



## Militärische Korrespondenz

des

## Prinzen Eugen von Savoyen.

Aus österreichischen Original-Quellen.

Herausgegeben

F. Heller.

Zweiter Band.



Engene Trince of Savoie - Conguere

## Militärische Korrespondenz

des

# Prinzen Eugen von Savoyen.

Aus österreichischen Original-Quellen.

Herausgegeben

von

## F. Heller,

Oberst - Lieutenant im k. k. österreichischen General - Quartiermeister - Stabe, Ritter des Königlich preußischen Rothen Adler - Ordens dritter Klasse, des Königlich niederländischen Löwen -, des Königlich würtembergischen Kron-, des Großherzoglich baden'schen Zähringer Löwen - und des Großherzoglich hessischen Ludwig - Ordens erster Klasse, korrespondirendes Mitglied der Königlichen archäologischen Akademie Ercolanense zu Neapel.



Zweiter Band.

(Jahr 1703 bis Ende August 1705.)

Wien.

Carl Gerold.

1848.

D274 E8A8 V.2

## Inhalt

| Jahr 1703.                                              | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
|                                                         |       |
| 189. An den Feldzeugmeister Grafen Starhemberg          | 1     |
| 190. An denselben                                       | 3     |
| 191. An den Feldmarschallieutenant Baron Gehwindt       | 10    |
| 192. An den Hofkriegsrath                               | _     |
| 193. An den Kaiser                                      | 12    |
| 194. An den Feldmarschalllieutenant Grafen von Schlickh | 15    |
| 195. An den G. d. C. Grafen Leiningen                   | 16    |
| 196. An den F. M. L. Grafen Schlickh                    | _     |
| 197. An den Karser                                      | 17    |
| 198. An den F. M. L. Grafen Schlickh                    | 24    |
| 199. An den G. d. C. Grafen Gronsfeldt                  | 25    |
| 200. An den F. Z. M. Grafen Starhemberg                 | _     |
| 201. An den Kaiser                                      | 29    |
| 202. An den Grafen Berka                                | 31    |
| 203-205. An den Kaiser                                  | -37   |
| 206. An den F. Z. M. Grafen Starhemberg                 | 39    |
| 207. An den Agenten Mayer                               | 42    |
| 208. An den F. Z. M. Grafen Starhemberg                 | 43    |
| 209. An den G. F. W. Grafen Selari                      | 45    |
| 210. An den F. Z. M. Grafen Starhemberg                 | 47    |
| 211. An den G. F. W. Grafen Solari                      | 48    |
| 212. An den Grafen von Boineburg                        | 50    |
|                                                         | -52   |
| 215. An den G. F. W. Grafen Guttenstein                 | 55    |
| 216. An den Postmeister Raillard                        | 57    |
| 217. An den G. F. W. Grafen Reventlau                   | 58    |
| 010 000 1 1 0 0 0 0 1 1                                 | -63   |
|                                                         | 67    |
|                                                         | -70   |
| 8                                                       |       |
| 224. An den F. M. Grafen Limpurg - Styrum               | 72    |
| 225. An den F. M. Baron Thüngen                         | _     |
| 226. An denselben                                       | 73    |
| 227. An den F. M. Grafen Gronsfeldt                     | 74    |

|      |                                          |       |   |   |   |    |     | ,  | Serve |  |
|------|------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-----|----|-------|--|
| 228. | An den Freyherrn von Rost                |       |   |   |   |    |     |    | 75    |  |
| 229. | An den Grafen von Auersperg              |       |   |   |   |    | •   | •  | 76    |  |
| 230. | An den G. d. C. Grafen Nassau - Weilburg |       |   |   |   |    | •   |    | 78    |  |
| 231. | An den Oberst von St. Saphorin           |       |   |   |   | •  |     |    | 79    |  |
| 232. | An den Oberst von St. Saphorin           |       |   |   |   | •  | •   |    | 80    |  |
| 233. | An den F. Z. M. Grafen Heister           |       |   | • |   |    |     |    | 81    |  |
| 234. | An den Oberst Baron ZumJungen            |       |   |   |   |    |     |    | 82    |  |
| 235. | An den F. M. Baron Thüngen               |       | • | • | • | •  | •   | •  | _     |  |
|      | An den G. d. C. Grafen Nassau - Weilburg |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
|      | An den Feldkriegs Sekretair Langetl .    |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
| 238. | An den G. d. C. Grafen Nassau Weilburg   | <br>• |   |   |   | •  |     | •  | 86    |  |
| 239. | An den Oberst von St. Saphorin           |       | • | • |   | ٠, | • 5 | •  | 87    |  |
| 240. | An den F. M. Baron Thüngen               |       |   |   |   | ٠  |     |    | 88    |  |
| 241. | An denselben                             |       |   | • | • |    |     |    | 89    |  |
|      | An den G. d. C. Grafen Nassau - Weilburg |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
| 243. | An den Grafen Boyneburg                  |       |   |   |   |    |     |    | 91    |  |
| 244. | An den F. Z. M. Grafen Starhemberg .     |       |   |   | • |    | •   |    | 92    |  |
| 245. | An den FeldkriegsSekretär Langetl        |       |   |   |   |    |     |    | 98    |  |
| 246. | An den Oberst St. Saphorin               |       |   |   |   |    |     |    | 99    |  |
| 247. | An den FeldkriegsSekretair Langetl       |       |   | • | ٠ |    |     |    | 100   |  |
| 248. | An denselben                             |       |   |   |   |    | -   |    | 101   |  |
| 249. | An den F. Z. M. Grafen Starhemberg       |       |   |   |   |    |     |    | _     |  |
| 250. | An den F. M. Baron Thüngen               |       |   |   |   |    |     | •  | 102   |  |
|      |                                          |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
|      | <b>Jahr</b> 1704.                        |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
| 251. | An den Grafen von Boineburg              | <br>• | • | • | • |    | •   | •  | 105   |  |
| 252. | An den G. d. C. Grafen Herbeville        | <br>• | • | • | • | •  | •   | •  | 106   |  |
|      | An den F. Z. M. Grafen Friesen           |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
|      | An den G. L. von Scholten                |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
| 255. | An den Kaiser                            |       |   | • | • | •  | ٠   | ٠  | 108   |  |
| 256. | An den G. L. von Scholten                | <br>• | • | • | • | •  | •   | •  | 110   |  |
| 257. | An den Kaiser                            |       | • | • | ٠ | ٠  | •   | ٠. | 111   |  |
| 258. | An den Hofkriegsrath                     |       | • | • | • | •  | •   |    | 113   |  |
|      | An denselben                             |       |   |   |   |    |     |    |       |  |
| 260. | An den Fürsten Leopold zu Anhalt         | <br>• | • | ٠ | • | •  | •   | ٠  | 117   |  |
| 261. | An den Markgrafen Ludwig von Baden       | <br>• | • | • | • | •  | •   | ٠  | 118   |  |
| 262. | An denselben                             |       | • | • | • | •  | •   | •  | 120   |  |
| 263. | An den Hofkriegsrath                     |       |   |   |   |    | •   |    | 121   |  |
| 264. | An den Prinzen von Würtemberg            |       |   |   |   |    |     | •  | 122   |  |
| 265. | An den Prinzen Leopold von Anhalt .      |       | • |   |   |    |     | •  | 124   |  |
| 266. | An denselben                             |       | • |   |   | •  |     | ٠  | 126   |  |
| 267. | An den Hofkammerrath von Palm            | <br>• | • |   |   | •  | •   |    | -     |  |
| 268. | An den Markgrafen Ludwig von Baden       |       |   | • | • |    | •   | •  | 128   |  |
| 269. | An den Prinzen Leopold von Anhalt        |       |   |   |   |    |     |    | 131   |  |

|                                                  |   |   |   |    |   | Seite |
|--------------------------------------------------|---|---|---|----|---|-------|
| 270. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   | . 132 |
| 271. An den Freiherrn von Oberg                  |   |   |   |    |   |       |
| 272. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   |       |
| 273. An den Markgrafen Ludwig von Baden          |   |   |   |    |   |       |
| 274. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   |       |
| 275. An denselben                                |   |   |   |    |   |       |
| 276. An den Markgrafen Ludwig von Baden          | - | - | - | -  |   |       |
| 277. An den Oberst Baron Willstorf               |   |   |   |    |   | . 150 |
|                                                  |   |   |   |    |   | . 151 |
| 279. An den Prinzen Leopold von Anhalt           |   |   |   |    |   |       |
|                                                  |   |   |   |    |   | . 153 |
| 281. An den G. L. von Scholten                   |   |   | - |    |   | . 154 |
| 282. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   |       |
|                                                  |   |   |   |    |   |       |
| 283. An denselben                                |   |   |   |    |   | . 157 |
| 284. An den F. M. L. Grafen Guttenstein          |   |   |   |    |   |       |
| 285. An den Prinzen Maximilian Wilhelm von Hanno |   |   |   |    |   |       |
| 286. An den Prinzen von Baden - Durlach          |   |   |   |    |   |       |
| 287. An den Hauptmann Baron Bubenhofen           |   |   |   |    |   |       |
| 288. An den Oberst Baron Willstorff              |   |   |   |    |   | . —   |
| 289. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   |       |
| 290. An den Markgrafen Ludwig von Baden          |   |   |   |    |   |       |
| 291. An den F. Z. M. Grafen Nassau - Weilburg    |   |   |   |    |   |       |
| 292. An den Markgrafen Ludwig von Baden          |   |   |   |    |   |       |
| 293. An den G. L. von Scholten                   |   |   |   |    |   |       |
| 294. An den Prinzen von Württemberg              |   |   |   |    |   | . 174 |
| 295. An den Oberst Baron Willstorf               |   |   |   |    |   |       |
| 296. An den Obristlieutenant von Coppenhagen     |   |   |   |    |   | . 175 |
| 297. An den F. Z. M. Grafen Nassau - Weilburg    |   |   |   |    |   | . 176 |
| 298. An denselben                                |   |   |   |    |   | . 178 |
| 299. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   | . 179 |
| 300. An denselben                                |   |   |   |    |   | . 182 |
| 301. An den F. M. L. Grasen Guttenstein          |   |   |   |    |   | . 186 |
|                                                  |   |   |   |    |   | . 187 |
|                                                  |   |   |   |    |   | . 193 |
|                                                  |   |   |   |    |   | . —   |
|                                                  |   |   |   |    |   | . 201 |
| 306. An den F. M. L. Grafen Guttenstein          | Ī | Ť | Ť | Ĭ. | · | 203   |
| 307. An den F. M. Grafen Nassau-Weilburg         | • |   |   |    |   | . 205 |
| 308. An den G. d. C. Grafen Vehlen               |   |   |   |    |   | . 206 |
| 309. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   | . 207 |
| 310. An den F. M. Grafen Nassau                  | • | • | • |    |   | . 207 |
| 311. An den Hofkammerrath von Palm               | • | • | • |    |   |       |
| 312. An den F. M. Grafen Nassau                  | • | • | • | •  | • | . 213 |
| 313. An den Kaiser                               |   |   |   |    |   |       |
| Old. All uch Raiser                              | • | • | • | ٠  | ٠ | . 213 |
|                                                  |   |   |   |    |   |       |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 314. An den F. M. L. Grafen Guttenstein                             | 217   |
| 315. An den Hofkammerrath und General KriegsCommissariatAmtsAdmini- |       |
| strator von Vorster ·                                               | 219   |
| 316. An den Kaiser                                                  | 223   |
| 317. An denselben                                                   | 224   |
| 318. An den F. M. Baron Thüngen                                     | . 228 |
| 319. An den Kaiser                                                  | . —   |
| 320. An den F. M. L. Grafen Guttenstein                             | 230   |
| 321. An den Hofkriegsrath von Loeher                                | 231   |
| 322. An den G. d. C. Grafen Herbeville                              | 233   |
| 323. An den König von Preussen                                      | 234   |
| 324. An den F. M. L. Grafen Guttenstein                             | 237   |
| 325. An den Kaiser                                                  | 238   |
| 326. An den G. F. W. Baron Winckelhofen                             | 239   |
| 327. An den F. M. L. Grafen Guttenstein                             | 241   |
| 328. An den römischen König                                         | 242   |
| 329. An den Prinzen Leopold von Anhalt                              | 244   |
| 330. An den Hofkriegsrath                                           |       |
| 331. An den Kaiser                                                  |       |
| 332. An den G. F. W. Baron Winkelhofen                              | .249  |
| 333. An den Kaiser                                                  |       |
| 334. An den General Baron Lützelburg                                | 254   |
| 335. An die Kurfürstinn von Baiern                                  |       |
| 336. An den General Baron Lützelburg                                | . 258 |
| 337. An denselben                                                   | -259  |
| 338. An den Kaiser                                                  |       |
| 339. An den römischen König                                         |       |
| 340. An die Churfürstinn von Baiern                                 | . 270 |
| 341. An dieselbe                                                    | 271   |
| 342. An den F. M. L. Grafen Guttenstein                             |       |
| 343. An den Markgrafen Ludwig von Baden                             | -272  |
| 344. An den Kaiser                                                  | . —   |
| 345. An denselben                                                   | 273   |
| 346. An den römischen König                                         |       |
| 347-349. An den Kaiser                                              |       |
|                                                                     |       |
| Jahr 1705.  350. An den G. d. C. Grafen Leiningen                   |       |
| 350. An den G. d. C. Grafen Leiningen                               | 287   |
| 351. An den G. F. W. Baron Martini von Martinsberg                  | 288   |
| 352. An den F. M. Grafen Gronsfeld                                  |       |
| 353 An den G. F. W. Baron Martini                                   |       |
| 354. An die CommissariatAmtsSubstitution in Baiern                  |       |
| 355. An den F. Z. M. Grafen Friesen                                 | 297   |
| 356. An den G. d. C. Grafen Leiningen                               | . 298 |
|                                                                     |       |

|      |                                                                                                              |     |      |     |     |    |   |    |     |          | Seite       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|----|---|----|-----|----------|-------------|
| 357. | An den Hofkammerrath von Vorster                                                                             |     |      |     |     |    |   |    | ٠.  | ٠.       | 300         |
| 000. | An den G. d. C. Graien Leiningen .                                                                           |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 305         |
| 359. | An denselben                                                                                                 |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 306         |
| 360. | An den F. M. Grafen Gronsfeld                                                                                |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 307         |
| 361. | An den Herzog von Marlborough .                                                                              |     |      | ٠.  | ٠.  |    |   |    |     | Ċ        | 309         |
| 362. | An den F. M. Grafen Starhemberg .                                                                            |     |      |     |     |    |   |    |     | ·        | _           |
| 363. | An den Herzog von Savoien                                                                                    |     |      |     |     |    | Ī | ·  | Ĭ.  | Ĭ.       | 311         |
| 364. | An den Grafen Auersperg                                                                                      |     |      |     | • • | Ĭ. | · | Ť  | Ť   | •        | 312         |
| 365. | An die Kurfürstinn von Baiern                                                                                |     |      |     |     | Ċ  | · | •  | ·   | •        | 314         |
| 366. | An den F. M. Grafen Gronsfeld                                                                                |     |      |     | Ī   | Ċ  | · | •  | ٠   | •        | 014         |
| 367. | An den F. M. L. von Bürgly                                                                                   |     |      |     | •   | •  | ٠ | •  | •   | •        | 301         |
| 368. | An den Prinzen Leopold von Anhalt                                                                            | Ĭ   | •    | •   | •   | •  | • | •  | •   | •        | 021         |
| 369. | An den F. Z. M. Grafen Friesen                                                                               |     | •    | • • | •   | •  | • | •  | •   | •        | 200         |
| 370. | An den F. Z. M. Grafen Friesen An den G. d. C. Grafen Leiningen .                                            | •   | •    |     | •   | •  | • | •  | •   | •        | 202         |
| 371. | An den F. M. Grafen Gronsfeldt .                                                                             | •   | •    | • • | •   | •  | • | •  | •   | •        | 204         |
| 372. | An den G. M. von Stillen                                                                                     | •   | •    | • • | •   | •  | • | •  | •   | •        | 324         |
| 373. | An den Grafen Wartensleben                                                                                   | •   | •    | ٠.  | •   | •  | • | •  | •   | •        | 320         |
| 374. | An die Kurfürstinn von Baiern                                                                                | •   | •    | • • | •   | •  | • | ٠  | •   | •        | 327         |
| 375. | An den G. F. W. Baron Martini                                                                                | •   | •    | • • | •   | •  | • | •  | ٠   | •        | 328         |
| 376. | An den G. M. von Stillen                                                                                     | •   | •    | • • | •   | •  | • | •  | •   | ٠        | 330         |
| 377. | An den G. d. C. Grafen Leiningen .                                                                           | •   | •    | • • | •   | •  | • | ,• | •   | •        | 331         |
| 378  | An denselben                                                                                                 | •   | •    | • • | •   | •  | • | •  | •   | ٠        | 332         |
| 379. | An denselben                                                                                                 | •   | •    | • • | •   | •  | • | •  | •   | •        | 333         |
| 380  | An den F. M. Grafen Gronsfeld An denselben                                                                   | •   | •    | • • | •   | •  | • | •  | •   | •        | 335         |
| 381  | An den C d C Contact total                                                                                   | •   | •    | • • | •   | •  | ٠ | •  | •   | ٠        | 336         |
| 389  | An den G. d. C. Grafen Leiningen .<br>An den G. d. C. Grafen Gronsfeld .<br>-385. An den G. M. von Stillen . | •   | •    | •   | •   | ٠  | • | ٠  | •   | •        | 340         |
| 383_ | an den G. d. C. Graien Gronsield .                                                                           | •   | • •  | •   | •   | •  | ٠ | •  | ٠   | •        | 343         |
| 386  | An den C d C Contro L                                                                                        | •   | • •  | •   | •   | •  | • | •  | 344 | <u> </u> | .346        |
| 397  | An den G. d. C. Grafen Leiningen .                                                                           | •   |      | •   | •   | •  | • | •  | •   |          | 347         |
| 300  | An den G. F. W. Baron Martini                                                                                | •   | ٠.   | •   | •   | •  | • | •  | •   | •        | 348         |
| 200. | An den Oberst Baron Riedt                                                                                    | •   |      | •   | •   | •  |   | •  | •   | •        | 349         |
| 200  | An den G. F. W. Grafen Birago di Roc                                                                         | cav | ione | •   | •   | •  | • | •  |     |          | <b>3</b> 50 |
| 202  | An den G. F. W. Baron Martin<br>An den Oberst Baron Riedt                                                    |     |      | •   | •   | •  | • |    | 351 | _        | 355         |
| 050. | an den G. d. G. Graien Leiningen .                                                                           |     |      |     | _   |    |   |    |     |          | 358         |
| 394. | An den Hofkammerrath von Vorster                                                                             | •   |      | •   | •   |    |   |    |     |          | 360         |
| 033, | an den G. r. W. Graien Roccavione                                                                            |     |      | _   |     |    |   |    |     |          | 369         |
| 390. | An den F. Z. M. Grafen Friesen                                                                               |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 363         |
| 391. | an den G. F. W. Baron Martini                                                                                |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 365         |
| 398. | An den Herzog von Savoien                                                                                    |     |      |     |     |    |   |    |     | . :      | 366         |
| 399. | An den F. M. Grafen Starhemberg                                                                              |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 367         |
| 400. | An den Grafen von Auersperg                                                                                  |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 370         |
| 401. | An den Oberst Baron Zumjungen                                                                                |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 371         |
| 402. | An den F. Z. M. Grafen Friesen                                                                               |     |      |     |     |    |   |    |     |          |             |
| 403. | An den G. F. W. Grafen Roccavione                                                                            |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 370         |
| 404. | An den G. d. C. Grafen Leiningen                                                                             |     |      |     |     |    |   |    |     |          | 373         |

## VIII

| 405. | An                     | den G. F. W. Baron Martini .            |    |   |   |   |  |   |   | . 374 |
|------|------------------------|-----------------------------------------|----|---|---|---|--|---|---|-------|
|      |                        | den G. d. C. Grafen Leiningen .         |    |   |   |   |  |   |   | . 375 |
| 407. | An                     | den F. M. Grafen Gronsfeld              |    |   |   | , |  |   |   | . 376 |
| 408. | An                     | denselben                               |    |   |   |   |  |   |   | . 378 |
|      |                        | den G. M. von Stillen                   |    |   |   |   |  |   |   |       |
| 410. | An                     | den F. Z. M. Grafen Friesen .           |    |   |   |   |  |   |   | . 380 |
| 411. | An                     | den F. Z. M. Grafen Friesen . denselben |    |   |   |   |  |   |   | . —   |
| 412. | An                     | den F. M. Grafen Gronsfeld              |    |   |   |   |  |   |   | . 381 |
| 413. | An                     | den F. M. Grafen Starhemberg .          |    |   |   |   |  |   |   | . 383 |
| 414. | An                     | den F. M. Grafen Gronsfeld .            |    |   |   |   |  |   |   | . 384 |
| 415. | An                     | den Hofkriegsrath                       |    |   |   |   |  |   |   | . 387 |
| 416. | An                     | denselben                               |    |   |   |   |  |   |   | . 388 |
| 417. | An                     | den Kaiser den römischen König          |    |   |   |   |  |   |   | . 391 |
| 418. | An                     | den römischen König                     |    |   |   |   |  |   |   | . 394 |
| 419. | $\mathbf{A}\mathbf{n}$ | den F. Z. M. Baron Bibra                |    |   |   |   |  |   |   | . 395 |
| 420. | An                     | den F. M. Grafen Starhemberg .          |    |   |   |   |  |   |   | . 396 |
| 421. | An                     | den Hofkriegsrath                       |    |   |   |   |  |   |   | . 398 |
| 422. | An                     | den F. Z. M. Baron Bibra                |    |   |   |   |  |   |   | . 402 |
| 423. | An                     | den G. F. W. Grafen Königseck           |    |   |   |   |  |   |   | . 403 |
| 424. | An                     | den Herzog von Savoien                  |    |   | • |   |  |   |   | . 404 |
|      |                        | den Hofkriegsrath                       |    |   |   |   |  |   |   |       |
|      |                        | 9. An den F. Z. M. Baron Bibra          |    |   |   |   |  |   |   |       |
| 430. | An                     | den Kaiser                              | ٠. |   |   | • |  |   | • | . 411 |
| 431. | An                     | den Hofkriegsrath                       | •  | • | • |   |  |   |   | . 424 |
| 432. | An                     | den Grafen Tarini                       |    |   |   |   |  |   |   | . 432 |
|      |                        | den Herzog von Savoien                  |    |   |   |   |  |   |   |       |
|      |                        | den Grafen Tarini                       |    |   |   |   |  |   |   |       |
| 435. | An                     | den Hofkriegsrath                       |    |   |   |   |  |   |   | . —   |
| 436. | An                     | den G. F. W. Grafen Lamberg .           |    |   |   |   |  |   |   | . 441 |
|      |                        | den F. M. Grafen Gronsfeld              |    |   |   |   |  |   |   | . 444 |
|      |                        | den Grafen von Löwenstein .             |    |   |   |   |  |   |   | . 446 |
| 439. | An                     | den F. M. L. Grafen Guttenstein         |    |   |   |   |  |   |   | . 448 |
| 440. | An                     | den Herzog von Savoien                  |    |   |   |   |  |   |   | . 449 |
| 441. | An ·                   | den F. M. Grafen Gronsfeld              |    |   |   |   |  |   |   |       |
|      |                        | den Grafen von Tarini                   |    |   |   |   |  |   |   | . 453 |
| 443. | An                     | den F. Z. M. Grafen Friesen .           |    |   |   |   |  | • |   | . 454 |
| 444. | An                     | den Grafen Gallas                       |    |   |   |   |  |   |   | . 455 |
| 445. | An                     | den Kaiser                              |    |   |   |   |  |   |   | . 456 |
| 446. | An (                   | den Herzog von Savoien                  |    |   |   |   |  |   |   | . 458 |
| 447. | An (                   | den F. M. Grafen Starhemberg .          |    | • |   |   |  |   |   | . 460 |
|      |                        | den Kaiser                              |    |   |   |   |  |   |   |       |
| 449. | An                     | den Herzog von Savoyen                  |    |   |   |   |  | • |   |       |
|      |                        | den G. F. W. Grafen Roccavione          |    |   |   |   |  |   |   | . 468 |
| 451  | An                     | den Grafen Tarini                       |    |   |   |   |  |   |   | 460   |

|                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 452. An den G. F. W. Grafen Lamberg .      |   |   |   |   |   |   |   |   | . 470 |
| 453. An den F. Z. M. Grasen Friesen .      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 454. An den Kaiser                         |   |   | J |   |   |   |   |   | . 473 |
| 455. An den Hofkriegsrath                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 456. An den Kaiser                         |   |   |   |   |   |   |   |   | . 480 |
| 457. An den F. M. Grafen Starhemberg       |   |   |   |   |   |   |   |   | . 482 |
| 458. An den Grafen von Auersperg           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 459. An den Herzog von Savoien             |   |   |   |   |   |   |   |   | . 487 |
| 460. An denselben                          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 461. An den F. M. Grafen Starhemberg       |   |   |   |   |   |   |   |   | . 491 |
| 462. An den Kaiser                         |   |   |   |   |   |   |   |   | . 492 |
| 463. An denselben                          |   |   |   |   |   |   |   |   | . 494 |
| 464. An den Grafen Tarini                  |   |   |   |   |   | • |   |   | . —   |
| 465. An die Kurfürstin von Baiern          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 466. An die k. k. Administrazion in Baiern |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 467. An den G. F. W. Grafen Roccavione     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 468. An den F. M. Grafen Gronsfeld         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 469. An den Bischoff von Trient            |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 470. An den Oberst Baron Gelhorn           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 471. An den F. M. Grafen Starhemberg .     | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | . 505 |
| 472. An den Herzog von Savoien             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 473. An den Grafen Gallas                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 474. An den Kaiser                         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 475. An den Hofkriegsrath                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 476. An den Grafen Tarini                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 477. An den G. F. W. Grafen Roccavione     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 478. An den Oberst Baron Riedt             | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | . 530 |
| 479. An den Kaiser                         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 180. An denselben                          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 481. An den F. M. Grafen Starhemberg .     | • | • | • | • | • | • | • | • | . 540 |
| 182. An den Herzog von Savoyen             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 483. An den Grafen Tarini                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 484. An den F. M. Grafen Starhemberg       | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | . 546 |
| 485. An den Herzog von Savoien             | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | . 549 |
| 186. An denselben                          | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | . 551 |
| 187. An den F. M. Grafen Starhemberg       | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |       |
| 188. An den Kaiser                         | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | . 552 |
| 189. An den Herzog von Savoien             | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | . 559 |
| 90. An den F. M. Grafen Starhemberg        | • | • | • | • | • | • | • | • | . 561 |
| 91. An den Kaiser                          | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | . 562 |
| 92. An den Hofkriegsrath                   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 193. An den Grafen Tarini                  | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | . 577 |
| 94. An den F. M. Grafen Starhemberg        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 195. An den Herzog von Savoven             |   |   |   |   |   |   |   |   | 570   |

|      |                 |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | 5           | cite        |
|------|-----------------|---------------|-------|-----|-----|----|--|---|---|---|-----|-------------|-------------|
| 496. | An den Herzog   | von Mariboro  | ough  |     |     |    |  |   |   |   |     | . :         | 580         |
| 497. | An den Grafen   | ľarini        |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . !         | 582         |
| 498. | An den Grafen   | on Castellan  | (in I | ütt | ich | ). |  |   |   |   |     | . !         | 583         |
| 499. | An den Kaiser   |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . 5         | 584         |
|      | An den F. M. G  |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     |             | 588         |
| 501. | An den Herzog   | von Savoien   |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 590         |
| 502. | An den F. M. G  | rafen Starher | nberg |     |     |    |  |   |   |   |     | . !         | 593         |
| 503. | An den G. F. W  | . Baron Wet   | zl .  |     |     |    |  |   |   |   |     | . !         | 594         |
| 504. | An den Herzog   | von Savoien   |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . 5         | 595         |
| 505  | An den F. M. G  | rafen Starhe  | mberg |     |     |    |  |   |   |   |     | . 5         | 596         |
| 506. | An den Kaiser   |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . :         | <b>59</b> 9 |
| 507. | An den G. F. W  | . Baron We    | lzl . |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 603         |
| 508. | An den Herzog   | von Savoien   |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 604         |
| 509. | An den G. F. W  | . Baron Wet   | zl .  |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         |             |
| 510. | An denselben    |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     |             | _           |
| 511. | An den Herzog   | von Savoien   |       |     |     |    |  |   |   |   |     |             | 608         |
| 512. | An den Kaiser   |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 609         |
| 513. | An den G. F. V  | V. Baron We   | tzi   |     |     |    |  |   |   |   |     |             | 611         |
| 514. | An denselben .  |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 613         |
| 515. | An die Kurfürst | in von Baier  | n.    | •   |     | •  |  | ٠ |   |   |     | •           |             |
| 516- | -518. An den H  | ofkriegsrath  |       |     |     |    |  |   |   |   | 614 | <b>1</b> —( | 624         |
| 519. | An den Marquis  | Prié          |       |     | •   |    |  |   |   |   |     | . (         | 625         |
| 520. | An den Kaiser   |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 626         |
| 521. | An denselben    |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 629         |
| 522. | An den Herzog   | von Marlbor   | ough  |     |     |    |  |   |   |   |     | . 6         | 632         |
|      | An den Kaiser   |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     |             |             |
| 524. | An den König v  | on Spanien    |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . 6         | 538         |
| 525. | An den Herzog   | von Savoien   |       |     |     |    |  | • |   | • |     | . (         | 639         |
| 526. | An den Herzog   | von Marlbor   | ough  |     |     |    |  |   |   | • | •   | . (         | 642         |
|      | An den Kaiser   |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     |             |             |
| 528. | An den Baron C  | astellan .    |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 646         |
| 529. | An den Grafen T | 'arini        |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 647         |
| 530. | An den Bischoff | zu Würzbur    | g .   |     |     | •  |  |   |   |   |     |             | _           |
| 531. | An den Herzog   | von Savoien   |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 648         |
| 532. | An den F. M. L  | . Grafen Dau  | n.    |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 650         |
| 533- | -535. An den Ka | aiser         |       |     |     | •  |  |   |   | • | 651 | 1           | 655         |
| 536. | An den Grafen ( | Gallas (in Lo | ndon) |     |     |    |  |   |   |   |     | . 6         | 359         |
| 537. | An den Herzog   | von Savoien   |       | ٠   |     | •  |  |   | • |   |     | . (         | 660         |
|      | An den Grafen ' |               |       |     |     |    |  |   |   |   |     | . (         | 662         |

## Jahr 1703.

#### 189.

## An den Feldzeugmeister Grafen Starhemberg.

Wienn den 17. Jänner 1703.

Hoch- und Wohlgebohrner graff etc. etc. Ich Erhalte E.E. beliebtes schreiben von 8. currentis sambt allen Beylagen, und haben Sye mit der relation an Einen Hochlöblichen Kayserlichen HoffKriegsRath gar wohl gethan, massen sye dan auch darinfahls zu continuiren sich wollen gefahlen lassen. Beynebens aber habe Ich Deroselben verwichen schon dienstlich Erindert, wie dass mir die richtigstellung der noch vor meiner Abrayss hineingelangten rimessa sowohl von seithen des HoffKriegsRaths, alss der Cammer und Commissariat seye versichert worden, solchemnach also, und weillen Entzwischen auch der vor ungefähr drey Tagen mit neuen wexlen abgeschiekhte Courier darinen ankhomben seyn wird, als khan andurch der noth wider in Etwas beygesprungen werden, gleichwie Ich auch nit zweiffle, E. E. werden nach Dero beywohnenden Hochen Eyfer sich angelegen seyn lassen, mit herrn baron Martini dahin zu trachten, damit in puncto der subsistenz Kein mangl Entstehen möchte. Ich pressiere alhier, sovill in meinen Kräfflen ist, wiewollen Es bis dato noch nichts sonderliches gefruchtet hat, und wie Ich aber E. E. nägsthin schon gemeldet, dass den Hoff noch Keinmahl in so schlechten Zustandt gefunden habe, also widerholle Es widerumb, und Ist nuhr das schlimmste, dass ich sogar kein remedium sehe.

Es ist gestern Abendts bey dem König die Erste conferenz gewesen, bey welcher auch Ich mich Eingefunden habe, und wie aber das objectum conferentiae das bayrische Werckh gewesen, also wurde von der Wällschen sachen nuhr bloß accidentaliter gedacht, zumahlen dise mit Jenem ratione der Trouppen connexion haben. Ich wartte nun Etliche Täg noch umb zu sehen, ob man Endtlich zu der bayrischen operation schreiten werde, alfsdan aber, und wan sich dise noch länger trainieren solte, so will dem Kayser nochmallen remonstrieren, wasmassen wegen wällschlandt Ein oder andere resolution ohne Zeithverlust müeste genomben werden, da Ich dan beraits auch verschidene puncta über die darinnige nothwendigkeiten in Einer weithleüffigen schrifft Eingegeben habe 1). Undterdessen verbleibe in beharlicher Dienstfertigkeith etc. etc.

') Der wörtliche Inhalt dieses Promemoria ist folgender:

Allerdurchleichtigster etc. etc. Nachdeme bey denen gegenwärtigen conjuncturen in Italien E. K. M. daselbst militirende und in Einem so offnen als Engen strich landtes logierte trouppen Einer weith aussehenden gefährlichkeith alle augenblichk undterworsen seyndt, zumallen der Feindt den ganzen winther hindurch Keine ruhe geben, sondern seiner beraits überkombenen oberhandt, und auf allen seithen vor sich habenden Vorthl umb so mehres sich praevalieren wird, als Ihme der schlecht, und schwache standt gedachter trouppen, wie auch derenselben noth, und der abgang viller andern grossen Erfordernussen nicht unbekhandt ist, so ware Es zwar sehr guett gewesen, wan Ich bey solcher Beschaffenheith darinnen anwesendt hette verbleiben khönen. Allein gleichwie dise der sachen umbständten Eine starkhe und Eylfertige resolution unumbgänglich Erfordern, massen ohne selbiger nit allein der biss dato in Wallschlandt genombene Fuels nit khan behaubtet, sondern auch die armee selbsten von dem gänzlichen undtergang Keineswegs gerettet werden, also habe zu E. K. M. Dienst högst nothwendig befunden, mich Persöhnlich herausszubegeben, und vor Dero Kayserlichen Thron über meine mündtliche auch dise schrifftliche relation allerundterthänigst abzulegen, sodan Allergehorsambst zu reiteriren, wasmassen nach allen versicherten nachrichten der Feindt demenägsten seine recroutten in Italien schon würkhlich Erwarttet, auch sonsten unglaubliche praeparatorien machet, mithin tag und nacht laboriere, umb seine armée allschon mit Künstligen Monath Februari in völligen standt zu haben, und mit seinen operationen noch fruhezeitiger als vorm Jahr den anfang zu machen, wohingegen unserseits der halbe January beraits verstrichen ist, ohne dass In Einem und anderen die benöttigte dis positiones fürgekheret, und insonderheith für rimonta und re-

## 190.

## An denselben.

Wien den 31. Jänner 1703.

Etc. etc. Was E. E. bey Leztens angelangter ordinari an mich abermahl zu rescribiren und anbey dassjenige was sye an

croutierung die handt ware angeleget worden; worzue Ich jedoch vor drey- und mehr Monathen die officiers schon heraufsgeschiekht habe. Nachdeme aber auf der Zeith das haubtwerkh beruhet, so solle E. K. M. hiemit abermahls allerundterthänigst repraesentiren, wie das Es Eine Pure unmögligkeith seyn wurde, wan man sich auch Endtlichen disen Winther hindurch (zu verstehen bis auf das längste mit anfang Marty) in Wällschlandt manuteniren möchte, dass man in dem fruehJahr des Feindts antringenden schwall resistiren könte, wofern nicht E. K. M. über nachfolgende puncta mitlst Dero Allerhögsten Befelchs die allerschleünigste Bewürckhung zu befördern Allergnädigst geruhen thätten.

Und Was nun solchemnach

1mo. den statum über Dero sambentliche Armada mit Einschlus der Alli irten trouppen betrifft, da bin Ich mit nächster Post der Haubt tabella, wie sich nemblich dieselbe mit Ende des abgewichenen Monath und Jahrs befunden hat, unsehlbar gewärtig, Wobey Ich aber Entzwischen allergehorsambst nicht unErindert lassen khan, weillen der angetragene Numerus der 15000 Landtrecrouten zur Completirung der Infanterie bey weithen nicht erkleckhet, und zudeme noch an sich selbsten über disen Jezt berührten numerum die Regimenter Nigrelli, Reingraff, und Max Starnberg Einige anzahl zu werben haben, dass also nit allein disen Regimentern das Werbegeldt alsogleich aufsgezahlet, sondern auch wegen des übrigen abganges (der sich wohl noch auf 6000 Mann belauffen wird) die sach Entweder mit denen ländern, oder mit denen officieren, wan sye solche annoch werben solten. Endtlichen außgemacht und die geldter ohne Anstandt darauf subministrieret, nicht weniger die recroutierung des Königlichen Dähnischen corpo dermahleins adjustieret, und demselben das abgängige Gewöhr verschaffet werden möchte.

Eine gleiche Bewanthnus hat Es mit dem Holstein-Ploenischen Regiment, dessen Completirung nicht allein alsogleich wie bey dem Dähnischen Corporichtig zu stellen; sondern auch unanständig zu verordnen ware, damit zu erzaigung der Fahnen, zelder, schweintzfeder, Provianthwagen und Palkhenkharren die erforderliche Mittel ausgezahlet wurden.

Einen Hochlöblichen Kayserlichen HoffKriegsRath unter Einsten Erlasen haben, zu annectieren beliebet hat, solches habe Ich mehrern Inhalts wohl vernomben.

So wird auch beynebens das so importante rimont - und recrouttirungswerkh der Cavalleria auf das schleinigste in Gang zu bringen: und daran nit noch längere Zeith zu verliehren seyn, dan ob man zwar mit Abgang der mannschafft, welche sich ungefähr gegen 3000 Mann belauffen wird, noch wohl Endtlichen in Zeithen dörffte aufkomben khönen, so ist aber die quantitaeth der Pferden umb so grösser, also zwar, dass der abgang derselben bev meiner Herausrais sich beraiths gegen 9000 Pferdt ohne der Üblberittenen erstrekhet hat. Woher nun aber dise so grosse anzahl bey so weith a van zierter Zeith beyzuschaffen, und so schleunig als Es nöthig in Italien abgeführt werden khönte, sehe Ich umb so weniger, als die beste Zeith schon verstrichen, zu geschweigen daß E K. M. bey diser so langen protrahierung widerumben neuer schaden zu befahren stehet, weillen dise neü Erkhauffende pferdt Keiner ruhe geniessen, die schlechte Fuetterung nit Einmahl aufs denen Knochen bringen: zu geschweigen Eine bössere zu sich nemben, und bey ihrer Hereinkhunfft auch von dem lang und harten marche sich zu erhollen keine Zeith noch Gelegenheith haben, mithin weder thauren, noch die fattiquen werden außstehen khönen, anerwogen sye immediate nach Ihrer ankunfft alsogleich dienst thuen müessen, weillen der Feindt, wie nicht zu zweifflen, seine operationes angeregtermassen gar fruebe anfangen wird.

2do. Seyndt die Regimenter so zu Fues als zu Pferdt nakhet, und blos, und bis auf dise stundt ist wegen der Mundirung noch nichts stabilirt; der Veldtzug aber nahet ganz unvermerkht herbey, und mithin sehe Ich nicht wie die trouppen werden außrukhen, und sich ins Feldt stellen khönnen, wo Alles Erarmet, die officiers all das Ihrige consummiert, und mithin dem gemeinen Man nicht helffen khönen, allermassen deren vill seyn, die sich mit blossen wasser und Brodt befridigen, Ja bev vorkombenden marche in den üblesten wetter ohne pferdt, nebst dem gemainen Mann zu Fues hergehen müessen, indeme die geldter, welche denen Regimentern nach und nach geraichet worden, und nuhr Zitzlweiß in wenig Tausendt Gulden allemahl bestanden, nicht so weith seyndt Erkleckhlich gewessen, nebst dem blossen wochengeldt, so für den gemeinen Mann hat müessen angewendet werden, nuhr auch die khleine mundir ung zu verschaffen, also zwar, dass Es darumben bey villen Regimentern nichts geholffen hat, das nicht die leith, und zwar die ältiste und beste haiflig durchgangen seyndt; Wie schwär aber und

E. E. thuen in allweeg überaus guet, dass sye forthan continuiren Einem Hochlöblichen HoffkriegsRath den darinigen schlech-

schmertzhafft denen Officieren, welche zu E. K. M. allerhögsten Dienst, leib und Leben, guett und Blueth aufopffern, derley noth und Elend auszustehen fahlen müeste, überlaße Deroselben allergnädigsten consideration und thue also Dieselbe auf das Inständigste in aller Unterthänigkeith belangen, die so Erarmbt- und Mitllose officiers in solche allergnädigste reflexion zu ziehen, damit sye, nebst den Gemainen Ihren außstendigen Soldt sowohl auf den verflossenen Sommer alfs Wintter nach ausweiß deren mit dem commissariat gepflogenen rechnung Erhalten, mithin in Standt gesezet werden möchten die Künfftige Veldtdienste praestiren zu khönen, zumallen in Widrigen fast niemandt in standt seyn wurde sich nuhr Ein Einziges Pferdt unter dem Leib zu verschaffen, zugeschweigen die Bagagen zu rem ittiren, welche in der abgewichenen campagna generaliter zu Grundt gangen seyn.

Bey dissen punct der ausstendigen Verpflegung aber khombet ferners allerunterthänigst zu Erindern, wie

3tio Dass man sowohl von der Mundt- alss Pferdtportion die wälsche valuta abnemben und ausheben wolte; Gleichwie Ich aber noch in dem versosenen Jahr widerholter und öfflers allergehorsambst rem onstriert habe, wasmassen nemblichen Eine pure Unmögligkheith ware, dass bey dem Jeztmalligen reglement, wann nit Wintter und Sommer die Verpslegung gleich geraicht wurde, weder der officier noch der Gemaine bestehen khönte, also repetiere Ich es hiemit nochmallen, und berusse mich auf meine damahlen angezogene und von E. K. M. allergnädigst gebillichte motiven mit abermahlig allerunterthänigster Bitt, Dieselbe geruhen allergnädigst versichert zu seyn, dass wan Ich nit die Eüsseriste neces sitaeth Erkennete, Ehender selbsten zu Sublevirung Dero aerary auf was wenigeres Einrathen wolte;

Solte aber wegen der darinnigen valuta oder geldtwehrung Einige differenz scheinen, so wird Es zwar gleichgelten dass man die Bezahlung guldenweiß- und Jeden pr. 4 venetianer Pfundt rechne, wan nuhr dabey der darinnigen wehrung wie Hoch nemblich die Speciessorten lauffen, nichts Entzogen und dardurch die portion geschmällert wurde, zumahlen ohnedem, wie vorhero Erwehnet, bey dem reglement ohne winther- und sommerlicher gleichen Bezahlung unmöglich zu bestehen ist;

4to. seyndt die bishero hineinre mittirte Wexl offt Erindtermassen auf so weithe Zahlungsfristen binaufsgestelt geweßen, daß, da die noth vor der Thür wahre, deren acceptation noch nit

ten standt der sachen, zu repraesentiren, welches Ich zwar meinerseiths so tag als nacht gleichfahls nicht undterlasse, bis dato

Einmahl beschehen, und wan sye auch beschehen, sogar nach der verfahlZeith nit Einmahl bezahlet worden, als wie Es Erst vor meiner Abrayss mit Einer Summa Erfolgt ist, welche der Wexler Bordari zu Verona Eine Zeith vorhero schon anticipirt, und noch damahls da der Zahlungstermin schon lang expirirt gewessen. nicht bezahlter gehabt hat. Auch werden hierunter die rimessen auf verschidene neue, darinlandts Unbekhante, oder nit accreditirte Wexler gestellet. Item seynd deren vill, welche die Wexl auf sich selbsten und Eben so weith oder noch lengern termin hinaussstellen, damit Sye die Zeith gewinnen, die Geldter auss teutschlandt hinein zu führen, woraus Erfolget, dass man von den darinnigen banquieren alfs zu Verona, und brescia anticipationes machen müessen, und die VerfahlsZeith der Wexl niemahlen Erwartten khönen, die von den Wexlern sodann aufrechnende VorschussUnkosten aber belauffen sich zu högsten schaden Dero aerary auf Eine sehr grosse Summa ohne der Müntzdifferenz, provision und discretion, so allein von Venedig bis Verona über 6 per cento abwerffen, welche aber wohl ersparret werden khönen, wann entweder paare effetti hinein übermacht, oder doch mit accreditierten Khauffleithen tractiert, auch alle Zeith nach Einer abgeschickhten rim essa die andere wider formieret und in tempore hinein spediert wurden, damit man allezeith solche Brieff und adressen vorräthig hette, umb wenigist den Regimentern die WochenGeldter richtig und ohne abgang raichen zu khönen, sodan wegen disser die anticipationes zu Erwürttschafften, und anbey zu verhindern, dass bey Etlichmahl auss mangl der mittl ausgeblibenen Taggeldtern nit so vill leith de sert irt hetten: zugeschweigen, was noch über alles dises der aggio alhier von Wienn bifs hinein zu kosten Kombet; Belangendt

5to. Die Proviantir- und Magazinirung sowohl an Brodt als hardt- und rauchen Fuetter, da geruhen E. K. M. aus beygehenden systema des mehrern allergnädigst zu Ersehen, was dermahlen an Proviant und hartten Fuetter vorräthig durch contracten bestellet, und bis Ende october diss Jahrs annoch Erforderlich seye.

Dieweillen aber Ein gutter Thaill darvon und sonderlich dass hartte Fuetter auf die Vorsterische lüfferung ankhombet, als lege E. K. M. gleichsals Etwelche Riccordi Allergehorsambst hiebey, nebst dem anschluss, was wegen convoyr-oder sicherstellung des transports von Zweyen Zengnaner Capitainen Bathcovich und Matthieovich für offerten gemacht worden;

aber darmit so wenig gefruchtet habe, als E. E. aus meiner leztern beliebig Erssehen haben werden; Demeungeachtet aber bin nun

Ein Haubtpunct ist nun dise Proviantirung, und wan also dem darinnigen Commissariat, von Einer Zeit zur andern, nit nambhaffte Summen zuegefsendet werden, umb den contrahenten zuezubalten, und forderist das so hochnöttige hartte Fuetter zu Erzeigen, auch der Vorsterische transport nicht in gang: und sicherheith gebracht werden solte; so würdet man abermahlen in den operationen gehindert seyn, alfs wie es dato so lang difser Krieg in Wällischlandt thauret, das maiste impedimentum geweefsen ist, massen Ich niemahlen Keinen verläßlichen Vorrath nur auf 12 bis 14: sondern offt blofs auf Einen Tag zu dem andern gehabt habe.

Nit allein aber für die armada, sondern auch für die hineinmarchirenden trouppen ist mit dem Proviant und fourage der antrag zu machen, damit dise unterweegs die subsistenz finden, mithin in ihrem march e nit gehindert werden; und Danenhero ist haubtsächlich auf die Versehung Ein und andern Magazins in Tyroll zu gedenkhen, worinnen aber de facto nicht das Geringste verhandten. Der Vorster solle zwar 5000 Centner Meell, und sowill Tausendt Mezen haaber über landt dahinein lüffern, welches aber bey dermahliger constitution der strassen sehr beschwärlich wird beschehen khönen, zu geschweigen, dass auch die landtfuhren weith mehrers als die materi selbsten kosten werden. Es Kombet also dahin an ob nicht umb Pahres Geldt in dem landt Einige interims hülff an brodt, Fuetter, und Fourage könte Erzaigt werden, damit die dort durchzu marchiren kombende trouppen auss mangl der subsistenz nicht noth leiden müesten;

So annectire Ich nit weniger disem punct den von Dero Proviant Directorn Harruckher verfasten Aufsatz über das Fuhrweessen, die Peckhen com pagnie und was seinem Ambt noch anhengig ist, item das selbigen die ausständt, und sonsten gemachte schulden bezahlet werden möchten.

610. Weiset E. K. M. Ein anderer hierneben gehender Auffsatz in was für Einer schuldenlast Dero darinnige Kriegs cassa steckhe, dessen Bezahlung aber desto nothwendiger ist, als an Erhaltung des credits, auch die conservation der armée hanget; Wann aber der rimessen halber nicht andere dispositiones gemacht werden solten, so würdet man auch niemahlen aus dem schuldenlast khomben, wemger der noth abhelffen khönen, sondern das Einzige remed ium bestehet darinnen, dass Erstlich die schulden alsogleich abgestattet, sodann aber zweyerley fundi stabiliert werden,

auf Ein neues abermahlen daran, mit all - immer erdenkhlichen instigierung die Hoche nothwendigkeith vorzustöllen, Ja von

alfs Einer positive für die Miliz, und der andere für das Proviantwerchh, umb in dem Ersten zu wüssen, wafs, wann, wo, und wievill alle Monath die Regimenter richtig zu Empfangen hetten; In dem andern aber ob, wafs, und worauf das Darinnige Com missariat von Zeith zu Zeith credit machen, mithin die nothwendige subsistenz aufs den benachtbahrten Bezürkhen Erzeigen khönte, dann sonsten mues die armée zu grundt gehen, und so zu sagen vor hunger sterben dieweillen kheine möglichkheith ist aufs denen dermahligen stationen oder dem Engen strich landtes die materi der lebensmittl zu überkhomben, noch weniger aber Einige contribution in geldt zu hoffen, weillen vorm Jahr das landt von Feyndt und Freindt auf das eusserste hergenomben, anheür aber daraufs alles getraidt, und Weinn gezogen, mithin demselben aller Verschleüss benomben, folglich der mittl beraubt worden, dass khein geldt im landt zu finden ist.

7mo. ist vonnötten E. K. M. über die reparir- und Einrichtung Dero Veldt Artigleria- den von Dero Veldtzeügmeister von Börner verfasten und längsthin schon Eingeschieckhten aufsatz nochmahlen beyzulegen; Nothwendig ist aber dass auch alsogleich zu derselben rimont- und recrouttierung die handt angelegt werde. So geruhen anbey E. K. M. allergnädigst zu resolviren wan darinnen der Krieg offen sive geführt werden solte (alfs wie dan ohne dessen nichts Guttes zu hoffen ist) und wan also hernachmahls zu Einer Haubtimpresa die occasion sich Eraignen möchte, wo sodann die schwere stuck, Pöller, bomben, Pulffer, Kugl und übrige benöttigte Feur- und Zeugsrequisiten herzunemben seyen, dann in der nachbahrschafft, und zwar fürnemblich in Tyroll khan nuhr Etwas (jedoch kheine erkhleckhliche quantitäth) an Kugl, bomben, und granaden Erzeigt werden, dergestalt aber, dass man in tempore und zwar iezo gleich mit Verschaffung der behörigen Geldter die Bestellung mache;

Wass aber den ord in ari Feldtgebrauch betrifft, hat hierunter das darinnige Commissariat die notturfft an SchantzZeug mit 10000 stuckh, dan 2000 Centen Bleü in Kärnten den Centen pr. 9 fl. 30 kr. beraihts bestellet.

8°0. Würdet auch auf die Ersezung der bis dato abgängig wordenen Cürafs und Casqueten, worüber mit der Haubttabella der Armée negstens die specification Erwartte, gleichmeßige Bestellung zu machen, und dise umb so vill nutzlich- auch nothwen-

Ihro K. M. selbsten Eine Endtliche resolution wegen Italien herauss zu bringen, Allermassen Ich auch hofnung habe, diselbe Ehister tagen ausfallen werde, also dass Ich mich noch Ein Etliche tag schon gedulten, bey nit Erfolg dessen aber gezwungen seyn mueß, mit Einer förmblichen protestation die vor Augen stehende gefahr nochmallen auf ein Neues vorzustellen, worbey Ich E. E. nicht verhalten solle, wie nach Vermelden des Herren HoffKriegsRaths praesidentens Deroselben bey voriger Post an Einen Hochlöblichen Kayserlichen HoffKriegsRath abgelassenes schreiben Ihme nicht zuekhomben seye; Und wie Ich aber die darvon mir beygeschlossene copiam zu Rechts behändiget habe, als wais nit, wie Es damit mueß zuegegangen seyn; Unterdessen aber hat Es wenig zu bedeuten, da Ich besagten Herren HoffkriegsRaths Praesidenten den Enthalt dessen vollkommentlich hinterbracht habe.

Was E. E. sonsten, wegen anderster Einrichtung der Post melden, da habe Ich beraihts befohlen, disfahls mit dem obristen Postmaister herrn Graffen von Paar das behörige abzureden. Wormit etc. etc.

diger seyn, als der Feindt vor Dero Kayserlichen Cuirassieren nicht wenig respect traget.

900. Ist die completirung der beeden Hussam Regimenter Ebergeny und Paul Deak, Eine nicht nur grosse Exigenz, als welche dermallen fast nicht in standt seyn, nuhr Einen Ritt zu thuen; Es seyndt aber deroselben Dienst desto Ersprießlicher, als der Feindt von Ihnen stätte ungelegenheith zu besahren hat.

Bitte demnach allerunterthänigst E. K. M. geruhen hierüber Dero allergnädigste Befelch zu Ertheillen, damit Entweder die Bewürkhung diser obgesezten puncten ohne fernern Verlust Eines Einzigen moments vor die handt genomben: oder aber mir bedaitet werde, was für Eine resolution Dieselbe über den gegenwärtigen statum Italiae, welcher alle Augenblichk Einem so großen Unglückh exponiert ist (worauf Ich ohne Högste sorg nicht gedenkhen khan) Allergnädigst gefast haben möchten; dieweillen Es die lauthere impossibilitäth ist, dass solcher noch länger in der zeitherigen constitution perseveriren — weniger der Fueß darinnen auf dise weißs manutenieret werden könnte; Womit zu Dero beharlichen etc. etc.

## 191.

### An den Feldmarschallieutenant Baron Gschwindt.

Wien den 2. February 1703.

Wohlgebohrner, Insonders Hochgeehrter Herr General. Vor Jenes, was derselbe untern 12. currentis an mich zu überschreiben und darnehen beyzuschliessen beliebet hat, sage dienstlichen Danckh, und wie Ich unter andern daraufs verlefsen habe, dass bev dem gefangenen Barbessier zu legalisirung seiner commission gleichwollen Einige Brieffschafften man gefunden habe, also glaube zwar daß Er nicht anderst, alss Kriegsgefangen zu nemben ware, dabev aber Einen weeg das cartell nicht geniessen könte, massen dises bloß und allein zwischen denen beeden in Italien militirenden Armaten Errichtet worden, mithin nicht zu extendiren ist, dass solches Einem feindlichen officier- oder sonst Jemandt andern, wan Er auch von selbiger armée ware, hingegen auf dem teitschen Boden mit verdächtigen circumstanzien betretten wurde, solte angedeyen khönen. Ich werde also alhier behöriger orthen das weithere vernemben, und undterdessen geschiehet gar wohl, dass Mein herr General auf dessen Verwahrung gutte obsicht tragen; bevnebens aber auch höfflich tractiren lasse, bis dess hoffs fernerer Befelch an denselben Einlauffen werde; Gestalten Ich Entzwischen auch kein Bedenkhen findete, wan Ihme zu seiner Aufwarttung Jemandt von seinen Bedienten zugelassen wurde. Der Ich in übrigen. forderist bey der anJetzo alle stundt aussbrechenden operation gegen Bayrn dessen beliebige correspondenz mir außbitte und in beständiger Dienstbeslissenheith allstätts verharre etc. etc.

## 192. An den Hofkriegsrath.

## -8------

Wien den 7. Märs 1703.

Hochlöblicher Kayserlicher hoffkriegsRath! Einem hochlöblichen Kayserlichen hoffkriegsRath hat beliebt, mir untern 4. huius das I. K. M. von Dero General Adjutanten herrn Marchesen Davia wegen Formirung Eines corpo von Cavalleria, so praecise zu denen Partheyen, und andern extra vor-

khombenden Rütten zu gebrauchen were, Eingeraichte project zu eröfnung meiner darüber führenden guttächtlichen gemiethsmainung zu communicieren; Deme zufolge dann Einem hochlöblichen H. K. R. hiemit in dienstlicher antwortt zurukh Erindere, wasmassen Ich obgemeltes hiemit wider zuruckhgehendes project allen Fleisses durchlessen, und wie dises wohl Entworssen, also bestehen auch die darinn anziehende rationen auf gutten grundt, und danenhero thue Ich deme auch mit meiner approbation umb so mehrers beyfallen, alfs es aus den folgenden motiven zu Kaysers Dienste desto erspriesslicher zu seyn besinde, dieweillen die samentliche Cavallerie Regimenter solchergestalt allerdings verschont und conservirt werden, dise aufrichtende Reitterey aber, ob Sye schon Immerforth in strappazzen wird seyn müessen, so kostet doch dem a erario die rimonta nichts, weillen Er Marques d'Avia sich offeriret, die abgängig werdende Pferdt ohne entgeldt wider zu ersezen, und mithin hat selbiger in disen seinen project das oeconomicum beobachtet, in anssehung dass nit allein durch dise unentgeldtliche Erssezung dem Kayser ein grosses Erspart würdt, sondern auch sonsten bev disen Compagnien ausser sevn des Marchesens Davia als Commendanten gar wenige Staabs-Persohnen vonnötten seyn; zudeme bekhombet man durch das stette auslauffen diser Reitherey: so officier als Gemeine, welche alle Weeg und steg in dem landt khenen lehrnen 1) anbey aber wird die

<sup>1)</sup> Der diessallsige Vortrag des Marquis Davia lautete:

<sup>&</sup>quot;Die abgewichene beede Veldtzug in Italien haben des mehrern "gezaigt, wass durch die von Zeith zu Zeith ausgangene Partheyen "dem Feindt für Ein grosser: ia unglaublicher schaden zuegeslegt. und "in wass für Einen respect bey demselben E. K. M. Cavallerie "dadurch gesezet worden seye."

<sup>&</sup>quot;Gleichwie aber die mehriste von disen so glüklich, als tapfer "ausgeschlagenen Partheyen durch mich angeführt worden, also habe "sich hiebey wahrgenomben, wie zu continuirung sothaner Partheyen E. K. M. Dienst sehr vorträglich were, wann zu disem Ende "Eine aigne so in teutschen- als husarn bestehende Cavalleria "ausgerichtet wurde; danenhero Ich dann auch mit Vorwüssen und "guttbefinden des commandirenden herrn generals Durch-"laucht, nebengehendes proiect, aus den darinnen weithers anziehenden Ursachen versasset, und E. K. M. zu Dero allergnädigsten weithern Genehmbhaltbung hiemit in aller Unterthänigkeith überrai-

übrige Cavallerie merkhlich Erspahret: die Dienst und geschwindte Ritt desto mehrers befördert, massen solchergestalten die leith allemahl an der handt, und parat seyn khönen.

Vermainte also unmassgebig Ein löblicher H. K. R. könte hierüber die ferners beliebige resolution Ertheillen, und sodann den
modum diser auf- und Zusambenrichtung des weithern concertiren lassen, da Ich beynebens auch die bravour, valor, und
guttgeleiste Dienst des Erwehnten herren Marchesen hiemit nochmallen de milliori anruembe, Als welcher sich darumben der
Kayserlichen Gnaden, und mithin seiner consolation wohl würdig gemacht hat. Womit etc. etc.

## 193.

## An den Kaiser.

Wien den 8. Marty 1703.

Etc. etc. Nachdeme Ich über das Ellendt und den mieheselligen Zustandt Dero Armée in Italien, abermallig-betriebte nachrichten Erhalten, so Zwinget mich die noth, E. K. M. so forthan mit derley VerdrießligKeiten zu behelligen, und damit aber dieselbe die Ursach allergnädigst Ersehen mögen, wovon die so grosse miserie herrühre; Ja wie nun sogar von Einem Tag zum andern der völlige ru in vor augen lige, so undterfange mich, pro

1<sup>mo</sup>· die aufsführliche in formation über die Beschaffenheit der Vorsterischen Provianthierung in aller undterthänigKeith hiebey zu schliessen: nicht weniger pro

<sup>&</sup>quot;chen wollen. E. K. M. seyndt allergnädigst bekhandt dieJenige "Dienste, so Deroselben Ich beraihts durch 12 Jahr her im Veldte "laiste, anbey auch bewust, die harte Gefangenschafft, so Ich bey "dem Erbfeindt in denen Siben Thurn zu Constantinoplaufsge-"standten habe, und darumben aber exaggerire Ich auch dieselbe "nit weithers, sondern wie Deroselben allzugrosse clemenz in Be"lohnung derley Verdiensten weltkhundig ist, umb so mehrers versischere Ich mich Dero allerhögsten Gnaden, wohin mich in Undter"thänigkheith Empfelhendt allergehorsambst Ersterbe etc. etc." (Das eigentliche Project war in den Akten nicht zu finden. Überdiefs wurde auch dem Antrage keine weitere Folge gegeben.)

Des oppenheimbers protestirter wexel pr.

Die Bsentarischen 2 wexel, worauf dato die effecti nicht Erfolget- und welche hingegen dem lifferanten Messa schon cediert worden seyn, mit 29.000 duccati, oder...

44,950 »

75,000 "

- 3tio. Ist zwar vergangene wochen wider Ein courier mit Einer rimessa von 320,000 fl. hineingeschieckht worden, Es geraichet aber solche zu geringer hülff, massen sie Kaumb die-Jenige posten Ersezet, welche oben Specificieret seyn.
- 410. Werden E. K. M. allergnädigst sich Erindern, wasmassen beraits vor Etlichen Monathen 200,000 fl. zu Rom mir für richtig assignieret, hingegen hernachmahls für unrichtig befunden worden, und also nicht Eingegangen seyen; aniezo aber, da sie richtig werden sollen, vernembe Ich, daß sye schon anderwertig verwisen worden.

Dieweillen nun aber die lifferanten in wällschlandt schon würkhlich von geraumber Zeith her nicht das Geringste mehr geliffert, auss ursachen man den Baron Martini steckhen gelassen, und nicht secundiret hat, dass Er Ihnen mit denen Zahlungsterminen, wo nicht allezeith in toto: doch in parte hette zue- und andurch den credit Erhalten khönen, so ist beraits umb den 25. February khaumb mehr auf Eine wochen lang das Provianth verhanden gewesen.

Auch zaiget sich auß der anfangs berührten: hierneben fündigen in formation über die Vorsterische Provianthierung, worumben auch diser in seiner commission gehemmet worden, und was nun consequenter darvon für Eine verläßligKeith zu hoffen seye.

Die Regimenter im übrigen seyndt nackhendt und blofs, deren schon vill zwey und mehr Wochen nicht Einmahl das Wochengeldt gehabt, zu geschweigen Einen heller in der cassa haben, umb sich wenigist striempf und schueh zu verschaffen, da man alhier das mund irungswerkh, welches, dass Es außgemacht ware, vor Etlichen monathen schon versichert worden, noch nit Einmahl de facto angefangen hat.

So berühre Ich auch hiebey Kürzlich die Armuth der officiers, welche so groß ist, daß vill Bettler in der weldt seyn werden, die Kein so müeselliges leben führen, und da sye doch durch Ihre threügelaiste und annoch laistende grosse Dienst, Erweisende ungemaine standhaftligKeith, und bißhero übertragene schwähre geduldt, Dero Kayserliche Gnadens reflexion, und damit sye wenigist Ihren mit schwaiß und Blueth verdienten lidtlohn überkomben solten, wohl verdienet hetten, Zumallen sonsten fast Keiner das vermögen hat, sich bloß und allein Ein Einziges pferdt unter den leib zu schaffen, zu geschweigen mit mehrern der necessitaeth nach, sich in das Feldt zu richten.

Aufs allen disen also allergnädigster Herr, geruhen E. K. M. von selbst allerhögst Erleicht zu Ermessen, wie nahe nunmehro (wan nicht Eylfertig beygesprungen und remedirt wurde) der totale ruin diser armée seye, welche von Ihrer tapferKeith, so vill weldtbekhandte proben gegeben, und mithin zu Dero Kayserlichen Allerhögsten Interesse, auch des Gemainsamben Weesen bösten, bis an dato so stadtliche Dienst praestiret hat, und bitte Derowegen mit allertiesser Submission E. K. M. beherzigen allergnädigst die weithern Sequellen, welche in Einen und Andern, und insonderheit in das politicum Einlaussen möchten, Erbarmen sich sodan nach Dero angebohrenen vätterlichen elemen züber dise Deroselben trostlosse und Khleinmiethige armée, mich

aber begnädigen Sye mit Dero baldtigen allerhögsten resolutionen, als der Ich beynebens zu Dero Kayserlichen Hulden und gnaden etc. etc.

P. S. Nach geschlossenen disen meinen allergehorsambsten puncten lausset von Dero H. C. R. und Generalprovianthmaister von Vorster der Bericht Ein, wie dass der Feindt mit seinen zwey schüssen von Istrien nacher Angona sich retiriret hette, mithin ware Jezo die Zeith Einen transport zu thuen, worzue iedoch Eine convoye und auch Geldt vonnötten ware, woran aber Er Vorster nicht Einen heller hette; Und weillen nun aber hierinnen ohnedem mit angeschlossen ist, was Zwey Zengnaner Capitainen für offerta gethan haben; So bitte E. K. M. allerundterthänigst, Dieselbe geruhen darüber Dero Allergnädigste resolution und Beselch Ergehen zu lassen, damit zu reassumirung dises Vorsterischen transports keine minuten verabsaumbt werde etc. etc.

#### 194.

## An den Feldmarschalllieutenant Grafen von Schlickh.

Wienn am 2. April 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff! Zu dienstlicher DankhnembigKeith werden mir widerumb Meines herrn General Veldtmarschallleithenandt beliebte Zeillen von 16. huius, sambt der communicierten Tabella: abschrifflicher relation und dem beygelegten journal zurechts geliffert, woraus unter andern auch verlesen, dass derselbe das Säxische corpo zum herrn General von Styrumb beraits habe abmarchiren lassen; gleichwie aber Eben umb die Zeith sowohl an Meinen herrn General Veldtmarschallleithenandt als an Ernenten herren General von Styrumb Ein courier von hieraus ist expedieret, und des hoss intention, wie Ich höhre, darinnen widerumben seye geändert worden, also stehet zu Erwartten, wass man dan nunmehro über den Abzug des Erdaiten Saxischen Corpo werde weithers veranstalten wollen, worinnen Ich zur Zeith noch wenige verläßligKeith sehe; Entzwischen aber ist freylich gewüss, dass diser Krieg auf die lange banckh Komben müesse, wan nicht andere misures genomben wurden, mithin oder die conjunction beschehen, oder Eines der beeden corpi in solchen standt gesezet werde, daß Es dem Churfürsten unter Augen gehen, und selbigen in offenen Feldt außsuechen könte; weillen aber Entzwischen auch die Franzosen den Rhein widerumb in drey Collonen passieret haben, so nemben mithin die sachen alleweill mehr Ein gefährlicheres aussehen.

Man hat zwar vor Ein Paar tagen bey dem König Eine conferenz gehalten, bey welcher Ich mich auch befunden, allein seithero wais Ich weither nichts, was man thuen werde, Verbleibe also mitlsthin, wie stättes in fortwehrender Dienstbeslissenheit etc. etc.

### 195.

## An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wien den 11. April 1703.

Hoch - und Wohlgebohrner etc. etc. Insonders hochgeEhrter herr Graff etc. etc. Das mir derselbe untern 30. passato von Einen und andern beliebige nachricht Erstatten wollen, dafür thue mich dienstlich bedankhen und darauf in Antwortt unverhalten, dass, sovill den schlechten standt der dortigen Cavalleria betrifft: Es khein wunder seye, wan man den Regimentern weder die Verpflegung richtig raichet, noch mit denen Recrout- und rimontageldtern zuhaltet, dass nit alles zu grundt gehen miesse, als wie es dann auch bey denen Cavallerie Regimentern in Italien ein ebenmessiges übles aussehen hat. Von hier ist übrigens weithers nichts anders zu berichten, als, nachdeme der herr general Schlickh Viltzhofen weggenomben, dass der Churfürst in Bayrn seine gegen dem herrn general Styrumb geführte Trouppen zurukhziehe, und gegen Ihme herrn general Schlickh damit avanciert, ob aber disser andurch nit obligiert seyn werde, sich wider gegen Passau zuruckhzuziehen, würdt die Zeith geben. Womit etc. etc.

#### 196.

## An den F. M. L. Graf Schlickh.

Wien den 17. April 1703.

Etc. etc. Nachdeme mitlerweill, als Ich Meines herrn F. M. L. abermahls beliebte Zeillen von 1. huius nebst der beygeschlossenen

abschrifflichen relation und TagZettl zurechth Erhalten, die nachricht Eingeloffen, dass der Churfürst zu Bayrn sich widerumb von oben herab gegen denselben gewendet habe, so dörffte wohl bey solcher der sachen Beschaffenheith Mein herr F. M. L. obligiert seyn, seinen posto zu Filzhofen zu verlassen, und sich widerumben nacher Passau zuruckh zu ziehen, da Entgegen der General Styrumb durch dises des Churfürstens mouvement oben hinauf gleichwohl in Etwas Lust bekhomben wird, seinerseitige operationes wider anzutretten, und dardurch dermalleins die so Hochnothwendige coniunction zu possibilitiren, zumallen Er zudeme auch, wie verlauthet, von dem fränklischen Chrayss noch mit Etwas trouppen solle verstärkhet worden seyn.

Was man aber noch von hierauss für weithere misures nemben werde, sehe Ich zu dato in nichts die geringste Verläßligkeith, und ist also zu Erwartten, was für Einen ausschlag dise Zerritt- und Verwirrung gewühnen werde. Entzwischen wird mir sehr danckhnembig geraichen, wan mir Mein herr General Veldtmarschallleithenant von dessen ferners unternemben khönenden operationen beliebige communication zu geben, wird continuiren wollen; der ich beynebens in stätter Dienstbessissenheit verbleibe etc. etc.

#### 197.

## An den Kaiser.

Wien den 12. April 1703.

Etc. etc. Bevor Ich zu der deduction diser meiner allerunterthänigsten Zeillen schreitte, mueß E. K. M. meiner obligenden Pflicht nach allergehorsambst bitten, dieselbe geruhen sich alles, was hierinnen Enthalten; und auch deß mehrern die Anschlüsse außsweisen, allerundterthänigst Ablesen zu lassen; auf mich aber Keine ungnadt zu schöpffen, daß E. K. M. mehrmallen mit so viller VerdrießligKeith überlästig zu fahlen, und anbey in allerundterthänigsten respect mich Chlar und frey zu expectoriren zu Dero Dienst getrungen werde.

Es ist solchemnach E.K.M. allergnädigst Erinderlich, mit was

fruehzeittig- offtmallig widerholten Erheblichen relationen Zeithgewehrter Campagna, den damahls schon vorgesehenen gefährlichen standt des wällschen status Deroselben allergehorsambst remonstrieret habe, also dass darüber auch nach vollendten Feldtzug bin bewogen worden, mich Persöhnlich herausszuversiegen, umb sowohl gegenwärtig noch all-umbständtlichere information in tieffester undterthänigKeith zu Erstatten, als auch darüberhin die noch in tempore geweste hülff- und rettungsmittel zu procurieren, allermassen dan nit Ermanglet habe, Alles und Alles, woran Es gelegen ware, sowohl vor Dero Kayserlichen thron selbsten - alfs auch bey Dero HoffKriegsRath - und wo Es noch sonsten Erforderlich gewesen, schrifft und mündtlich ohne undterlaß, zu repraesentiren, zu sollicitiren, und zu urgiren: Allein allergnädigster Herr, mit meinem gewüssen muess Ich betheüren, dass bis dato die dispositiones fast so wenig avanzieret, als sye (so zu sagen) den Ersten Tag, da Ich hiehero gelanget bin, gewesen seyn, massen Ich dan auch nunmehro, wan da und dorthen, und forderist bey Dero HoffCammer umb Ein und anderes mich anfragen lasse, Keine andere Andtworth bekombe, alfs dass die mittel und Vermittlung bey E. K. M. hasteten.

Dieweillen aber unterdessen der Feindt nicht gefeüret, sondern seinerseits All-Ersinlichen effort gethan, und andurch seine armée in Italien schon maistens in solchen standt gesezet hat, dass Er blofs auf das anwachsende: und besonders darin in Wällschlandt noch vor Endte dises Monaths hervorKomende Grass Warttet, und alfsdan alle augenbliekh seine operationes anfangen khan und wird, so ist nun die von mir vor so villen Monathen schon vorgesagte extremiteth würckhlich verhanden, und diser auch weder zu steuren, noch zu Entweichen Keine weithere mögligKeith, alss das E. K. M. lezt-unumbgänglich benöttigte resolution auf Ein oder andere weiß ohne Verlust Eines Einzigen moments, allergnädigst zu fassen, und zu de clariren geruhen wollen, Zumallen sonsten nebst der consideration, welche bey dem Wällschen weesen zu Dero allerhögsten Interesse WeldtKundig versieret, auch der Rest Dero noch darinnen übrig so genandten armée so vill als totaliter verlohrne leith seyn müessen.

Damit aber Dieselbe nit nuhr durch disen meinen allerundterthänigsten Vortrag, sondern auch mit noch mehrern beKräfftigung die wahren umbständen desto Chlärer allergnädigst abnemben Khönen, so lege Ich allergehorsambst copialiter hiebey, was mir bey lezter post sowohl von Dero Veldtzeügmeister Graffen Guido von Starnberg, als Obristen Kriegs Commissario Baron Martini ist widerumben berichtet worden, und haben auch dise Ihres beeden Orths nit Ermanglet von Post zu Post, so lang als Ich alhier bin, der sachen umbständten, als nemblich der Erstere an Dero HoffKriegsRath, und der andere an sein Ambt unabläßig zu repraesentiren: Auß Erwehnten Beylagen aber Erhellet nunmehro was für Ein betriebtes aussehen Es mit Dero Ernenten rest der Armée habe, und wie hingegen von feindtlicher seithen das angetrohete exterminium Je mehr und mehr beraits vor der Thier seye.

Die ursachen aber, warumben nun Alles so weith auf die spitze des undtergangs angekomben, seyndt E. K. M. allergnädigst bekhandt, dan ausser der Jung Lothringen- und Königsegischen Recroutten ist disen ganzen winther hindurch Kein anderer Mann zum Succurs hin Ein Komben, und will auch der General Gschwindt die übrige so sich noch in Tyroll besinden, von dorthen auss dem landt nit hinweglassen, auf welchen doch das ganze quantum beruhet so anietzo von teitscher miliz gleich hineinzum archiren parat, und à la portée stehet; von denen heyduckhen aber habe Ich noch Keine nachricht, ob, und wievill darvon marchiren, weniger wo sye seyndt, oder wie weith in dem march avanzieret, auch ob sye Ihren Zug directé nacher Wällschlandt zu prosequiren oder noch undterweegs zu dem Schlikischen Corpo zu stossen hetten? Der andere theil von denen Ersteren 15000 landtre croutten befindet sich ohnedem schon bey Erdaiten Schlickischen Corpo. Daran seyndt noch bey die 2000 Mann nit geworben - zu geschweigen dass auf die leztern 6000 auss Ermanglung der nit bezahlten - und theils orthen noch völlig difficultirenden Verpflegs- und Werbgeldtern nit Einmahl der Anfang gemacht, weder Ein Einziges rimonta pferdt noch recrout von der Cavallerie hin Eingebracht Ja sogar weder in der mundirung, noch mit assignation der Werb - und sammelPlätz. Estappen mässiger Verpflegung in denen ländtern und auf dem march Keine VerläsligKeith bis dato gestellet ist.

Wegen aller diser Verabsaumb - und Verzögerung befinden

sich nunmehro aber Dero darinnige trouppen schwächer als Sye bey ausgang der abgewichenen Campagna gewesen, da dan den winther hindurch sowohl vor dem seindt Etwas gebliben, und in grosser menge dessertieret, als fürnemblich aus mieheselligkeith und kranckheithen sehr vill leith gestorben und verdorben seyndt, beynebens auch, neben der quastalleser guarnison annoch Eine Zimbliche anzahl Unterofficiers und gemeine zu abhollung und anwerbung der Recroutten herausten sich befindet.

So weiset auch unter andern der vor Erwehnte beyschlus des Baron Martini, was ursachen weder die reparation der artiglerie noch dess Provianthfurweesens bis de facto habe khönen bewürkhet werden: Item wass Er noch sonsten wegen des Pulffer und Pleu, dan der darinnigen Provianthslifferanten, und soforth der völligen Provianthsbeschaffenheith, mit anmerkhung der abermalligen unsicherheit des Vorsterischen transports- über den Golffo, nit weniger wegen des für den Juden Levi biss dato alhier nit acceptirten wexlbrieffs: und der zu dato sowohl nacher Tyroll: als für die armée selbsten unerfolgten, seith so vill Wochen schon versicherten nambhafflen rimessa mir in andtworth angezogen, und dabey Erindert hat, dass Ihme die Ordonanz, wie Hoch nemblich für dise nunmehro zu Endt sevende Winther Monath die portiones zu bezahlen waren, noch nit Einmahl intimieret worden, da Ich dan auch alhier in diser materia seit meiner anweesenheit nichts weithers gehöret habe, als waß man nuhr obiter schon vorlängsten in Einer conferenz darob gemeldet hat.

Ob nun aber bey solcher unrichtigkeith officier und Gemainer die Zeithero außgestandene noth, und Ellendt länger übertragen, und wie auch der soldath bey Ermanglender munition bey Einer feindtlichen occasion sich werde defendiren khönen, ist leicht zu Ermessen, dan wie nunmehro der Ersagte Vorsterische transport wegen des feindts neüen streysfereyen in dem Golffo widerumb unsicher worden, also khan auch das in Laybach annoch beündtliche Pulsfer nit hinüber gebracht werden, und undterdessen aber wird man darinnen ohne munition stehen, wan nicht auf der axt von aussen hinEin die Vorsehung alsogleich beschiht, oder auch Geldt hinEingeschikht werde, umb da und dor-

then, wo Etwas zu bekhhomben seyn wird, aufkhauffen und beyschaffen zu khönen.

Wie Es in übrigen mit Bersello stehe, und was mir darinfahls der Graff Guido von starnberg schreibet, geruhen
E. K. M. auß dessen obvermelter Anlag allergnädigst zu vernemben;
und weillen Er aber zu wüssen verlanget, wessen Er den dortigen
Commandanten zu verbschaiden hette, Ich hingegen bey fürwehrenden coniuncturen in diser sach für mich allein nichts
habe undterfangen wollen, Alß bitte E. K. M. geruhen mir Dero
Allergnädigsten befelch hierüber fördersamb zu bedaiten, umb auch
selbigen mehr Ersagten graffen Guido so schleinig alß möglich
durch aignen Conrier wüssen zu machen, damit Er unanständig
Erwehnten Commandanten zu instruiren wüssen könte.

Meine intention ware zwar, mit Endt February oder längst zu Anfang Marty den Platz (allermassen Es dan auch gar leicht hette geschehen khönen) zu succurrieren, dieweillen gehoffet daß biß dahin von hier auß die armée gleichwollen wider in Etwas wurde in standt gesezet worden seyn; Allein solchergestalten finde Ich Es für Jezo nit mehr möglich, und wiewollen auch die Guarnison ungefähr biß den 10. oder die helfte des May zu leben haben möchte, so ist aber zu besorgen, daß der feindt dem Commandanten keine capitulation accordieren dörffte: wan Er Es auf die Extremitaeth ankomben liesse, und mithin also wurde auch dise Guarnison so vill alß verlohrne leith seyn.

Ferner geruhen E.K.M. auß denen beeden wällschen beylagen allergnädigst zu Ersehen, was die Zwey lifferanten Cattenazzi und Messa an den baron Martini geschriben haben.

Diser leztere hat mir auch seine leib - und lebensgefahr ge-khlaget, und wie Er aber noch der Einzige ist, der mitlst seiner continuirenden lifferung grosse dienst praestieret; und beraits vill andere gelaistet, auch zudeme Eine nambhasste Geldt Sum ma in avanzo hat, also vermainte allerunmassgebigst, Dero Kayserlicher respect und Dienst Erforderte, dass diser Mann in allweeg protegiret wurde; mithin dieselbe allergnädigst geruhen möchten, sowohl mit dem hier anwesenden Venetianischen Pottschaftern nachdruckhlich reden - als auch Dero Pottschaftern nacher Venedig den Beselch unanständig Ertheillen zu lassen,

damit Er von seithen E. K. M. dem dasigen Senat anzaige, wofern nit allein durch Ihren in quisitor di stato: sondern auch connivendo durch dem feindt, oder dessen factionisten heimboder offentlich an Ihme Messa der geringste Gwaldt verüebet, oder Einiges Laidt widerfahren wurde, dass auf solchen fahl Dieselbe sowohl an denen in Ihrer Republique heuffig befindlich-franzosischen, als auch an Ihren andern landtsassen die unsählbahre repressalien wurden brauchen lassen; Beynebens aber ware zu Dero Dienst auch sehr nothwendig wan Er Messa mit der von mir längsthin schon gebettener Kriegs Commissari Stelle: und der Cattenazzi mit dem Rathstitl nach Ihren beraits Erworbenen Verdiensten begnadet wurden, umb solchergestalten als Dero würkhlich caracterisierte Kayserliche Diener desto mehres respectiert zu werden, und auch andern lieb und mueth zu machen, damit sye zu Dero Dienst, und Interesse desto grössere inclination gewühnen möchten, massen in widrigen (wo ohnedem fast ganz Wällschlandt gutt französisch ist) derley exempl abschrökhen wurde, dass sich schier niemandt in Etwas weithers employren wolte, wan man Ihnen nicht den starkhen schutz angedeven liesse.

Ich habe zwar wegen diser Ihrer beederseitigen consolation schon offmallige instanz gemacht, bis dato aber die expedition nit Erhalten khönen; und bitte also E. K. M. geruhen destwegen das weithere allergnädigist anzubefelchen.

Nicht geringere Verfolgung und nachstellung leidet auch der Prencipe Hercolani, und zwar vor andern absonderlich bey dem Hoff zu Rom; Gleichwie Er aber gleichfahls zu Dero Interesse allerundterthänigste naigung Erwisen, und gutte Dienst gelaistet hat, mithin darumben in dises Ungliekh gerathen ist, also verdienet Er, das auch seinethalben E. K. M. die behörige passus zu thuen allergnädigst verordnen möchten.

So wird auch ferners in Dero allergnädigsten Andenkhen ruhen, welchergestalten Ich Eben vorlängst schon Dero General-VeldtZeügmeister von Bärner, umb Ihme die Zu fridensZeith außgeworffen geweste pension der 2000 fl. Jährlich, auch zu Kriegs-Zeitten ad dies vitae pro adiuta di costa geniessen zu lassen – den Dähnischen Brigadier von Boineburg aber zu Dero general Wachtmeisterstelle allerundterthänigst zu recomman dieren, und Es auch verschidentlich mündt - und schrifflich zu widerhollen mich undterfangen habe.

Dieweillen aber bis an dato sye zu Ihrer consolation die expedition noch nit Erhalten haben, so Erkhune mich hiemit nochmallen für selbige allerundterthänigst zu intercedieren. Des Ersteren langJährig stattliche Dienst und dardurch Erworbene grosse meriten seynd E. K. M. an selbsten allergnädigst bekhandt: Der andere aber verdienet gleichermassen mit Dero Kayserlichen GnadensAugen angesehen, und in Dero Kriegsdiensten beybehalten zu werden, dieweillen Er Ein sehr qualificierter Mann und tapfferer officier ist: solchergestalten aber nicht dienen khann, da unter Dero Kayserlichen fuels die brigadiercharge nit ueblich - und danenhero sich schon verlautten lassen, dass Er Endtlich quittieren müeste, wann Er die gebettene Ergözlichkeith von Dero Kayserlichen Gnaden nicht überkomben wurde; Nachdeme Ich aber vernomben, dass der Graff von Guldenlöw nicht mehr in wällschlandt zuruckhkheren werde, so glaube, dass bey dem Dähnischen corpo kein sogrosser Staab vonnötten seyn- sondern wohl in Etwas restringieret werden- mithin durch sothane gratification des Ernenten von Boineburg Dero aerario nicht vill grössere Aufsgab zuwachsen Könte.

Ich aber bitte zum Beschluss E. K. M. hiemit nochmallen in allerunterthänigkeith, dieselbe geruhen allergnädigst, bey obangeführten gefährlichen Umbständten Dero gebettene lezte resolution unverziglich abzufassen, massen es auch hohe Zeith ist, dass Ich meine rückhrais wider antretten sollte, wosern anderst Dero allergnädigste intention dahin gienge- und beynebens aber auch die dispositiones also fürgekheret wurden, damit Ich nit ohne Volckh und geldt, folglich mit lähren händten zuruckhgehen und widerumb das Commando mit denen zeitherigen Zerritt, und unrichtigen anstalten über mich nemben, sodan weithers officier und Gemaine in Einer stättswehrenden miseria ansehen müeste, welche doch mit der Hoffnung zur Zeith noch sich trösten, dass sye bey meiner Ankunst die Aenderung Ihres bisherig Brlittenen Ellendts verspühren wurden. Womit etc. etc.

### 198.

### An den F. M. L. Grafen Schlickh.

Wien den 14. April 1703.

Etc. etc. Nebst dienstlichen Danckh Erindere Ich hiemit den richtigen Empfang dessen schreiben, welches Mein herr F.M. L. untern 9. huius zur continuation der angefangenen angenemben correspondenz an mich zu Erlassen: und darneben sowohl die beede Abschriften der kayserlichen relation- als auch die beygesiegte opinion sambt den journal mit anzuschließen hat belieben wollen.

Gleichwie nun zwar zu bethauren, daß derselbe nit so lang luft gehabt, bis man sich bey Filzhofen, oder sonst der orthen herumb gleichwoll in Etwas hette festsetzen khönen, also bin Ich doch von gleicher mainung, daß Es bösser gewesen seye, sich nacher Passau wider zurukh zu ziehen, Ehe und bevor der Churfürst mit seiner Macht wurde angetrungen haben.

So conformire auch hiebey mich mit demselben, das, wan zu poussierung dises Kriegs, nit andere misures genomben - und sonderheitlich oder der herr General VeldiMarschall von Styrumb oder Mein herr F. M. L. mehres verstärckhet werde. umb dem Churfürsten im offenen feldt unter die Augen gehen zu kkönen, dass solchergestalten nit sobaldt das Erwintschte Endt zu verhoffen sevn möge; Allein mit allen deme sehe Ich von hieraufs noch schlechte apparenz; und weillen aber seithero der Churfürst auch von Regenspurg sich bemächtiget hat, so Eüssern sich die sachen Immer schwähr und gefährlicher, und Erfordern also desto grösseren effort; undterdessen aber Erkhenne Ich freylich, dass mein herr F. M. L. nichts Haubtsächliches unternemben khöne, an-Erwogen der Churfürst bereits widerumb gegen denselben stehet. und besorglich nit so vill lufft lassen wird, dass nuhr gleichwollen da und dorthen, das landt, so weith möglich, in contribution gesezet werden könte.

Was aber das Absehen auf Reichenhall betrifft, ob zwar dardurch die unserseitige passage nacher tyroll - und Wällschlandt wider geöffnet - der Churfürst aber darob allerdings incom modieret - und Ihme forderist mit Entziehung des nutzens, welchen Er von dem daselbstigen saltzwesen genüsset, grosser schaden zugefieget wurde, so vermainte Ich Jedoch, dass bey gegenwärtiger der sachen Umbständten mit dessen undterhabenden corpo sich so weith hinauf zu Entsernen, nicht wohl rathsamb seyn möchte, Ob Es aber durch Ein detachement beschehen könnte, da nunmehro der Churfürst so weith herunten sich besindet, das wird Mein Herr F. M. L. ex facie loci am bösten zu überlegen wüssen. Der Ich Entzwischen etc. etc.

#### 199.

### An den G. d. C. Grafen Gronsfeldt.

Wien den 18. April 1703.

Etc. etc. E. E. accusiere hiemit den Empfang beeder Dero werthisten schreiben von 5. und 9. disses, und gleichwie Ich von selbsten wintschen möchte, die Ehre zu haben, mich mit E. E. zu entretenieren, und derselben meine bekhante Dienerschaft zu bezeigen, so sehe Ich aber nicht, wie dermahlen Kayssers Dienst und die dermallige coniuncturen, E. E. abweesenheith zuelassen khönten.

Uebrigens gibt es freylich ein grosses contratempo, dass der Churfürst Regenspurg besezet habe; Nachdeme aber auch derselbe sich völlig gegen den herrn General Schlickh gewendet, und beraihts zu Filtzhofen angelangt ist, so würdt sich demnegsten auch zaigen müessen, was zwischen Ihnen beeden weithers vorgehen werde; inzwischen hat doch dardurch der herr General Styrumb lufft, und Zeith bekhomben, widerumb offensive zu agiren, worüber und was sich von Zeith zu Zeith daselbst eraignen möchte, von E. E. mir die weithere nachricht ausstitte, und annebst verbleibe etc. etc.

## 200.

# An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wien den 28. April 1703.

Etc. etc. Was E.E. untern 8. currentis mir fortwehrendt zu benachrichtigen und darbey vermög der Anschlüssen zu communicieren haben belieben wollen, das habe Ich Allerseits rechts Empfangen, und Ein und anderes inhaltlich verstanden; dieweillen Ich aber den heüntigen Tag in conferenzen zugebracht, so habe mir die Ehre nicht geben khönen E. E. aigenhändig zu andtworthen.

So vill nun des feindts gehaltenen grossen KriegsRath zu Casalmaggior betrifft, und dass Er seine Armée beraits in solchen standt Gesezet habe, umb nun würckhlich, wann Er nuhr will, seine operationes anfangen zu khönnen: mithin dem ansehen nach längst der Secchia uns nuhr amusieren: hingegen mit seiner intention durch das Modenesische an unsrer Flangue außbrechen dörffte, darüber bin Ich mit E. E. Einstimbig, dass dises der gefährligste streich seyn wurde, und wie Ich danenhero auch von selbsten wohl Erkhene dass solchergestalten zu widerstehen, zu geschweigen zu verhietten, dass nicht Alles über, und übergehe, unmöglich fahlen müeste, also wollen Sye versichert glauben, dass weder mit worthen noch mit schreiben man Chlärere repraesentationes machen khönne, als Ich bis auf dise stundt unaufhörlich gethan: sodan auch dem Kayser sowohl als dem König positivė gesagt habe, das nunmehro keine rettung noch remedur mehr übrig seye, wan anderst der feindt thuet, was Er thuen khan, und fahls man also nit totaliter den rest der darinnigen Armee zu Grundt gerichtet und dise allerseits für unfählbahr verlohrne leith sehen wolle, so seve zu fassung der lezten Eylfertigen resolution nit långer der geringste augenblieckh zu verliehren.

Der Kayser versprichet zwar alleweill, daße Er helffen und retten wolle, allein biß dato spühre Ich keinen effect, und begreiße auch nicht, wie Es noch, Ehe nit alles über haußen fahle, werde beschehen khönen, zumahlen die hiesige dispositiones fast nicht weither avan zieret finde, als solche damahlens gewesen seyn, wie Ich hiehero komben bin.

Es hette zwar Eine anzahl rimonta Pferdt schon hin Einmarchiren khönen, wan der HoffkriegsRath, und das Commissariat wegen der routten und etappen das nöttige in denen ländern veranstaltet hette, als wie Ich Es vor villen wochen schon Erindert gehabt, und das Commissariat aber Erst vor wenig Tagen darob die dispositiones zu machen angefangen hat. So khan Ich auch bis auf dies stundt weder wegen der ge-

sambten mundierung, rimonta, und des neuen recroutten quanti für die Infanterie, noch wegen der rimessa nacher Wällschlandt, und des Wexls nacher Tyroll, dan wegen des Magazins weesens, und in Summa in nichts keine Einzige richtigkeith, oder Verlässligkeith Erhalten, wobey wegen des Lezteren frevllich zu wünschen ware, dass die allyrte Flotte wie Ehe ie bösser anlangen möchte, umb gleichwollen den Vorsterischen transport in sicherheith zu wüssen, und versichere also hiemit nochmallen, dass Alles und alles Ich so inständig pressiere und urgire, als Es Immer meine krafften zulassen, undterdessen aber Erkhenne Ich gar wohl, dass der Undtergang alleweill näher kombe, wie dan auch das intercepierte schreiben unsern betriebten zustandt nicht bösser hette des cribiren khönen, als wan Ich Esselbsten geschriben hette: mithin darauss auch Chlar Erhellet, dass unsere miseria dem feindt so guett, als uns, bekhandt seve, Er folglich genugsamb wüsse, dass Er Alles was Er wolle, wider uns undternemben, und den Zweckh Erraichen khöne.

Dass sonsten für heür von denen Dähnen schlechte Dienst zu hoffen, glaube Ich wohl, und sehe auch nicht, dass man Ihrethalben alhier mit der Cammer so baldt werde über Eins komben khönen. E. E. khönen aber gleichwollen die officiers und leith zur Werbung heraussgehen lassen, wan Es der General Haxthausen verlangen, oder dessentwegen der hier anwesende Dähnische Obristleuthenant darumben schreiben möchte.

Wegen des Holstein Ploenischen Regiments aber ist hohe Zeith, dass dises zur recrouttierung schreitte, und Es müessen also Ober- und Unter Officiers - auch Etwas gemaine sich heraussversiegen, damit man dermalleins daran den ansang mache.

Im übrigen gehet Es mit der bayrischen operation, daß Es bösser seyn könte. Der Churfürst hat sich von Regenspurg bemächtiget, und hernach der Cardinal von Lamberg sowohl, als verschidene andere ministri vom Reichsconvent reteriret: Der General Schlick ist auch obligiert gewesen sich widerumben nacher Passau zu ziehen, da Er der Churfürst sich abermahlen gegen selbigen gewendet, und nun so forth die Nachricht Erwarttet wird, ob Er weithers auf Ihme marchire, da Er inmitlst Filzhofen fortificieren lasse.

Ingleichen continuiret aus dem Reich, das der feindt

Je mehr und mehr sich versamble, und Entweder die coniunction mit bayrn, oder Ein sonst anderes Grosses dissegno vorhabe, hingegen der Prinz louis stehet fast in keinen bössern standt, alfs wür in Wällschlandt, und wiewollen Er Einen Courier nach dem andern hiehergeschieckhet, Einfolgentlich der sachen Gefährligkeiten alleweill hefftig remonstrieret, so verfanget aber Alles nichts, Ja Es ist für seine rimonta und recrouttierung noch nit Einmal die handt angeleget worden.

Yber das styrumbische Corpo deliberieret man annoch quid agendum? Aus allen disen aber judicieren E. E. was Es für Ein aussehen mit dem Kayserlichen Interesse habe.

Zum beschluss, dieweillen Ich von der gefährlichen conduite Eines sicheren Abbate Romano genandt, Immerforth Verdächtlichere nachrichten bekhombe, so werde bewogen E.E. hiemit dienstlich zu Erindern, auf dass sye beliebig anbefelchen möchten, allenthalben in unsern postir - und Magazins orthen auf guetter huett zu stehen, absonderlich aber zu Mirandola und Ostiglia wachtsambes Auge zu tragen, damit nicht Etwo durch dergleichen des feindts heimbliche machinationes Einiges ungliekh sich Eraignete. Die Persohn dises Abbate ist dem Vastarobba bekhandt, und wird Er E. E. mehrere Information von Ihme Ertheillen khönen, als welcher derJenige ist, den Ich vergangenen winther zu Carbonara in des General Wagenmeisterleithenants Quarthier heimblich habe logiren lassen, und Er mir seiner offerta nach, als Eine doppia spia hette dienen sollen. wie Ich aber verhoffe über sein Thuen und lassen alhier noch bösseres fundament bekomben, und darüber mit nägsten E. E. das weithere zu benachrichtigen, also diene nuhr dises pro interim zu dienstlichen advertissement, da Ich auch unter Einsten an herrn Graffen Berka nacher Venedig die notturfft Erindert, und selbigen Ersucht habe, mit E. E. den modum zu concertiren; wie man Erdaiten abbate allenfahls auf dem landt, oder wan Er villeicht von Venedig anderst wohin raysete, beym Kopff bekhomben könte, umb solchergestalten zu verhietten, dass weder die Pähstliche noch Venetianer sich zu allarmiren Ursach hetten.

Wurde nun Er herr graff von Berka E. E. oder umb Einige

Mannschafft, oder sonst umb Dero assistenz belangen, so belieben sye Ihme zu willsahren. auch Ihresorths, wie Ich Erwehnet, auf Ihne Romano invigiliren zu lassen, damit durch seine praesumirende maliz wider uns nit Etwo Einiger schaden außgeüebet werden möchte. Womit etc. etc.

#### 201.

## An den Kaiser.

Wien den 2. May 1703.

Etc. etc. Wie mehres Ich winsche E. K. M. mit so villfältigen verdrießligkeithen nit zu behelligen, destoweniger khan Ich Es undterlassen, dieweillen alle Posttäg die nachrichten auß Wällschlandt Ellendt - und gefährlicher werden.

Ich schliesse demnach allerunterthänigst hiebey, was mir widerumb Dero General VeldtZeugmeister Graff Guido von Starnberg aigenhändig überschriben, und ruckhe zugleich in wenig worthen die andtworth mit an, welche Ebenfahls Dero Obrister Kriegs Commissarius Baron Martini untern 15. und 22. passato an mich Erstattet hat, als nemblichen, wie dass unter andern weder die reparation der artiglerie und fuhrwesens, noch die mobilmachung des Pleyes aufs Cärnthen, und forthsezung der vanetischen munitions Fabrique bewürkhet, auch die Vorsterischen früchten von Brixen nicht weither befördert werden könten, dieweillen von Dero HoffCammer der von so langer Zeith schon Versicherte wexel nacher Tyroll dato noch nit hinaufgemacht worden: und mit disem aber müeste auch der Pizin ische Proviant contract nacher Sacco hinterstellig bleiben, also dass die hin Ein marchiren de Leith und pferdt, zumahlen das Landt Tyroll die Etappen vollständig für solche abzuraichen nit vermag, an villen orthen nothleiden, und besonders durch das Venetianische ohne brodt seyn wurden.

Ob Ich nun zwar über alles dises E. K. M. Erst widerumben nägsthin weithleüffige remonstration allergehorsamst gemachtund seithero auch bey Dero HoffkriegsRath sowohl als HoffCammer die nöttige passus unablässig gethan; mithin pressiert habe, damit nit allein diser wexl nacher Tyroll pr. 80000 fl. dermalleins möchte hinauf remittirt, sondern auch Alhier der Juden Levische rest der 57000 fl. acceptiert, und sichergestellet werden, dieweillen auf dem Ersten Erwehntermassen die reparation der artiglerie und fuhrweesens, der transport der Vorsterischen frichten, des Pleyes und lundten, wie auch die verfertigung an schantzZeüg, kugl, und verschiden andern munitions Sorten, nit weniger des Magazin zu Sacco zur Subsistenz der durch marchiren den recroutten und rimonta, beruhet, und darob zwar auch vor fast Zwey Monath schon von beeden Instanzen HoffkriegsRath und Cammer die Versicherung in offnen conferenzen gegeben worden ist, wie daß nemblichen sowohl berührte rimessa nacher Tyroll, als acceptation des levischen wexls beraits Erfolget ware, so hat sich aber de facto der effect nicht gewisen: Ja Es ist sogar noch keine hoffnung, ob und wan solcher beschehen wurde.

Anbey steckhet auch noch biss auf dise stundt das mund irungswerkh, und der rest der rimonta, ohne das in Einem oder andern noch Etwas verläßlich gestellet, zu geschweigen außgemacht worden: Auch ist noch bis dato aus denen Erblandten kein Einziges rimonta Pferdt, weniger Einiger recroutt von der Cavallerie abmarchiret, und also wan man von heindt, als den anderten May zu rechnen aufanget, so werden kaumb die Erstere, wan sye auch gleich Jezo den march antretten, nit vor Endt Juni in Wällschlandt Eintreffen khönen; dass aber bis dahin der darinnige Rest dero armée, welcher noch nit Einmahl sich zu movieren in standt ist, ohne Cavallerie- und nuhr allein (so zu sagen) mit Einer handt voll fuessVolkh wider dem feindt, der seinige macht beraits beysamben hat, sich werde halten, oder ohne Pulffer und Pleü sich deffendiren khönen, da auch beynebens die Artiglerie auß abgang der reparation und bespahnung nicht von der stelle gebracht werden khan, das ist ohne miracl keine mögligkeith, und mithin stehet augenblieckhlich das gröste Unglieckh vor der Thier, westwegen aber nit allein Ich (als der Ich de facto von danen abwesendt bin) sondern auch der Jezt darin pro interim commandierende General, ausser Verantworttung seyn wollen, massen bev sogestalten neg ligierten dispositionen kein General (wan Er auch der aller Erfahriste in der Weldt ware) capabl sevn khan, den Untergang zu retten.

So Eüssert sich auch in der darinnigen Subsistenz ratione des Provianths noch so wenige Verläßligkeith, daß solches besorglich mitten in Sommer auf Einmahl fählen dörffte, dan denen lifferanten haltet man nit zue, zumahlen unter Andern der Cattenazzi von Ferrara schon zu dato nach mit Ihme gepflogener abrechnung gegen 100,000 fl. wie auch der Messa Eine grosse Summa annoch zu fordern hat; mithinaberist der credit Erloschen, folglich will keiner mehr was liffern.

Zudeme ist auch auf dem Vorsterischen Meertransport, wegen des feindts streyffereyen in dem Adriatico nichts gewüsses zu bauen, zu geschweigen daß Er an sich selbsten wegen Unrichtigkeith der Assignationen, in seiner commission nit forthkomben khan, mithin gleichfahls sowohl mit dem vor Villen wochen von Dero Hoffcammer versprochenen credits brieff - als mit der openheimberischen cession zu 50,000 fl. stekhen gelassen wird. Wegen der Fundi aber, auf welchen der armée soldt, und das Provianth solte zuverläßig gesichert seyn, da höhre Ich gar nichts.

In übrigen mues Ich mich zwar schämmen, und fahlet mir schmertzhafft, das bey nunmehro Eingetrettener Campagna Zeith mich noch alhier besinde; Allein so lang khan Ich auf meine rueckhrays nit gedenkhen, bis nicht in denen dispositionen die mehrere Verläsligkeith sehe, wiewollen die armée auf mich warttet, und bis dato auf meine anweeßenheith alhier gehoffet hat, dass durch dise die remedur Ihrer zeitherigen miseria für das künstlige wurde procuriret und sodan selbige mit volckh und geldt Succurrieret werden, mithin hat sye auch dise hossnung noch de facto von der gänzlichen desperation abgehalten.

Bitte danenhero In allertieffester Submission, E. K. M. geruhen hierüber ohne anstandt allergnädigst zu resolvieren, Alfs wie Es auf Dero allerhögsten auctoritaeth unumbgänglich beruhet: Der mich beynebens zu Dero beharlichen etc. etc.

### 202.

# An den Grafen Berka.

Wien den 9. May 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff! Nebst dienstlichen Danckh beandthworthe Ich hiemit E. E. wehrte Zeillen von 28. passato,

und ruckhe dabey zur nachricht, dass darinnen auch die Beylagen mit angeschlossen gewesen. Insonderheit aber Erfrayet mich dass der Prencipe Hercolani das Jurament als kayserlicher Geheimber Rath bey E. E. abgelegt habe: Zweiffle sodan nicht, dieselbe werden sowohl Ihme - als allen andern kayserlichen Partitanten Dero nachdrueckhliche protection noch ferners angedeyen lassen, Zumallen Sye von selbsten Hochvernünstlig Ermessen khönen, das sonsten sast niemandt zu des kaysers Interesse sich en ployren - und andurch Hab und guett, auch Leib und leben werde hazardieren wollen.

Wegen meiner Zuruekhrais khan Ich E. E. noch nichts positives überschreiben: und belangendt die Zeittungen aus dem Rheich ist gestern nachts von des herren Marggraffens zu Baden Liebdten Ein Courier arriviret, mit der nachricht, dass der feindt nachdeme Er längst der linien gegen dem Printz louis nichts richten khönen, seithero widerumb den Tallard mit seinen corpo den Rhein herüber nacher Offenburg gezogen- der Villars aber mit grosser macht gegen dem Künzig Thall sich gewendet, und Endtlich aldorthen, ungeachtet Er Etlichemahl repoussieret worden, durchgebrochen, und des Hornberger Passes sich bemächtiget: Der General VeldtZeügmeister Graff Prosper von Fürstenberg annoch aber dortherumb die Höche occupieret habe; wie Es aber weither ablauffen, und was der seindt serner tentieren werde, stehet zu Erwartten.

Der General Styrumb ist von dem Printz louis beordert worden, sich alsogleich so nahe alfs möglich gegen Ihme zu nähern, dieweillen der Churfürst hinaufwerts gezogen, und bey Donauwörth die Donau passieret ware. Womit etc. etc.

## 203.

# An den Kaiser.

Wien den 12. May 1703.

Etc. etc. Es scheinet, dass, wie länger die Zeith verstreichet, Je weniger man zur sachen thuen wolle, die behörige dispositiones, oder nothwendigkeiten nacher Wällschlandt dermalleins zum Endt zu bringen, indeme noch bis dato über alle die puncta,

welche Ich seithero Villsältig schrifftlich remonstrieret; und andurch auch öffters E. K. M. wider meinen willen importunieret habe, nicht das geringste Verlässlich gestellet, weniger außgemacht worden ist.

In fahl aber, dass Ich mich widerumben zu dem darinnigen Commando zurueckhbegeben solte, so ist Ja vonnötten, dass Ich zuvor wüsse, ob, und wie solches nach beschaffenheit der Anstaldten abermahls über mich nemben könte? mithin Erforderte Es sowohl Dero Dienst, als an sich selbst auch die verhandene campagne Zeith, dass darinsahls nit länger temporisieret, sondern Ich Ehestens abgeferttiget werden möchte.

Es seyndt nun E. K. M. sothane puncta, auf welchen die Außsmachung unumbgänglich beruhet, zwar sathsamb bekhandt, und also daß auch die weithere Erwehnung deren nicht minder überslüssig alß verdrießlich sahlet; nichts destoweniger will und mueß Ich selbige hiemit widerumb mit kurzen widerhollen: sodann

1 m · Ist noch de facto weder auf den rimontarest: weniger in dem mundirungs werkh das geringste außgemacht, massen Ich glaubwürdige nachricht habe, daß von der Mührischen Vermögenssteür nicht über 300000 fl. zu Hoffen seyen, und wan man also von disen die für die Gaun und Zangoni bezahlte 200,000 fl. defalcieret, so Eüssert sich von selbsten was für Erdaite mundierung übrig bleibet, da doch die Regimenter mit mehr als 1,100000 fl. hinEingewisen worden seyn, und die Assignationes für voll und richtig darauf bekhomben haben; allein solchergestalten findet man weder caution-zugeschweigen anticipation, und die Kausf- und Handwerckhsleith aber wollen ohne Ihrseitiger Versicherung von mehrberührter mundierung nit das geringste von der stelle lassen.

Entzwischen schreibet der Graff Guido von Starnberg, dass Er wegen der feindtlichen contenence beraits helte außruckhen müessen, und die Regimenter hingegen befindeten sich nackhendt und Pahrfueß, wie auch ohne Zeldter.

2<sup>do.</sup> Waifs man, daß an dem alten recroutten quanto von denen ländtern fast noch bey die 2000 Mann ungeworben - zu geschweigen, daß die neue Werbung der 6000 Mann, kaumb annoch recht angefangen worden. 8tio. Ist bis auf dise stundt weder der rest des Juden levischen Wexls acceptieret, Ja nit Einmahl der fundus dazue aussindig gemacht- noch auch die so lang schon versicherte 80000 fl. in Tyroll hinauf remittieret worden, von welchen Jedoch die reparation der artiglerie und suhrweesens: die varetische Zeügsfabrique, die bey- und hinEinschassung des schantzZeüg- Pleü, und andere munitions Sorten, wie auch das Magazin Sacco, und die Verführung der Vorsterischen früchten längst der routten von Brixen zur Subsistenz der hinEinmarchierenden leith und Pserdt, unumbgänglich dependieret: mithin aber hat aus mangl des Geldtes weder Erdaite Artiglerie noch das Provianthsuhrweesen bis an dato reparieret, und folglich fast noch kein Einziges stukh in bewegbahren standt gesezet werden khönen.

410. Seyndt von Dero General Commissariat ungeacht aller meiner dargegen gemachten chlaren remonstrationen zu bespahnung der feldtartig lerie sehr vill Pferdt zu wenig angesezet worden, also, daß sogleich anietzo wan sich selbe in das feldt movieren solte, über 90 stueckh beraits abgehen werden, und höhre Ich auch nichts, daß dise weithers wären contrahieret, oder nachbestellet worden.

510. Meldet man noch nichts, wie dan für das Künfflige der soldt und Verpflegung der armée solle richtig stabilieret, und wie auch Ein anderer fundus für das Provianthweesen und dessen Verläßligkeith pro futuro wurde assecurieret

sevn.

610. Schreibet widerumben Dero HoffCammerRath und General-Provianthmeister von Vorster, und remonstrieret, wie dass auch Er mit nägsten in seiner commission auf Einmahl werde stekhen bleiben müessen, dieweillen offtangeregtermassen seine assignationes mehrestentheils unrichtigdie Jüdische cession und der so lang vertröste credits-Brieff Ihme dato nicht Eingeloffen, auf die angewisene VermögensSteur aber kein Kreizer credit zu findten: weniger solche von denen Ständten selbsten auf Ein gewüsses quantum noch de facto in richtigkeit gebracht worden ware, Einfolgentlich also, und wan auch das Zeitherige impedi-

mentum wegen der feindtlichen streyffereyen in dem Adriatico cessieret (zumallen man darvon ohnedem nicht vill mehr höhret) so wird alssdan nit Einmahl die materi, an frichten und harttfuetter verhanden seyn, wan auch gleich die passage offen, und der transport über Meer sicher beschehen khönte.

- 7mo. Ist man denen lifferanten in Wällschlandt, und vor andern dem Cattenazzi und Messa grosse geldt Summen beraits schuldig, also dass nun auch dise nichts mehr liffern wollen, massen sye sich schon beederseits haben Salvieren müessen, So darff auch
- 8° In Tyroll Dero landt und StadtRichter Venner wegen beyle
  üffig 10000 fl. zu Botzen sich nicht mehr recht sehen
  lassen, mit welchen Er in Transports und andern nothwendigen Außgaben zu Behueff Dero Armée außgeholfen,
  darüber aber dato die Bezahlung noch nit Erhalten hat.

Hieraus aber allergnädigster Herr, geruhen E. K. M. nochmallen Allergnädigst zu Ersehen, was beschassenheith Es noch zur Zeith mit denen wällschen dispositionen habe, und wan also dieselbe nach Dero allerhögsten Authoritaeth die bald - und nachdruekhsambe resolutiones nit unverlängt allergnädigst fürkeren, so sehe Ich nit, dass auf solche weiß die sachen darinnen noch langen Bestandt werden haben khönen, dan das Ellendt bey Dero Miliz wird täglich grösser, mithin nimbet auch die desperation Immer Zue, und das außreissen wird anietzo desto mehres angehen, als die leith, da man würkhlich außgerukhet, bössern Luft und Gelegenheit haben.

Ja Es stehet noch zudeme von Einer stundt zur andern das gröste ungliekh zu besorgen, indeme gewüss ist, daß, wan der feindt gethan, was Er hette thuen khönen, beraits schon de facto das darinnige militare zu Trümmern gegangen und über hauffen gefahlen ware, wovor Ich aber nit nuhr meines orths, alß absens, sondern auch der dermallen commandieren de General Keine schuldt wirdt tragen: weniger Einige Verandtworthung auf sich laden Khönen.

Erwartte danenhero mit allertiesseten respect Dero baldtige allergnädigste Beselch, und Empselle mich zu beharlichen Kayserlichen Hulden und Gnaden etc. etc.

### 204.

## An denselben.

Wien den 23. May 1703.

Etc. etc. Ueber Alles, was E. K. M. seithero yber den nothstandt Dero in Italien noch übrig-seyenden Armée unabläßig zu repraesentieren, und dardurch dieselbeso villfältig zu beumruhigen bin gezwungen gewesen, schliesse nun widerumb allerunterthänigst hiebey, was für Bericht mir mehrmallen von Dero Obristen Kriegs Commissario Baron Martini, und General Provianthmeister von Vorstern Eingeloffen seyn, und weillen aber solchergestalten die sach darinnen nit mehr thauren khan, so bitte allergehorsamst, E. K. M. geruhen doch Endtlich Dero allergnädigste resolution nit länger zu protrahieren, wan Sye anderst officiers und Gemaine von dem Eüssersten undtergang, oder völligen desperation zu retten, allergnädigst geruhen wolten.

Ich extendire mich nit weithers über die reflexiones, welche noch darneben wegen des feindts, und dessen überlegenen Macht versieren. E.K. M. ist die Gefahr, welche augenblieckhlich sich vermehret, umbständlich bekhandt, und danenhero undterfange mich nuhr mit wenig worthen Dero Allerhögst Erleichten Urthl Allerunterthänigst Anheimbzustellen, was für effectus zu hoffen seyen, wan Eine armée in Angesicht des feindts stehet, welche nackhendt, und bloß, ohne Provianth, und ohne geldt, und noch darzue zur behörigen Defension nit Einmahl mit genugsamben Pulfer und Pleü versehen ist.

Ich habe zwar alhier an behörigen orthen die dispositiones inständig Sollicitiert- und urgiert, Allein biß auf dise stundt ist noch das geringste nicht verläßlich gestellet. Ja Es Eüssert sichalleweil mehres, daß auch die Jenige assignationes und wexln, deren richtigkeith assicurieret worden, unrichtig, und guettentheils schon würkhlich mit protesta zurueckhkomben seyn, mithin waxet die Zerritt- und Verwirrung Immer mehres, wie dan auch weder die rimonta, zu geschweigen das mundierung swerkh annoch außgemacht: noch auch die Artiglerie- und Provianthfuhrweesen weder reparieret: noch bespahnet ist, also zwar, daß fast kein Einziges stuckh movieret werden khan, und mithin, wan Es zu Einen ungliekhlichen streich ankomben möchte (wo-

vor Gott seyn wolle) Artiglerie und fuhrweesen in stich wird bleiben müessen.

E. K. M. geruhen demnach hierüber allergnädigst zu rem edieren, oder aber zu befehlen, wessen man sich darinnen zu verhalten hette, dan auf solche weiß wie obgemeldet khan Es nit länger Bestandt haben.

Beynebens belieben Dieselbe auß Einer der wällschen Beylagen allergnädigst zu Ersehen, was mir wegen Einer von feindt Entwichenen Napolitanischen Bregantina berichtet worden, und weillen Ich selbige beyzubehalten, zu Dero Dienst zu seyn Erachtet; sodan dem Graffen Guido von Starnberg, sowohl, alß Baron Martini, umb Inmittlst disen leithen Etwaß geldt raichen zu lassen, bedaitet habe, also bitte E. K. M. geruhen auch dißfahls Dero benöttigte Befelch behöriger orthen allergnädigst zu Ertheillen. Womit mich etc. etc.

## 205.

#### An denselben.

Wien den 29. May 1703.

Etc. etc. Allermassen Ich E. K. M. Erst untern 23. dises mit allerunterthänigsten respect vorgestellet habe, wie bey dermahlig - bekhanten Eüssersten nothstandt Dero in Italien annoch stehenden übrigen schwachen Trouppen und stündlich anwachssender feindesgefahr die Sach unmöglich mehr thauren, und Bestandt haben khönte; also khombet es nun auch würklich dahin an, da mir mit heunth von danen Eingeloffener ordinari nit allein Dero Gen eral VeldtZeugmeister Graff guido von Stharnberg neben andern berichtet, dass der feindt in drey colonnen den Mincio, und zugleich den Tartaro bey Nogara passieret, andurch die communication an die Etsch völlig abgeschnitten, Ein anderes Corpo aber bey St. Benedetto stehen gelassen, und über dise noch unterschidliche andere Trouppen gegen Final, und au der Secchia postieret habe, welche alle insgesambt 18620 Mann zu Pferdt, und 37500 zu fuels außmachen thetten, ungerechnet derJenigen so bey der bloquada Brefsell, und in guarnisonen stehen; sondern Ich schliesse auch E. K. M. allergehorsamst hiebey, was der ObristKriegs Commissarius Baron Martini für Ein lamentables schreiben an mich abermahlen Erlassen habe.

Bey diser aber durch des feindes E. K. M. Trouppen villmahl überlegenen Macht, und nunmehro auf den lezten spitzen angestigenen nothstandt, meldet Erdeither General VeldtZeugmeister graff guido von Stharnberg, es seve die ganze armée so Officier als Gemaine in die ganzliche desperation verfallen, also zwar, dass Er bey dem allschon vorstehenden Untergang khein anderes mittl noch rettung mehr übrig habe, als sich mit dem feindt in Eine action einzulassen, und endtlichen weillen ia Alles bey diser beschaffenheith zu Boden gehen müesse, den lezten hazard zu thun, womit dan E. K. M. allerhögst Erleichten Urthl nochmahlen in allertieffester submission anheimb stelle, ob solchergestalten andere effect us zu hoffen seyn khönen, wann Eine armee in angesicht des feindes nakhent, und bloss, ohne heller geldt, ohne Proviant, und zur behörigen defension nit Einmahl mit genugsamben Pulfer und Bleü versehen ist, wo Sye noch darzue des feindes superioritet vor Augen- und weder Eine reparirte, weniger bespante Artiglerie und Proviantfuhrweesen hat, zudeme auch von der Cavalleria kaumb der vierte oder fünffle Theill beritten ist.

Ich meinerSeiths habe an disen bevorstehend weithaussehenden Uebl umb so weniger schuldt, als Ich schon vor Villen Monathen her, und besonders in meiner dermahligen anwesenheith dahier Tag und nacht die rettungsmittl pressieret, und dass Es Endlichen also Ergehen werde, clar und öfflers vorgesagt habe; Es würdet aber die Verantworttung bev denJenigen umb so grösser seyn, aus deren schuldt Eine von so tapfern alten Soldathen constituirte armata zu grundt gehen, und annit sogar E. K. M. Cron und Scepter der högsten Gefahr exponiert seyn muels: und mit deme nochmallen allergehorsamst dasJenige, was E. K. M. sowohl mundt - als schrifftlich mit allerunterthänigsten respect vorgestellet habe, dass Ich nemblich hiervor khein Einziges mittl noch rettung mehr sehe, sondern man schon augenblicklich Ein Vorbeygangenes Unglükh Erwartten müesse, Es seye dann, daß Gott der Allmächtige nach der gerechtigkheith E. K. M. Waffen selbsten mir acl würkhe, und selbe durch seinen starkhen beystandt aufrecht Erhalte, welches nit allein bey gedachten Dero in Italien stehenden Trouppen, sondern auch anderer orthen umb so mehres zu wintschen were, als Ich meines orths auch anderwerths aus den so schlecht- als unverlässlich vorkherenden dispositionen Ein gleichmessiges Unglükh nit unbillich besorge.

Dass Ich aber mich Einer solchen freyheith Erkhünne, werden E. K. M. mir umb so weniger in Ungnaden aufnemben, als mich hiezue allein dieJenige schuldigkheith antreibet, mit welcher Deroselben Ich bis in meine Grueben verbunden bin, und E. K. M. sich allergnädigst gesichert halten wollen, dass mir dise harte Zuefäll umb so schmerzhaffler zu herzen gehen, als meine immerfortwehrende threüe nirgent anders hinzillet, als zu Aufnembung Dero allerhöchsten interesse Leib und leben, gutt und Blut mit gröster freide aufzuopfern; der mich beynebens etc. etc.

### 206.

# An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wien den 6. Juny 1703.

Etc. etc. Ich habe sowohl das Jenige was E. E. durch den anhero geschikhten Courier als durch die über Ynnsprug gefolgte staffetta untern 3. dises an mich berichtet, und darneben das duplicat Dero an den Hoffkriegs Rath abgelassenen relation mit angeschlossen haben, des mehrern wohl verlessen; Worgegen mich anforderist für das meiner Persohn halber gegebene ad vertissement dienstlich bedankhe, sodann aber weillen die iezige conjuncturn erfordern, das Deroselben Ein und anderes in Ziffern überschreiben müesse, dises nur mit Ein paar Zeillen aigenhändig beglaithen wollen.

Was nun den darinnigen dermahligen standt, und des seindtes bis an den Po nacher Massa sich geüssertes mouvement betriff, darüber verwundere mich desto weniger, als Er Es schon längsten hette thuen khönen, anbey aber khönen E. Eversichert seyn, dass mich schämbe, bey disen gesährlichen aussehen annoch alhier zu seyn, allein Es ist nit meine schuldt, sondern Ich bin hierzue umb so mehrers gezwungen, als bekhantermassen, mein unablessiges pressieren bishero wenig gestruchtet hat, und wann Ich

also de facto von hier abgangen were, so wurde noch weniger, ia wohl gar nichts veranstaltet worden seyn. Zudeme haben I. K. M. selbsten mir positivé allergnädigst anbefolchen, daß Ich noch zur Zeith von hier nit aufbrechen, sondern etliche täg annoch zuewartten solte, mit der allergnädigsten Versicherung, daß Sve die darinnige ar mée kheinesweegs verlassen, sondern selbige widerumben in standt zu setzen, all - Eüsserste mittl Ergreissen wolten; allermassen Es dann auch scheinet, daß endlichen Ein und anderes zu Trümmern gehen, und man andere dispositiones vor die handt nemben werde, so Ich dann meinerSeiths mit solchen nachtrukh treibe, damit sowohl die mundierungsgeldter und der rimontarest dermalleins zur richtigkeith gebracht, als auch der hinkunsstige fundus zur Verpslegung der armée verlässlich gestellet werde, und Ich folgsamb die dissaltige consolation mit mir hinEinbringen könte, als wie Es dan auch Allerhögst gedachte Kayserliche Mayestät Erst noch gestern mir allergnädigst versprochen haben.

Dass aber E. E. in Dero HoffkriegsRathsrelation sich angefraget, ob Sye nit, wann es die gelegenheith gebete, und Sye lufft bekhombeten, mit der Armee an die Etsch sich ziehen dörfften, darüber habe Ich zwar bey I. K. M. Einige meldung gethan; meines Erachtens aber finde Ich disen passum ohne mit dem feindt zur occasion zu komben, sehr grossen difficulteten undterworffen; dann unter andern ist nicht zu zweifflen, dass der seindt den Außgang bey Ponte Molino allerdings wohl verwahret haben werde, mithin kombet Es auf die seithen von Massa an, alwo Er mit seiner maisten Macht vorstehet, folglichen zu bedenkhen ist, ob man wegen seinerseiths überlegenen Superioritet, ohne augenscheinlich lezten hazard die action werde wagen dörffen; danenhero vermainte Ich, Es ware noch das böste, wann E. E. so lang temporisieren, und sich in der dasigen situation manutenieren khönten, bis bev dem Vaubonnischen corpo die hinein marchirende Heyduckhen, recroutten, und rimonta Pferdt angelanget, folgsamb dises corpo also formieret, und conjungieret seyn wurde, damit Es dem seindt auf dem rukhen agieren, und sodann widerumben E. E. Lufft geben könnte.

Ich begreiffe zwar wohl die hierunter zu considerieren

fahlende reflexiones, als nemblichen ob E. E. mittlerZeith die subsistenz haben werden, wie auch, ob nit der Feindt dieselbe von allen Seithen auf einmahl zugleich attaquiren dörste, Item, ob möglich seyn wird, das E. E. nach und nach die unberittene Reitter und Dragoner zu dem General Vaubonne durch Einerley Weiss und Weeg werden hinaus practicieren khönen, umb selbige aldorthen beritten zu machen, zumahlen die beraits im hin-Einmarch begriffene Pferdt gleichwollen in Etlich Tausendt bestehen, und also auch desto nöttiger seyn wird, das zu Bedien - und Warttung derselben, die genugsambe Mannschast verhanden seye, umb Erwehntermassen nit allein die Pferdt zu conserviren, sondern auch gedacht Vaubonnisches Corpo an Cavalleria desto mehres zu verstärkhen.

Gleichwie aber bey disen gefährlichen Umbständten E. E. beywohnendte ansehentliche Kriegs experienz, Vernunst und tapser-Keith alda in loco am bösten wüssen wird, was zue Kaysers Dienst sich werde practicieren lassen, also remittiere mich auch des weithern in Dieselbe, und weillen schließlich meine abrays nit lang mehr verweillen dörste, so Erindere E. E. zur vorleüssigen nachricht, dass Ich gedenkhe sothane meine rayss in höchster stille anzutretten, mithin den Urlaub bey Hoss sub praetextu Einer audienz zu nemben, und sodann directé auf das Post Caless zu sitzen;

Was für Einen Weeg aber Ich aigentlich nemben werde, waifs Ich zwar selbst noch nit recht, obwohlen der mainung bin, daß auf Venedig zuegehen müesse. Inmitlst aber habe E. E. in sum mosecreto hiemit Ersuchen wollen, Dieselbe belieben mir sogleich auf beeden strassen, das ist, über Venedig und Tyroll in Ziffern entgegenzuschreiben, und darinnen ihre mainung zu Eröfnen wie Sye glauben, daß Ich am sichersten zur armée gelangen khönte; Wobey Ich nochmallen versichere, daß unterdessen alhier nit ablassen werde, zur hülff und Trost der Armée die Zulängliche mittl, und dispositiones mit mir bringen zu Khönen, wovon auch E. E. dem Herrn Baron Martini unschwähr communication geben wollen. Ich aber verbleibe etc. etc.

## 207.

# An den Agenten Mayer.

Wien den 6. Juny 1703

WohlEdl Gestrenger etc. etc. Mir seyndt des herren Ag e ntens beede von 16. und 22. passato rechts worden, worüber in antwortt folget, dass sovill dessen darinnen formirte praetensiones betrifft: Ich mit des herren Graffens von Trauttmannstorff Excellenz aus der Sach weithers röden, und meiner Seiths gar gern beytragen werde; wass zu dessen consolation gedeyen Khan;

Von hier auß Ist nichts anders zu berichten, alß, nachdeme der Churfürst auß Bayrn mit Einigen franzößischen- und seinen Trouppen die Donau herabgehet, unwüssendt ob Er directe Passau attacquieren oder aber ins landt ob der Enß Einbrechen will, daß der herr General Schlickh sich bey Beyrbach postiert, und alda von der bey sich habenden Cavalleria und Einiger Infanteria Ein corps volant formieret, umb mit disen sein des Churfürstens vorhabenden Einfall zu observieren, nachdeme Er vorhero dem herrn General Wachtmeister Graffen von Solar zu Passau das Commando hinterlassen hat.

In Italien hat sich der Feindt in drey Corpi zertheillet, als Eines ist untern Duc de Vendosme übern Poo in das Veronesische gangen, das andere untern alten Printz Vaudemont zu St. Benedetto stehen gebliben, und das dritte befindet sich untern Albergotti bey Final di Modena; gleichwie Unss aber das Erste die communication an die Etsch abgeschnitten hette, als ist der herr general Wachtmeister Marquis Vaubonne mit 300 Reittern zu Pferdt, dann 700 Reittern zu Fuels, und den Paul Deakischen husaren beordert worden, über den Pó zu gehen, sich oberhalb Verona bey Pescantina an die Etsch zu sezen, und die alberaiths an denen Wällischen confinen anlangende 3 heyduckhen Regimenter nebst denen zu gedachten Paul Deakischen Regiment gehörigen Recrouten, und auctions-Compagnien an sich zu ziehen, folglich von den Erst anlangenden rimonta Pferdten die 700 Reitter zu Fuels beritten zu machen, mithin nit allein Ein Corps volant zu formieren, und darmit die Tyroller gränitzen zu bedeckhen, sondern auch den Feindt im ruckhen zu incommodieren, und unseren hineingehenden rimonten und recrouten die passage über die Etschoffen zu halten. Womit etc. etc.

### 208.

# An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wien den 20. Juny 1703.

Etc. etc. Mit E. E. werthisten handtzeillen von 12. dises Erhalte Ich auch bey dem anhero geschickhten Courier die ausführliche relation sowohl über des Duc de Vendosme gegen Ostiglia gemachtes mouvement, und darauf wider genombene retraitte, als über den, dem Albergotti beygebrachten glükhlichen straich:

Ob mich nun schon diser über die massen Erfreüet, und zwar umb so mehrers, alfs Ich nit allein I. K. M. selbsten, sondern auch aller Orthen Dero tapfere Kriegs Experienz und stadtliche conduite nach aller BilligKeith angeriembt, und bey disen verwürten Zuestandt mein ganzes Verthrauen in Dieselbe gesezet habe, so muess mich doch schämben, und gehet mir sehr tieff zu herzen, dass Ich, wann so tapfere a ctionen vorbevgehen, mich alhier befinden müesse, nit dass E. E. etwo das commando und die Ehre beneide; sondern dass, wie Ich gern wolte, von hier nit abkhomben Khonen, mithin meine Zeith mit bishero fruchtloßen pressieren, so vergeblich habe zuebringen miessen; massen Ich dan auch beraits entschlossen ware, mich auf die Post zu sezen und fortzuraysen; allein wurde es mir von I. K. M. selbsten in hibieret, mit dem bedeithen, dass Sye meine Anwessenheith noch Einige Zeith nöttig hetten, sodann aber selbsten allergnädigst gedacht weren, wie Ich E. E. schon jüngsthin berichtet, der darinnigen armée auf all-ersünliche weiß zu hilff zu khomben;

Ich gratuliere also von gantz aufrichtigen herzen E. E. zu obiger so glorios - alfs vernünstlig, und nit weniger tapfer ausgesührten action, und versichere Dieselbe anbey, das Ich an Dero in der ganzen Welt dardurch erworbenen glorie den grösten antheill nembe, folglich auch unter Einsten Ersuche, in Namben meiner denen darbey gewesten samentlichen herren Generals und

Officieren Ein compliment zu machen, und Ihnen gebührenden Dankh zu sagen, das Sye mehrmahlen durch ihre Erwisene bravour, dieJenige Ehr, und ruhmb mit solcher Tapferkheith Erhalten, die Sye schon so offt vor dem Feindt im Veldt Erworben haben.

Sonsten wird E. E. schon bekhant seyn, wie der Churfürst auß Bayrn bey Rosenheimb, 3 Meill von Kueffstain seine Trouppen zusambziehe, und allen ansehen nach darmit sich des Paasses in Tyroll zu bemächtigen gedenkhe, auf das, im fahl Er in Reich abgeschnidten wurde, Er dardurch den Weeg allemahl offen hette; Und weillen Ich nun gleich iezo in eben diser materi zu Einer conferenz gehe, so werde vor allen dahin gedacht, und darob seyn, dass man den general Wachtmeister Graffen von Solar mit Einigen Battallionen von Passau ab - und dahin in Tyroll detachiere, umb darmit die Paasse zu besezen, und andurch zu verhindern, dass die nacher Wällischlandt destinierte, und in marche begriffene Recrouten, und rimonta daselbst nit angehalten werden, sondern ihren marche umb so schleuniger fortsezen, und zu dem herrn General Wachtmeister Vaubonne stossen Khönnen, wie Ich dann über dises aller orthen pressiere, und urgiere, dass was von Recrouten dort und da zu marchieren ferttig ist, ungesaumbt aufbreche, und nach Italien fortgehe, sodann aber der Rest der rimonta gleichsals herbeygeschafft, und auf eben dise weiß hineinbeschleüniget werde;

Ich repetiere hiernegst abermahlen das Jenige, daß E. E. auf alle Weeg und weiß gedacht seyn wollen, Einschichtig: oder sonsten sovill unberittene Reitter als immer möglich auf Ein- oder andere manier zu besagten Vaubonnischen Corpo hinauszupracticieren, damit dise beritten gemacht, und andurch aber widerholtes Corpo umb so mehrers an Cavallerie versterkht werde, als darmit dem Feindt grosser abbruch geschehen, und derselbe in rukhen nit wenig in commodiert werden Khan, wobey mit E. E. mich ebenniessig conformiere, wan bey gedachten Corpo Ein gutter Kopf were, daß freylich vill außgerichtet werden Könte; Es werden aber E. E. dannoch sehen lassen, damit gleichwohl so vill als möglich effectuiret werde:

Vor das Jenige was mich E. E. meiner hineinreys halber a dvertiert, bedankhe mich dienstlich: dessen aber khan mich da to noch nit bedienen, weillen nit waifs, wan positive von hier wegkhomben werde, wiewohlen Ich daran bin, dass es demnegsten erfolge, und heunth noch mit I. K. M. selbsten darüber röden, und Ein und anderes waß erforderlich aufs nachtrukhlichste vorstellen werde, allermassen E. E. versichern khan, daß seith meiner lezten Derselben communicierten schrifft, so S. K. M. Ich allergehorsamst überraicht, seithero deme noch mehrere übergeben, und noch stärkher aber mündlich geredet habe, also dass gleich es der Kayser zu thun allerdings verspricht, Endlichen die Sachen dahier in andern standt werden khomben miessen; Umb aber wider auf meine raiss zu khomben, derste es wohl seyn, dass mich directe zum Vaubonnischen Corpo begebe; Gleichwie es aber nit allerdings gewiß ist, Also wollen E. E. gelieben, mir hierüber gebettenermassen, wie nemblich Ich dieselbe am sichersten anzustellen habe, auf beede strassen, das ist, über Tyroll und Venedig entgegen zu schreiben.

Wass E. E. wegen der Englischen gelder gemeldet, da habe auch Ich schon darauf reflectieret, und ist von dem Gesandten selbsten dissals schon vorgeschen, das Sye in kheine andere händte, als mir zuekhomben, und anverthrauet werden sollen, sobaldt also, als Ich Sye habe, werde Sye E. E. sogleich hincinremittieren, inzwischen khan dieselbe versichern, das darauf dahier Khein Mensch gedacht, noch in Sünn gehabt hat, von danen was zu begehren, wann nit Ich das werkh für mich selbsten getriben, und in Gang gebracht hette.

Wegen Bersell approbiere zwar E. E. mainung, allein gleichwie Sich doch die Sachen werden ändern miessen, und wür in disen winkhl in die länge nit stehen bleiben khönen, als vermainte Ich das Ein- als den andern weeg dahin zu trachten ware, umb gedachtes Bersell mit Mannschafft zu versterkhen, E. E. werden also hierinsals am besten zu thun wüssen. Womit etc. etc.

### 209.

## An den G. F. W. Grafen Solari.

Wien den 21. Juny 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff etc. etc. Wie der herr General Wachlmeister aufs dem bey gegenwertligen Courier an

denselben abgehenden HoffkriegsRaths Rescript des mehrern zu Ersehen hat, so ist derselbe nach des Churfürsten gegen Tyroll gethanen mouvement beordert, sich schleunig per posta dahin zu begeben, wie dann nit weniger von der bey dem herrn General Schlickh stehenden Infanterie 6 Battaillonen als die 2 Daun - sodann die Quido Stharnberg, und von dessen unterhabenden Regiment, und Endlichen die Kriechbaumbischen Recrouten dem herrn General Wachtmeister auf den Fuess folgen sollen, mit der modalitet, zum fahl gedachte Recrouten die 4 Battaillonen über die 2 Daunischen nit ausmachen wurden, dass sodann das supplementum von den Guttenstein und Max Stharnbergischen Recrouten darauf genomben werden solte, bey welchen es nun, gleich es in dem an gedachten herren General Schlickh abgehenden Rescript des mehreren enthalten, sein unveränderliches Verbleiben hat.

Das maiste aber ist, dass der herr General Wachtmeister sich dahin in tyroll auf das schleunigste befördere, alles daselbst in augenschein nembe, die Weeg, strassen, und passage wohl recognosciere, was zur defension für anstalten gemacht, oder noch vonnethen, mithin sogleich zu verschassen weren, ordentlicher aussetze, und mir darüber nit allein Einen aussührlichen Bericht einschickhe, sondern auch darmit von Zeith zu Zeit continuire, dann obschon (wie bekhant) der herr General Gschwindt in gedachten Tyroll verhandten, und der herr General Wachtmeister mit selbigen in gutter Verständtnuss zu stehen haben wird, so verlasse mich gleichwohl blos, und allein auf dessen mir einschickhende relationes.

Solte aber seyn, dass, ehe die Erdaite 6 Battaillonen alda in Tyroll Eintressen Khönten, der Churfürst den Paass Kuessenin schon forziert, und sich dessen bemächtiget hette, so hat der herr G. W. mit all-mögligster eillserttigkheith dahin zu trachten, auf dass sothane Battaillonen oder über Lientz durch das Busterthall, oder sonsten über das gebürg so schleinig fortbesördert, und dem Feindt der Vorsprung abgewunnen werde, damit gleichwohl auf dem Brenner die passage und communication mit der armée in Italien ossen behalten, und behaubtet werden möchte, massen Ich auf allen Fahl auch gedacht seyn werde, wie

derselbe von anderwerths her mit noch mehrers Trouppen versterkht und Soutenieret werden Könte;

Zu dessen weitherer nachricht dienet anbey auch, dass Ich dem herren hoffCammerRath und General Proviantmeister von Vorster bey gestriger Post bedaitet habe, nit allein mit dem Proviant transport nacher Tyroll tag und nacht zu continuiren, sondern auch auf Ein höher und grösseres quantum anzutragen, damit man, fahls noch mehrere Trouppen dahin Khomben müesten, die subsistenz finden, und es daran nit gebrechen möchte, danenhero khan auch der herr G. W. mit Ihme herrn von Vorstern nacher Laybach correspondieren, sonsten aber dise meine Erinderung und Anlaittung in Gehaimb halten. Womit etc. etc.

### 210.

# An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wien den 26. Juny 1703.

Etc. etc. Mit lezterer ord in ari Ethalte Ich widerumb E.E. werthiste handtzeillen von 17. dises, und gibe denenselben daraufhin in dienstliche antwortt, dass sovill den bewusten Napolitanischen Anschlag betrifft, gar gutt seve, dass man hierzue alle Veranstaltung - und zueberaithungen mache, damit man sodann, wann man sihet, wie es dorten ausschlaget, und ob die conjuncturn hierzu sich wohl anlassen, sogleich zu den werkh schreitten, und dise impresa vornemben khöne. In übrigen ist hier die ganze Statt voll dass durch das Vaubonnische Corpo dem Feindt Ein gutter straich ware versezet worden, dieweillen mir aber E. E. hiervon nichts melden, noch auch Ich von dem herren General Vaubonne selbsten mit diser ordinari kheinen Brieff Erhalten, also muess der weitheren nachricht hierüber gewärtig seyn; Inmitlst Erindere E. E. wasgestalten in supposito dass die vor etlich Wochen hineingangene r im onta Pferdt, alberaiths bey Ernenten herrn General Vaubonne werden angelangt seyn, Ich nit sehe, wie alle dise Pferdt, mit der übrigen Cavalleria in dem Winckhl von Rivoli werden subsistieren khönen, und consequenter wohl vonnethen seyn werde, dass Er General Vaubonne sich à proportione des Feindes Mouvementen gleichfals moviere, mithin widerumben hinvor avanziere, fahls der Feindt sich reterieret haben wurde; Anbey aber bin Ich auch in dem weithern mit E. E. von gleicher mainung, dass nemblichen mit disen Corpo etwas nutzbahres könte ausgerichtet werden, forderist wann die völlige rimonta und recrouten zu Pferdt darzuegestossen. Es auch sonsten zu agieren in standt gesezet seyn würdt, und werde danenhero mit E. E. darüber schon des weithern di concerto gehen, sobaldten nuhr noch von hier auss Ein und andere dispositiones zu Endt gebracht seyn werden, massen Ich dan auch, weillen nun Endtlichen I. K. M. diser Tagen Dero resolutiones public machen werden, auf disen Fahl vor andern starkh darob halten werde, dass der Rest der rimonta bezahlt, mithin bedeithe Recrouten zu Pferdt nebst der rimonta ihren marche unverzüglich werden antretten Khönen; allermassen dann samentliche Officier bloß auf geldt wartten; inmittlst aber sowohl mundierung, als gewöhr, und sonsten Ein und anderes alberaihts bestelt, und in solcher beraihtschafft haben, dass Sye, sobaldten das Geldt fahlet, oder sonsten die Richtigkheith gemacht worden, Alles sogleich werden mobil machen khönen;

Ueber dises aber hoffe Ich gleich nach dem ausfall obgemelter Kayserlichen allergnädigsten resolution Eine Nambhaffte rimessa, welche richtig, und gleich zahlbahr seyn solle, zu Behueff der dortigen armée hinein zu remittieren.

Schliesslichen lege E. E. hiebey, wass mir der herr Marches Obizzi wegen seinen leithen von Final zu Mirandola vorenthaltenen 6 paar Ochsen für Eine notam Eingereicht hat, und wird darüber E. E. zu versiegen belieben, dass nach Besundt der Sachen gedachte Ochsen restituiret, und wohin Er vorgibt, zur Sicherheith weithers passiert werden möchten; Womit etc. etc.

### 211.

# An den G. F. W. Grafen Solari.

Wien den 27. Juny 1703.

Etc. etc. Wass mir der herr General Wachtmeister auf meines von 21. dises geantworttet hat, solches habe auss dessen von 24. deto des mehrern wohl Ersehen. Es ist also schon guett, dass

derselbe bey der angeregten Beschaffenheith selbsten mit denen marchierenden 6 Battaillonen zu gehen gedenkhe; was mir aber der herr General Wachtmeister wegen der besorgenden difficultet des innoxy transitus halber durch das Saltzburgische meldet, da hat zwar der herr Graff von Thun alhier mit mir geredet, darinfahls aber nit das geringste gemeldet, sondern allein sich beclaget dass die marcherouten so schlecht concertiert und Eingerichtet worden, mithin thails die durch marchierten Trouppen und Pferdt hin und her gezogen hetten. Ich habe Ihm aber geantworttet, das hieran die gähling angetrungene Feindesgefahr schuldt ware, weillen die Trouppen und rimonta guttenTheils widerumb umbkheren, und ihre route hetten endern miessen: Es were dahero gutt, wann der in Ober Österreich bestelte Oberkriegs Commissarius selbsten in das Saltzburgische vorausgienge, und den durch marche adjustieren thette.

Inzwischen aber hat der herr General Wachtmeister auf kheine weithere ordre von hier auss zu wartten, sondern seinen marche schleunig fortzusezen, und zwar umb so vill mehrers als Ich nit sehe, wie der herr Ertzbischoff zu gedachten Saltzburg alss Ein Reichsfürst den bedaiten innoxium transitum difficultieren khönte. Zum Fahl es aber wider Verhoffen dennoch geschehen solte, wurdet der herr General Wachtmeister Einen andern, und zwar den negsten und sichersten weeg, welchen derselbe aldorten in loco zum bösten zu sevn Erachtet, seinen marche mit solcher Behendigkheith fortsezen, damit derselbe wie Ich in meinen neulich gedacht, dem Feindt den Vorsprung abgewunne. mithin gleichwohl auf dem Brenner die passage, und communication mit der armée in Italien offen behalte und behaubte, weillen demselben von selbsten wohl bekhant ist, was hieran gelegen seye, massen auch Ich schon darob seyn werde, damit demselben demnegsten Einige Geldtmittl nachgeschikht werden;

Sobaldt aber als der herr G. W. solchergestalten Tyroll betrittet, würdet Er sich neben andern auch besonders angelegen seyn lassen, darmit der landt- und Baursmann wider den Feindt das gewöhr Ergreisse, und sich aller orthen demselben opponiere.

Ich Erwartte Schliesslichen von dem herrn G. W. von Zeith zu Zeith ausführliche Bericht, und berueffe mich übrigens wass demselben beraihts weithleüffig überschriben habe; anmit aber verbleibe etc. etc.

#### 212.

# An den Grafen von Boineburg.

Wien den 27. Juny 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff etc. etc. Negst deme daß Ich den Empfang E. E. werthisten Zeillen von 19. dises accusiere, berichte weithers, wasgestalt die iüngsthin mit dem Albergotti in Italien vorbeygangene action immer grösser werde; massen nit allein der Verlust franzößischer Seiths höher ansteiget, sondern auch seithero die Zahl der gefangenen grösser worden ist, welches mit deme sich umb so mehrers confirmieret, als die feindtliche officier von der darbey gewesten Cavalleria fast alle nidergehaut worden, und derselbe gleich darauf Final in höchster praecipitanz abandoniert, und über 1000 Sökh Getraidt, Meell, und Pferdtfuetter darinnen in stich gelassen habe;

So solle nit weniger von dem Vaubonnischen Corpo der Oberst Paul Deak mit meines unterhabenden Regiments haubtmann herrn graffen Hamilton Ein gutten straich gethan und von Feindt 2 bis 300 Mann nidergehaut; ingleichen Ein Lichtenstainischer leithenandt mit 30 Mann unweith Ponte Molino Eine feindtliche redoute forciert, und über das Jenige, so Er darinnen nidergemacht, Einen haubtmann mit Etlichen 20 Mann gefangen genomben haben, also daß sich die Sachen in Wällischlandt etwas besser anzulassen begühnen, und wann die hineingehörige recrouten zu Pferdt, nebst der rimonta alda angelangt seyn, endlichen anheüer noch Eine gutte Campagna zu hoffen seyn möchte.

In Tyroll hingegen hat der Churfürst durch das Ober und Untere Ynnthall gegen Kuessstain, und Rattenberg zwar Eingetrungen, es ist aber zu hossen, weillen der herr Generalleithenant gegen den Villars in marche begrissen, und selben zu attacquieren gesunnen ist, dass sowohl durch Eine glückhliche action der Churfürst von den weithern Einbruch werde divertiert, als auch durch den anmarche des herrn graffens von Solar und den

landtsAufbott würkhlich abgehalten und wider zurukh zu gehen gezwungen werden. Womit verbleibe etc. etc.

#### 213.

# An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wienn den 4. July 1703.

Etc. etc. Obschon gestern die gewöhnliche ordinari von der armée auß Italien ausgebliben, mithin auch Ich von E. E. nichts behendiget, so mueß Ich doch Deroselben hiemit notificieren, wasmassen I. K. M. die mutation Dero Hoffkriegsund Cammer Praesidenten vorgenomben, sodan mir des Ersten gehabtes Präsidium allergnädigst aufgetragen, und das leztere Dero herrn Vettern Graffen Gundakher von Stharnberg conferiert haben.

E. E. ist nun bekhant, was für eine besondere estime Ich allemahl vor Dero Persohn getragen habe, und also umb so mehrers khönen Sye sich versichern, dass mir nichts angenemberes seyn werde, als Deroselben meine zu Erkennende Dienerschasst contestieren zu khönen.

Sonsten Enthaltet die durch aignen Courier an E. E. abgehende hoffkriegsRaths expedition Ein und das andere mit mehrerer weithleüfligkeith; und mithin werden Sye auch darauss den betriebten Zuestandt in Tyroll Ersehen, wie nemblich dorten alles in gröster confusion, und der Churfürst auss Bayrn alberaihts bis in Ynsprugg selbsten eingetrungen. Es wollen zwar Einige, dass Er sich mit seinen Trouppen wider zurukhziehe, andere aber, dass Er vorwerths gehe, mithin ist von seinen ferneren Unternembungen der weithere Erfolg zu Erwartten, unterdessen aber hat man über Steyrmarkh durch das BusterThall den G. F. W. Graffen von Solar mit 6 Battaillonen und etwas granadieren dahinwerths commandirt, mit dem Befelch sich solchergestalt zu postieren, damit nit allein die Steyrischen länder bedeckht seyen, sondern auch die communication mit der armata in Italien offen behalten werde; Ob Er aber noch in tempore denen Bayrn auch dahinwerts den Vorsprung abgewühnen werde, Ist fast zu Zweifflen, wan dise anderst Ihren Zug vorwerts prosequiren solten; Inmitlst lasset man doch auch die noch zurukh seyende rimonta und recroutten sothannen march des General Solari folgen, und hat man gleichfahls alhier bey der hoffCammer veranlasset, damit dem General Proviantmeister von Vorstern alsogleich bedaitet werde, selbtige gegendt den provianttransport Tag und Nacht zu promovieren, umb sowohl für Ersagt Solar- als auch für das Vaubonnische Corpo die Subsistenz Erzaigen zu khönen, in Fahl Es nöttig ware, auch dises leztere dahinwerts zu ziehen.

So ist nit weniger gestern der herr Graff Castelbarco von hier per posta nach Tyroll abgangen, umb die quattro Vicariati zu Ergreiffung der Waffen zu adhortieren, folglich Einige Mannschafft zusamben zu bringen, und andurch die sovill importieren de communication facilitieren zu helffen.

Anbey dienet auch E. E. zu Dero nachricht, waßgestalten I. K. M. Ich ein allerunterthänigstes Guttachten hinaufgeben lassen, mit dem enthalt, daß der herr general Gschwindt, umb selbigen über sein bisheriges Thuen und lassen zu vernemben, anhero citieret und dem mehr Ernenten General Solar das commando inzwischen übergeben werde; wie Ich nun nit zweisste S. K. M. werde es allergnädigst approbieren, also Khönen sich E. E. auch hiernach weithers dirigieren; Vor allen aber sich bestens angelegen seyn lassen, damit sowohl mittlst des Solarisch-als des Vaubonnischen Corpo gedachte communication mit Wällschlandt auf alle Weiß behaubtet werde.

Schliesslich hoffe in wenigen Tagen Einen Courrier mit Einer Ergäbigen rimes a hineinzuschikhen. Womit etc. etc.

## 214.

# An denselben.

Wien den 11. July 1703.

Etc. etc. Es hat mir der von E. E. hiehero geschickhte officier sowohl die expedition an den HoffKriegsRath, als das schreiben an mich zurechts überbracht, und Ich habe aus Einen und dem andern, was Sye hinwiderumb zu relationieren, und zu remonstrieren für nothwendig Erachtet, des mehrern Inhalts vernomben, Erkhene darüber auch, das freülich die obschwebende noth Bine nachtrucksambe und schleinige rettung Erfordere, folglich Khönen E. E. versichert seyn, das alle meine Krästen dahin anwende, umb das übl nicht weithers überhandt nemben zu lassen, und bin Danenhero auch beEysert, damit nägstens Eine rimessa widerumb solgen möge, der Zeith aber ware nit möglich über die Jüngst abgeschieckhte 300000 st. unter Einsten Eine grössere Summa hinein zu remittieren, dieweillen die cameralconfusiones nit so geschwindt haben ausseinander geklaubet werden khönen, undterdessen aber wird doch gleichwollen die obige Summa zur Etwelchen hülst dienen, bis Eine neüe solge, allermassen sowohl von Einer löblichen Hosscammer, das sie an Einer Abermalligen rimessa beraits widerumb arbeite, versichert als auch von I. K. M. mir so sortan versprochen wirdt, wie das Syemenblich die darinnige armée in allweeg succurrieren wolte.

Es belieben also E. E. noch weithers dem baron Martini zuzusprechen, damit Er all-Ersinliche mittel Ergreiffe, umb die Subsisten z nit gebrechen zu lassen.

Wegen meiner Persohn aber sage Ich Deroselben dienstlichen Dankh, was Sye mir durch Dero beliebtes Zifferschreiben von 24. passato die routte meiner hinEinrays betreffendt, haben guttmainendt Erindern wollen, und sobaldten Ich nun also das rimontaund mun dierung swerkh zum standt gebracht: mithin auch den noch zurukhseyenden rest der recroutten, und rimonta-Pferdt vollendts mobil gemacht haben werde, so bin Ich Willens mich alsogleich auf die rayss zu begeben; Zuvor aber von hier weg zu gehen, Ehe der berührte punct aussgemacht ware, sinde Ich umb so vill weniger für rathsamb, als ohnedem auf die noch heürige Campagna Kein anderer Succurs, als sothane recroutten und rimontapferdt hinEin zu hossenstellen und rimontapferdt hinEin zu hossenstellen und recrout-

Belangendt das Jenige was E. E. wegen des Podesta zu Chiozza gemeldet, und wie Sye darunter mehres auf die relation des Graffens Berka sich beziehen wollen, darüber hat mir zwar die löbliche HoffCanzley die fernere information noch nit communicieret; Es ist aber vorgestern der Venetianische Pollschaffter selbsten bey mir gewesen, und hat mich in hac materia versichert, wie daß nemblich des Senats Befelch keineswegs dahin lautte, die blosser dingen mit provisions Sorten

beladene schüff aufzuhalten, sondern allein die armierten Kriegsschüff durch die canales von Venedig nit passieren zu lassen, also daß auch weithers bey denen Erstern durch sothane Canales sogar Keine convoye nöttig ware, weillen man von deren sichern durch Komben gleichsamb carantiert seyn Könte: solchemnach aber Khan Ich hierinfahls die Venetianer nit allein wegen Ihrer selbst aignen sicherheith nit verdenkhen, sondern Glaube villmehr daß Es solchergestalten für unß bösser seye, An Erwogen auf solche Weiß auch der Feindt in gedachten canalen mit seinen Kriegsschüffen ratione des transitus Keine ungelegenheit machen dörffe.

Wie Es sonsten noch zu dato in Tyroll stehe, waiss man zwar nichts recht Verläßliches, iedoch will verlautten, daß die Bayrn von Insprugg über den Brenner noch nit weither hinaufs a vanzieren: sondern die Unsrige zwischen Ersagten Brenner und Prixen sich verschanzet hetten; Einfolgentlich also, und wan nuhr noch Etlich wenig Tag man sich dortherumb fest haltet, so ist zu Hoffen, dass der Feindt so leicht nit werde mehres Ein- und durchtringen khönen, da inmittst sowohl der General Guttenstein mit der Mannschafft, welche E. E. von dem Vaubonnischen Corpo Ihme zugeschiekht haben, selbiger gegendt angelanget: als auch der General Solari mit denen bev sich habenden Battaglionen in die nache khomben seyn wird: Umb aber gleichwollen den Verlauff der sachen zu undtersuchen, so Haben I. K. M. nach meinen neulichen Bericht, und Guttachten, allergnädigst mir Erlaubet, den General Gschwindt hiehero zu citieren, und zu dem darinnigen commando aber (das ist Tyroll, Charnten, Chrain und der dasigen ganzen Granitz) wird sich der General Veldt-Zeügmeister Graff Heister begeben, so also E. E. zu behöriger nachricht dienen khan.

Ferner hat man seith gestern sowohl durch particular brieff, als verschiden andere allerdings glaubwürdige nachrichten, die Zeittung Erhalten, wie dass der Feindt hinauf an dem Inn bey Landegg habe durchbrechen wollen, ware aber mit Zimblich Grossen Verlust repoussieret worden; Zumallen auch die unsrige über 80 gefangene, vill Pferdt, und mehr andere sachen Erbeittet hetten, und Erwarttet man also stündtlich die weithere particularien, wie auch, was villeicht nunmehro schon zwischen

dem Printz Louis, und dem Villars vorbeygangen seyn möchte, Allermassen beede arméen beraits den 3. dises nuhr Eine halbe stundt von Einander gestanden haben.

Schließlich coniecturiere Ich auß des Vandosme zurukhmarch, daß Es zwischen Ihme und dem Churfürst auß Bayrn in puncto der Tyrollischen invasion Kein concerto gewesen seyn müeste, Anietzo aber, was Ich besorge, ist, daß wan Er dem Ansehen nach den Pórepassieret: und Etwo zwischen Mirandola und Final di Modena mit gesambter macht auf E. E. ansezete, ob sye alßdann die Kräfften haben möchten, sich dortherumb zu manutenieren, oder Genugsamben widerstandt zu thuen, danenhero verlassen sich I. K. M. gänzlich auf Dero bekandte ansehentliche experienz und valor, und zweifflen nicht, Sye werden Ihre mesures also nemben, wie Sye Es zu Deroselben Dienst und Interesse ex facie loci werden mög- und thuenlich Erachten. Womit biß zur Abfertigung des anhero geschieckhten officiers in meiner fortwehrenden Dienstbegürdt allstätts verharre etc. etc.

## 215.

# An den G. F. W. Grafen Guttenstein.

Wien den 20. July 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff etc. etc. Es lauffet mir des herrn general Wachtmeisters beliebtes von 15. dises zurechts Ein, und obschon derselbe auß dem: an den herrn G. F. W. abgehenden hoffkriegsRaths schreiben Ein und anderes zu seiner weithern richtschnur mit mehrerer weithleüffigkheith Ersehen würdt, so Thue nichts desto weniger demselben hiemit in antwortt unverhalten, wasmassen Ich dessen bishero, so gutt alß es die enge der Zeith zuegelassen fürgekherte dispositiones auf alle weiß approbiere; der herr G. W. continuire soforth weithers, und wende all-möglichste Kräfften an, damit Er sich so ein alß anderSeiths bis zu Ankhunfft des herrn General Wachtmeister Conte Solari manuteniere, und gleichwie aber zu hoffen, besagter herr graff von Solar werde noch vor Einlauffung gegenwerttigen meinen schreibens oder bey demselben alberaihts angelangt, oder doch in der nähe

seyn, mithin von regulierten Trouppen Ein zimbliches Corpo, mit welchen gegen den Feindt wohl was würdt unternomben werden Khönen, zusamben Khomet, alss würdtet der herr G. W. gar wohl thun, und darzue auch allen Fleiß anzukheren haben, daß mit vorgehenden gutten Vernemben mit öfflers beriehrten herrn Conte Solar, dem Feindt Ein straich angehenkht werde.

Bey der Erinderten Beschaffenheith, dass der Feindt vill Pferdt, und Wägen aufgebotten, ist freilich nit unbillich zu muthmassen, dass Er Ein mouvement zu machen in Sünn haben miesse; der herr G. W. würdet solchemnach gar gutt thun, wann Er hierauf Ein wachtsambes aug haben würdt.

Dass der Graff Troyer nacher Lienz geschickht worden, ist schon recht geschehen, woselbsten Er auch bis weithern Beselch von hoff zu verbleiben hat, nachdeme es aber zimblich nachdenklich ist, dass Er gantz allein zu Fuess, und mit Einen bayrischen Paass versehener anKhomben; So würdet der herr G. W. auf Ihme unter der handt gutt acht haben, und wohl vorsehen, dass Er nit etwo unter den gemeinen Volkh Eine Unruhe anstisse, oder was Er etwo sonsten in Sünn haben möchte;

Geldt würdet der herr General F. Z. M. graff Heister, welcher demnegsten dahin Khomben würdt, und beraihts unter Weeg ist, mit sich bringen, da Er allschon Einige mittl in der cassa hat, so ist nit weniger wegen der Magazinierung von hier auß das behörige disponiert worden, und wie der herr G. W. von dem herrn hoffCammerRath, und General Proviantmaister von Vorster vernomben haben würdt, der Provianttransport nit allein in gutten gang, sondern auch von Ihme die Vorsehung beschehen, daß Eine quantitet Pulfer unter ainsten mittransportiert werde.

An besezung der Schlösser an denen Wällischen confinen ist schon recht geschehen; derselbe seye nur ferners auf deren manutenierung umb so mehrers gedacht, als man die nachricht durch intercipierte schreiben überkhomben, das, wie der herr G. W. selbsten gar wohl anziehet, der Feindt von seiner arm ee aus Wällischlandt gegen dise wohl was de tachieren derste, umb andurch die communication mit dem Churfürsten zu Erzwingen.

· Weillen die heydukhen so heüffig desertieren, will vonethen seyn, deme durch statuirung scharffer exempl zu steuren, der herr G. W. würdet solchemnach nit allein den officieren nachtrukhlich zuespröchen, das Sye auf ihre leith besser acht haben solten, widrigens man gegen dieselbe anderst verfahren, und Sye zu scharster rödt stöllen wurde, sondern auch, wann und so vill derley durchgehende heydukhen ertappet werden, in flagranti standtrecht halten, und mit der execution wider Sye verfahren lassen, weillen besser ist, alle solche ausreisser, so vill man auch immer bekhomben möge, aufzuhenkhen, als das Sye zum Feindt überlaussen, und dessen haussen vermehren, oder sonsten im landt herumb vagieren und denen Ihnwohnern überlästig fallen;

Dem Spion Millord Rabbi hat der herr G. W. ohnedem nur mit der condition das Leben geschenkht, wann Er den Brieff decifriren khan, Nachdeme aber wie derselbe meldet, Er es nit vermag, so würdet der herr G. W. ohne weithers wider Ihme den process formieren lassen, damit man sehe, wass etwo serners darunter stekhen möchte.

Wass Schliesslichen der herr G. W. über Eine und andere fürgekherte dispositiones, und sonsten weithers gemeldet, approbiere Ich in allweeg, und zweiffle nit, gleichwie auch in denselben das Verthrauen gesezet würdt, der herr G. W. werde alldasJenige thun und vorkheren, was zu weitherer Einstellung des seindtlichen Durchbruchs und Erhaltung der communication mit Italien immer gedeüen khan, Womit etc. etc.

### 216.

# An den Postmeister Raillard.

Wien den 1. August 1703.

Edlgestrenger etc. Wür Erhalten des herrn Postmeisters beede von 27. Juny und 15. passati Erst aniezo zurecht, worgegen wür demselben hiemit widerumb bedeithen, daß aus Tyroll die nachricht Eingeloffen, wie der Churfürst aus Bayrn, nachdeme die sich zusamb geschlagene Bauren und landtsIhnwohner den Paass Rattenberg wieder erobert, und mit allen Gewaldt gegen Halla und Ynsprugg angetrungen weren, sein an dem Brenner gehabtes lager mit hinterlassung aller gezelt in grosser confusion quittiert, Ynsprugg abandoniert, und sich mit all seinen Trouppen gegen

den Paass Schärnitz gewendet, mit dem alda postiert gewesten gschwindtischen Obristwachtmaister Baron Heindl so 600 Mann regulierte Miliz und sovill von landtausschuss bey sich gehabt, über 6 stundt lang gefochten, endlichen aber gleichwohl durchgebrochen und sich völlig aus Tyroll retiriert habe, man waiß die aigentliche particularien noch nit, die unsrige aber haben sogleich allenthalben posto gefast, und gedachtes Rattenberg, mit Ynsprugg und andern wider besezet.

Aus Italien hat der Feindt nit weniger Ein starkhes detachement von 10000 Mann gegen die tyrollerischen confinen anmarchieren lassen, und wie aber der herr general Wachtmaister Marquis Vaubonne sich daselbsten mit Einigen Trouppen allschon postieret, und zimblich verbauet, beede herren General Wachtmeister Guttenstein und Solar auch Ihme Einigen succurs auf der Etsch zugeschikht haben, als ist zu hossen, dass Erdeither Feindt sonderlich wann Er, dass der Churfürst Tyroll verlassen, vernemben wurdt, nichts sonderliches werde ausrichten Khönen. Womit etc. etc.

### 217.

# An den G. F. W. Grafen Reventlau.

Wien den 5. September 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff etc. etc. Auf das, was der herr G. W. unterm 2. currentis benachrichtet, dass nemblichen der Churfürst Ein corpo bey Scharding Zusamben Ziehete, und mit Einem andern Ein absehen nacher Linz in das landt ob der Ens hette, darüber will Ich dem herrn G. W. sovill zur Andtworth nit unerindert lassen, dass, gleichwie man von hier aus nit verläslich wüssen Khan, wo aigentlich der Churfürst sich befande: weniger was Er intentionirt ware, dass also umb so notwendiger der herr G. W. trachten müeste, durch versicherte Khundtschaftlen die wahre nachricht Einzuziehen, massen sast nit zu praes u mieren ist, dass dermallen Ernenter Churfürst (da des herren general Leithenant Liebden in vollen march begriffen, und Ihre operationes angesangen haben) ausser seiner Landts desension auf ausswertige entreprisen gedenkhen, und darzue die Kräff-

ten haben werde, dan, wan Er, wie gedacht, Ein corpo bey Scharding stehen lasset, welches zu Bedekhung seines landts vonnötten, und darneben mit Einen andern gegen dem landt Ob der Enss operieren wolte, so Könte Er Es ohne starkher macht nit unternemben, sondern müeste darzue Ein corpo von mehr alss 10 biss 12000 Mann nöttig haben, mithin aber oben hinauss sein landt exponierter lassen, welches hingegen nit wohl zu glauben, da berührtermassen des Prinzen Louis operationes Entzwischen mehres sich geeüssert haben dörsten.

Solte aber der herr G. W. von solcher des Churfürsten intention nåhere Gewüßheit und rechte VerläßligKeit Eingezogen haben, mithin ex facie loci abnemben, daß dem landt ob der Ens Einige gesahr bevorstunde, so müeste sogleich die bey demselben besindtliche Cavallerie dahinwerts detachieret, und anbey getrachtet werden, selbiges Landt von all-seindtlicher irruption zu verwahren.

Das maiste aber, was hierunter zu observieren, Kombet auf die guette Kundtschaften an, worzue der herr G. W. Keine unkosten ansehen wolle, dan gleichwie zwar Eines theils auch sehr nothwendig von seithen des herrn G. W. Eine diversion zu machen ware, umb andurch desto bösser des herren Generalleithenandt Liebdten in seinen operationen lufft zu geben, also hingegen anderten Theils wird sich gleichwollen wohl vorzusehen seyn, das derselbe sicher gehe, mithin umbständtlich examiniere was zu undternemben möglich seyn Könte, damit darunter nit auch das mehr besagte Landt ob der Enss der feindtlichen in vasion außgestellet bleiben möchte. Verlasse mich danenhero auf dessen bekhandte experienz, vigilanz, und Eyfer, mitlst welchen derselbe beslissen seyn wird, das Jenige vorzukheren, was bey gegenwärtigen conjuncturen wird thuenlich seyn khönen; der mich im übrigen auf das HoffkriegsRaths rescript mit mehreren beziehe, und verbleibe etc. etc.

P. S. Sogleich, als Ich in schliessung meiner Post begriffen ware, erhalte Ich des herren G. W. durch aigene staffetta Eingetroffenes, und gleichwie es heüth zu spath ist, demselben darüber behörig zu beantwortten, als Erindere allein den Empfang, und die weithere Antwortt aber solle dem herren G. W. ebensals per staffettam folgen.

Inzwischen recommendiere Ich dem herren G. W. nochmahlen die vorsorgliche Verwahrung des Landes ob der Ens, forderist weillen der Feindt gegen dasselbe anziehet; Ich überlasse zwar Alles dessen bekhanter Vernunst, und gutter conduite, und wais nit, was etwan der herr G. W. vorzunemben glaubet, wann aber derselbe die Cavallerie (welche auf alle Weiss zu verschonen und Kheinesweegs zu hazardieren ist) bey sich nit vonnethen hette, so wäre besser, selbe gegen gedachtes landt ob der Ens, dises zu bedekhen abzuschikhen;

Alles dises aber schreibe Ich dem herrn G. W. positivé nit vor, sondern überlasse dessen judicio, was derselbe nach denen sich verändernden conjuncturen fürs Kaysers Dienst am besten zu seyn befinden würdt;

Eine hohe nothwendigkheit aber will seyn, auf den posto Neüburg, solchergestalt zureflectieren, damit falls es des Feindes störkhe, wan es auch also beschaffen ist, nit ausstehen Khönte, die guarnison salviert werden, mithin nit verlohren gehen möchte; Womit ut in litteris etc. etc.

#### 218.

## An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wien den 19. September 1703.

Etc. etc. Die heüntige abraiss nacher Portugal des neu declarierten Khönig in spanien verhindert mich, dass E. E. nit aigenhendig bediene.

Ich unterlasse aber nit Deroselben zu Erindern, wie Ich zwar mit all-Ersinlichen Ernst die Sach vor die Wällsche armée pressiere, die confusion aber, sowohl bey der löblichen hoff-Cammer, als dem hoff selbsten, ist grösser als solche Jemahls gewesen, und verhindert einfolglich das bishero mit meiner Eüffrigen urgierung nit habe reusieren khönen, nichts desto weniger aber lasse Ich nit nach, und habe dem Kayser selbsten mit solchen Eister zuegeredet, als bis dato khein Minister gethan hat; Solte es aber gleichwohl nichts versangen, so bin gäntzlichen entschlossen I. K. M. vill lieber das mir allergnädigst ausgetragene Praesidium wider zu Füessen zu legen, als unter mir, wider

meine schuldt, und Tag- und nachtliche miehe, und arbeith Dero kriegsStaatt in gänzlichen ru in verfallen, ia sogar Dero Monarchie selbsten zu grundt gehen zu sehen:

Breysach hat sich an Feindt Ergeben, und die guarnison solle nach Rheinfels geführt worden seyn, bey welcher Beschaffenheith Ich nit wohl begreiffen khan, wie es mit diser so importanten Vöstung also augenblickhlich geschehen und zuegegangen seyn müesse; es ist dahero nit unbillich (bis man nit aigentlichere particularien hat) Eine grosse praesumption dargegen zu fassen.

Ich habe zwar vor geraumber Zeith wegen des darin commandiert gehabten graffen Arco I. K. M. das behörige vorgetragen, und advertieret, diese aber seyndt darüberhin auf kheine weißs zur resolution zu bringen geweßen;

Der General Heister wurdet nach beschehener Zurukhziehung des Vendosme E.E. Einige Trouppen zueschikhen, und solchemnach werden Sye sich behelffen und nach Dero beywohnenden stattlichen Kriegs Experienz das Jenige vorkheren miessen, waß Sye in loco zu Kayssers Dienste am besten zu seyn besinden werden;

Fählt es an Fourage, ist dieselbe so gutt und weith man khan, aufzusuchen, zum Fahl aber E. E. über Ein und anderes positive ordre zu haben verlangen, will Ich es Deroselben gar gern zueschikhen, wiewohlen Ich verhoffe E. E. noch vor Eingehenden Wintter selbsten zu sehen; bishero aber ist es eine unumbgängliche nothwendigkheith geweßen, daß Jemandt bey hoff seye, der nur sehe wie die Sachen gehen; Ich habe also am besten Erfahren, wie es dahier beschaffen ist, und muß Dahero mit E. E. den Entschluss fassen, daß wann wür uns nit selbsten helffen, kheine hilff zu hoffen seye.

Die Savoysche Sach dersste sich noch sobaldt nit zaigen; Ich unterlasse aber nit, dissals mehrere sicherheith einzuhollen, und B. E. sodann darüber das weithere zu überschreiben, Sye belieben sich nur inzwischen angelegen seyn zu lassen, ob nit etwo gegen den Feindt was vorgenomben werden khönte.

Wegen des Durchgehen der heyduckhen seyndt die behörige ordres schon Ergangen, es will aber vonnethen seyn, daß durch Tyroll in Crain Einige officier abgeschiekht, und Ihnen mitgegeben werde, bey Ertappung derley deserteurs die justiz in flagrantizu exequieren.

Wann der Andrassi quittieren will, so haben I. K. M. dem herrn Graffen Batthiani das Regiment conferieret, und khönten sodann auß denen 3 heydukhen Regimentern und denen 2 Battaillonen so in Kärndten seyn, 2 Regimenter gemacht werden;

Ich wintsche nur dass auf Ein- oder andere Weiss der Sachen abgeholffen werden khönte, und meine Vorschläg reusieren möchten, wiewohlen doch geschehen muess was geschehen solle, disem Uebl quovis modo abzuhelssen;

Der Wintter ist vor der Thür, und mithin auch Zeith auf die quartier zu gedenkhen, so mich dann auch umb so mehreres sorgen machet, meine hineinraiß desto schleüniger anzutretten. Womit etc. etc.

#### 219.

### An denselben.

Wien den 21. September 1703.

Dieweillen Ich heindt mit conferenzen und andern Geschäften überheüffet gewesen, so habe Ich Deroselben nit aigenhendig schreiben khönen, mithin auch die andtworth auf Dero lezt Beliebtes bis Künfflige Post differieren müessen; Nachdeme aber gestern der Leithenandt mit der nachricht über die dermalleins richtig gesteldte rimessa vorausgeschiekht worden, und auch villeicht heindtige Nacht noch, oder doch gewüß morgigen tags herr Obrist von Reising mit dem WexlZettl folgen: Er anbey von seiten des HoffKriegsRaths an E. E. Eine expedition sowohl schriffllich überbringen, als zugleich mündlich Eröffnen wird, worinnen I. K. M. allergnädigster will und intention bestehe, Ich Ihme auch Ein- und das andere von meinetwegen derselben zu hinterbringen, committieret habe, so waifs Ich ohnedem für heindt nichts mehres zu Erindern, und beziehe mich also nuhr Theils auf Ernenten obristen von Reising, theils aber auch auf meine vorherige, worinnen E. E. soforthan remonstrieret habe, wie nottwendig Es seye, dass die armée moviert werde. derholle Es danenhero hiemit widerumb, zumallen Allerhögst Ernente K. M. absoluté haben wollen, daß sowohl zu Secundierung des Herzogs zu Savoyen, als auch zu Erhollung der armée selbsten man ohne anstandt auf all-Ersinliche weiß dahin trachte, auß dem dermalligen winkhel heraußzuKomben, und sie, die armée irgentwo nuhr so lang unterzubringen und subsistieren zu machen, bis selbige mehres in standt gesezet- und verstärkhet werde, weithers agieren zu Khönen;

E. E. beywohnendte vortreffliche prudenz und tapferer valor promittieret demnach den baldtigen effect, und weillen nun auch sowohl Geldt hin Ein remittieret, als nit weniger Inmitlst von dem Vorsterischen transport Eine quantiteth Provianth und harttfuetter angelanget seyn wird, also glaube, dass andurch E. E. desto leichter das intent werden Erraichen khönen, nit zweifflende, Sye werden darob so nachdruckhlichen Eyfer ankheren, als Dieselbe die darunter waltende unumbgängliche necessitaeth an sich Selbsten vernünsstig Erkhennen. Daneben aber versichere Ich auch, das meines orths alhier die noch in Ein und andern Erforderliche dispositiones Tag und nacht treiben, Ingleichen denen stropierten und untauglichen Leithen, welche E. E. von der Armée abgeschieckhet, Einen Officier, umb selbige zu übernemben, Entgegenschiekhen werde. Womit etc. etc.

#### 220.

### An denselben.

Wien den 3. 8bris 1703.

Etc. etc. Nachdeme Ich heünth widerumb nacher Eberstorff mich habe begeben müessen, als bin andurch verhindert worden E. E. aigenhendig zu bedienen, wozudeme Ich auch Deroselben nichts ausführliches zu berichten wuste, bis nit der herr Obrist Baron von Reyssing zurukh abgeserttigt, oder Eine andere sichere Gelegenheith mitlst Eines expressen vorKomben wird, E. E. in Zisser mit mehreren zu benachrichtigen, und Sye haben inZwischen sehr wohl gethan, dass Sye gedachten herrn Obrist Reyssing anhero geschickht, damit auch disser dem Kayser mündtlich den üblen und grossen nothstandt der armée beybringen, mithin andurch umb so vill mehrers fruchten möge:

E. E. khönen unmöglich glauben, noch sich Einbilden, wass grosse confusion im Ministerio alhier versiere, und in wass Unordtnung seithdeme dass Ich Sye in Italien hinterlassen, die Sachen versallen seyen; ia Ich Khan Sye versichern, wan Ich nit selbsten gegenwerttig, und alles mit Augen sehete, dass mir es khein mensch glauben machen Khönte, dann wann die ganze Monarchie auf denen Eüssersten spitzen stehen, und würklich zu grundt gehen solte, man aber nur mit 50000 fl. oder noch weniger in der aill ausshelffen Khönte, so versichere E. E. dass man es mieste geschehen lassen, und nit zu steuren wuste. Bey diser Beschaffenheith aber gedenkhe Ich nit lengershin dem mir aufgetragenen hoffkriegsRaths praesidio vorzustehen, sondern villeicht in gar Kurzer Zeith selbes zu quittieren, weillen mir zu hart fallen thette, zuzusehen, dass unter mir alles über und über gehen solte;

Ich pressiere dahero mehr als Kheinmahl den Kayser umb resolution, und inhaeriere zu wüssen, ob Er seine darinnige armée wider in standt sezen, oder was Er sonsten Entschliessen wolle. Darmit aber werde Ich sogleich den Obrist Reysing abserttigen, und wann es anderst möglich ist, auch selbsten baldt hinnachfolgen.

In das Venetianische und Päbstliche sich zu extendieren, bin Ich nit völlig mit E. E. von gleichmessiger mainung, da man bey gegenwerttigen conjuncturen die Venetianer vill mehres cultivieren müesse; occasione dessen aber, ob Ich schon glaube, dass es nit vill fruchten werde, Khönten E. E. bey Ihnen Venetianern versuchen, ob Sye dem Feindt auf dem Lago kheine Schiff Gestatten möchten, umb andurch ihren in Tyroll zurukhgelassenen guarnisonen die correspondenz zu benemben.

Sonsten aber in den standt wie die armée sich iezo befindet, und da fast alle dahin destinierte Trouppen mit Bayrn occupiert, man auch in hungarn mit denen Rebellen zu thun hat, were freylich gutt, wann man sich lengst des Po in das Päbstliche extendierete, noch zu dato aber khan Ich es E. E. positive nit Erindern, sondern Eröfne nur Deroselben meine mainung, und die fernere resolution aber würdet obgedachtermassen mit herrn Baron von Reyssing folgen:

Den punct belangendt, dass der Feindt seine Trouppen

cantonieren, und ausruhen lasse, ware zu wintschen, daß es gleichermassen unserseits beschehen könte; Ich waiß aber gar wohl, daß Ihnen darzue das Obtach Ermanglet.

Wie Sye im übrigen seit meines leztern von herren Baron Martini vernomben haben werden, so ist der herr Graff Volkhra von hier nacher Venedig würklich abgeraiset, und ob zwar seine Abschiekhung für kein formales Secretum zu halten, so ist doch besser, dass gleichwollen seine negotiation so vill möglich, nit public gemacht werde; und dass Er mit E. E. sich verstehen solle, habe Ihnen lezthin schon Erindert, worauf mich dann nochmallen beruesse, und sovill annectiere, dass zu wintschen were, Es möchte Erdaither herr graff Volkhra reusieren, massen solchergestalten dise verhossende mittl sogleich an der handt weren, und anbey der wexelaggio ersparet wurde.

E. E. berühren sonsten dass Sye von der flotte nichts wusten, und Ich khan dieselbe versichern, dass Ich Eben so wenig alss Sye darvon wüsse, wann selbige aber khombete, würdet gutt seyn, wann E. E. mit dem Almirante correspondieren und von Ihme vernemben wolten, wass Er für Ein dessein vorhette, und wessen intention Er aigentlich ware, umb sich auch unserSeiths darnach dirigieren zu khönen; Vor allen aber belieben E. E. dahin anzutragen, dass vermittlst der flotte die contributiones von florenz, und Genua Eingebracht werden, gleichwie auch eben destwegen obbedaither herr graff Volkhra das behörige in commissis hat.

Mit der Savoyischen Sachistes bis dato noch nit sicher, und wann waß seyn solte, werde es E. E. sogleich zu berichten unermanglen; der herzog ist bekhant, wie Er beschaffen, und wie Ich glaube würdt Er wartten, waß für Einen ausschlag die Sachen im Reich und sonsten gewinnen werden, umb darnach seine mes ur zu nemben; Negst disen aber hat der dahingeschikhte herr graff von Aursperg schon in befelch, sobaldtalß dises werkh seine sicherheit haben wurde, es sogleich E. E. zu notificieren, damit Sye darnach sich regulieren, und wie Ein und anderes ins werkh zu sezen ware, gehörigen orths concertieren khönen.

Wegen des Davia sparre meine antwortt auf negsten Post-Tag, weillen mir eben als Ich in schreiben begriffen ware, von E.E. Dero andertes Eingeloffen ist, gutt were, wann der standt unserer armée also beschaffen were, dass sich dise Sach khönte mit versicherten effect practicieren lassen.

Nachdeme der feindt im Golfo nit mehr alfs 4 lanzen, und Eine kleine fregata hat, so schreibe unter heüntigen dato dem v. Vorstern, dass er mit gutter convoye den transport continuiren, und anbey auch forderist auf hartfuetter antragen solle.

Wass sonsten der herr Graff v. Berka für unterschidtliche weithleüffigkheiten an mich gelangen lassen, lege E. E. hiebey.

So vill nun den herrn Baron Martini belangt, habe Ihme geantworttet, dass alles dises nit genug seye, sondern mehrers bedörsse, Ihne Baron Martini zur redt und andtworth zu ziehen, und wann Er also Einen rechten process formieren will, solte Er sich positivé Erklären, die Generalitet were in in Italien anwessendt, wordurch die weithere Untersuchung vorgenomben werden khönte.

Wegen des Pulfers hette es khein so grosses Weeßen gebraucht, indeme Ich hier mit dem Venetianischen Pottschafter selbsten geredet, und diser mir in antwortt gegeben, daßs weither khein andere difficultet dißsfalß obschwebete, alß daß Es durch kheine Venetianische Vöstung passieret wurde, welches dann leicht geschehen khan, und nit vonnethen ist, daßs man selbes verborgener abführe, sondern darmit umb die Vöstung Einen kleinen Umbweeg nembe, und sodann nuhr Chlar angebe, daß es munition für die Kayserliche armée ware, allermassen Ich desthalben auch dem obbedeithen v. Vorstern das behörige unter heüntigen dato committire, und nuhr so vill dabey wahrne, daß Er wegen sicherheith des streiffenden feindts die behörige präcaution zu nemben hette.

Des Juden Levi halber schreibe Ich nit weniger Erdaithen herrn Bottschafter, dass I. K. M. positiver Beselch seye, selben zur armée zu lüssern, damit Er alda, wohin sein delictum Einlausset, gestrasset werde, weillen Er nit dem Commissariat, sondern der Generalitet untergeben, und durch dise sodann seinethalben das weithere schon vorgekhert werden würdt; solte nun desthalben auch auf das Commissariat was zu bringen seyn, würdt es sich baldt zaigen miessen; Womit etc. etc.

#### 221.

## An den Grafen Berka 1).

Wien den 3. 8bris 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff etc. etc. Auf Jenes, was E. E. untern 22sten passato an mich widerumben zn rescribieren beliebet, thue Ich Deroselben zu dienstlicher gegenandtworth nit unerindert lassen, welchergestalten vonnötten seyn wird, daß, wann Sye wegen der, von dem Commissariat in wällschlandt begangenen unbefugnussen genugsambes fundament zu haben vermainen, E. E. belieben wollen, sich darüber mehres zu explicieren, dan von deme, was dieselbe Eine Zeit her an mich angemerkhet, Eüssert sich kein sufficientes Liecht, den herrn baron Martini zur redt und Andtworth zu ziehen. Die sachen aber solchergestalten in obscuris zu lassen, Erkhennet Deroselben beywohnende prudenz von selbsten, dass hierunter des Kaysers Dienst sowohl als der armée anligenheiten leiden müessen, dan gleichwie zu dato Er Herr baron Martini des Commissariats Capo in Italien bestellet ist; Einfolgentlich seinem obligenden Ambt nach mit villerley Partheyen umbzugehen hat, also dörfften deren verschidene wohl Bedenkhen tragen mit Ihme zu tractieren, oder wenigst von seiner Persohn üble impression fassen, wan Sye wahrnembeten, dass E. E. als Ein Kayserlicher Minister gegen dessen reputation, oder Ambtirung Einige diffidenz trageten.

Was den modum der abgeführten munition betrifft, ist diser auf meine Anleittung also observieret, und befolget worden: mein abschen aber darunter nit gewesen, dass Ich sovill auf die besorgte negativa des Transitus von denen Venetianern als haubtsächlich auf den seindt in dem Golfo restlectieret habe, dan wegen der Venetianer hat Es nichts zu bedaiten, zumallen Ich mit dem alhier anwesenden Pottschasster selbsten geredet, und von selbigen kein anderes obstaculum oder dissicultet movieret worden ist, als dass derley munitions-Transitus durch der Republique Vöstungen nit wurde gestattet werden; Nunmehro aber, da dem sichern Vernemben nach

<sup>1)</sup> Kaiserlichen Gesandten zu Venedig.

von feindtlichen schüffen nit mehr als 4 lanzen und Eine kleine Fregaten in dem adriatico sich aufhalten, so habe dem herrn von Vorstern bedaitet, nit allein seinen Provianthtransport wider anzusangen, sondern auch, wan munition bey handen seyn wird, solche von Zeith zu Zeith mitzuschieckhen, und sich nebst der Ihme an Erinderten convoye, nuhr auch der obigen wahrnung zu gebrauchen, als nemblichen mit sothaner munition Einen Kleinen umbweg umb die Venetianische Vöstungen zu nemben (als wie Es dan gar leicht beschehen khan) sonsten aber nuhr Chlar anzugeben, dass Es munition für die Kayserliche armée ware

Des Juden levi halber, ist E. E. beraits bekhandt, wie daß I. K. M. positiver befelch seye, selbigen zu der armée in Italien zu liffern, dan zumallen sein delictum dahin Einlauffet, so ist vonnötten, daß wider Ihme alldorten processieret werde, und abernit zu besorgen, daß Er dem Commissariat solte übergeben werden, sondern die Generalitet ist schon befelcht, wider selben das rechtliche zu verfangen, wobey dan auch in constructione processus sich von selbsten Eüssern wird, ob oder In was das Commissariat mit unter der Deckhen ligen dörffte.

E. E. belieben also nuhr Erdaiten Juden an des herren Graffens Guido v. Starnberg Excellenz Je Ehe Je bösser zu überschiekhen, und Ihme anbey alle in Dero handten befindtliche documenten zu confidieren, allermassen Ich nit weniger Ihme herren Generalen sub hodierno dato copialiter communicieret, was Syeanfangs Erwehntermassen untern 22. passato an mich zu Erlassen beliebet haben. Womit etc. etc.

### 222.

# An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wien den 10. 8bris 1703.

Etc. etc. Auß E.E. werthisten handtZeillen habe mit nit geringer Verwunderung der franzosen resolution, so Sye wider die Piemontesische Trouppen verfanget, Ersehen, dieselbe aber dörsten sich nit beclagen, daß Sye von disen Werkh kheine information haben, massen Ich E. E. versichern khan, daß dise Sach nit allein mit dem herzog noch nit sicher ist, sondern in noch so weith aus-

sehenden standt sich befindet, als selbiger vor Jahr und Tag gewesen, dann E. E. diene zur nachricht, das bedaither herzog den graffen v. Aursperg unter blosser hoffnung bishero amusieret, und solche bedingnussen begehrt, dass man gar weith noch von einander, einfolglich nichts weniger, als der sachen richtigkeit hat.

Zum fahl aber obgemelte der franzossen unverhosste procedur Erdaithen herzogen zur resolution Treiben solte, und dahero derselbe mit dem graffen v. Aursperg sich mit E. E. verstehen, und nach genombenen concerto von Ihro Einige Cavalleria verlangen wurde, sodan E. E. glaubeten, dass dasJenige, so Sye verlangen, zu exequiren ware, so khönten es E. E. undternemben, mithin sothane Cavalleria abfolgen lassen, und darüber dem Printz Vaudemont, wann Er anderst wolte, das commando darüber austragen, und Ihme Ein paar General-Wachtmaister (von welchen Einer der Marquis Vaubonne, weillen Er das landt daherumb khenet, seyn khönte) zuegeben; aber committiere dises E. E. nit positive, sondern Eröfne Deroselben auf disen fall nur meine gedankhen: Dieselbe aber werden in loco wass zu Kayssers Dienst ist, am besten Erkhenen, mithin sich iedwederen gelegenheith die favorabl, und mit sichern effect, zu exequieren seyn könte, bedienen.

Im Uebrigen khan Ich E. E. nichts Verlässliches berichten, weillen Ich auf die expedierung des herrn Obrist Baron v. Reyssing wartte, denselben aber eher nit wohl abzuferttigen vermag, bis Ich nit des hinneinre mittiren den Wexels halber sicher bin, dan mir wohl bewust ist, dass ohne geldt seine zurukh spedierung nichts verlangen wurde.

Sonsten approbiere, das Sye das Gschwindtische Regiment in Tyroll geschikht, falle auch Deroselben nit weniger bey, das die Regimenter, wann Sye so sehr von einander abgesöndert seyn, leyden miessen, Sye werden aber auch Erkhennen, das es bey gegenwerttigen conjuncturn nit wohl anderst möglich seye.

Endlichen lege Deroselben bey, was Ich aus dem Meylandtischen wegen der von Venedig passierenden SaltzSchüff dahin bin gewarnet worden, nit weniger was der herr Graff Berka wegen der durch das Commissariat in denen Päbstlichen abnembenden mauthen für eine attestation Eingeschickht hat, umb dass E. E. über das Erstere die behörige praecautiones vorkheren, im andern aber beliebige information Einhollen, und mir überschikhen wollen.

Ich schreibe heuth abermahl nit aigenhendig, weillen das secretum die Zisser erfordert, sonsten aber in continuirlichen conferenzen beschäftiget bin. Womit etc. etc.

#### 223.

#### An denselben.

Wien den 13. 8bris 1703.

Etc. etc. Es hat noch seith vergangenen Jahr, der Gubernator von Tortona sowohl an I. K. M. selbsten, als auch an mich durch schreiben contestieret, wie das Er sambt allen officiers und der gesambten guarnison des Vorhabens ware, Erdaithe Vöstung tortona der Kayserlichen de votion zu übergeben, wan man nuhr unserseits auch die handt bietten, und wegen der execution das werkh concertieren wolte, massen Er dan mitlerweil in dem Platz sowohl an Provision, artiglerie, munition und übrigen nothwendigkeithen allvorsorgliche dispositiones beraits fürgekheret hette.

Ob Ich nun zwar sothanes offertum bifs dato Theils nicht de tempore angesehen, und theils nit so leichterdingen habe glauben, oder trauen wollen, Es auch de facto noch also beherzige, und Erkhenne, das man zuvor, Ehe man gehör gebe, oder zur entreprise schreitte, das fundament der sachen mehres examinieren, und ob Es treu und redtlich gemaint ware. genugsambe sicherheith haben müesse. Hingegen Er Gubernator undter diser Zeit zu verschidenenmallen solch - seine obberührte contestation inhaerieret, und uns auch durch die addresse diseshier nebenfindigen coperts angezaigt hat, welchergestalten man zu weitherer de battierung des werkhs die correspondenz sicher Pflegen könte, mithin aber Ich Erwogen habe, dass bey gegenwärtigen conjuncturen sothaner streich dem feindt Eine grosse diversion machen wurde, wo insonderheith der Herzog zu Savove wegen des Ihme vom feindt, mit disarmierung seiner Trouppen zugesiegten affronts, villeicht wohl andere mesures nemben dörffte, und dahero auch, wan

diser anschlag angienge, Eben Jetzo desto bösser å propos komben konte.

Alfs habe Ich E. E. ungeacht darvon noch nichts Gewüsses halte, dennoch den Beyschluss sub volanti hiemit überschikhen wollen, damit Sye trachten möchten, wie gleichwollen der Brieff unter dem copert beederseits verschlossener auf Novi in das Genuesische an dem addressierten Geistlichen sicher gelangen, und von danen weithers dem Ernenten Gubernatori zugesendet werden könte.

Wolten Sye aber unter Einster Gelegenheit auch dem Gubernatori zuschreiben, und Ihme zu wüssen machen, das Sye commission hetten, von Demselben solch seine intention mit mehreren zu vernemben, und alsdan auch gestalter sachen das weithere zu concertieren, so glaubte Ich, Es wurde zur Gewühnung der Zeith nichts schaden, weniger Etwas schädliches verfangen, zumahlen ohnedem Dero beywohnendte Vortressliche prudenz, und vorsichtigkeith an die handt geben wird, was Sye darinfahls für praecautiones zu gebrauchen nothwendig Erachten werden, umb insonderheith aus der suspicion zu komben, ob nicht Etwo dise des Gubernatoris schreiben von dem geistlichen selbsten wären fingieret worden, als wie Es verwichen E. E. an mich Erindert und gemuethmasset haben.

Gleichwie ybrigens Ich zwar daran bin, damit der Obrist v. Reising zurukhbefördert werde, ohne Verläsligkeit der rimessa aber, und mit lährer Hoffnung denselben nit fortgehen lassen will, undterdessen aber vonnötten ist, daß E. E. von Ein und ander resolution und Vorhaben die schleinige nachricht Empfangen, alfs wird an Dieselbe Ehister Tagen Ein vorleüffiger expresser abgeschiekht werden, und also für heindt thue Ich E. E. nuhr noch dises Erinderlich beyfiegen, wasmassen Eben anheindt Ein expresser an den graffen v. Aursperg per posta abgeloffen ist, welcher an selbigen die Kayserliche resolution wegen des Herzogen zu Savoye mitgenomben hat, und darinnen unter andern Er graff von Auersperg befelcht worden ist, auf den fahl, dass Erdaiter Herzog sich nunmehro declarieren wolte, Er Ihme zugleich Eröffnen solte, wie dass E. E. schon beordert wären, Ihme die hülffliche handt zu raichen, so vill Es Immer nach Eüssersten Kräfften wurde beschehen khönen; und wan also hierüber E. E. requiriret, und Insonderheit das Detachement der Cavallerie verlanget werden möchte, so zweisste nicht, dieselbe werden Es auf all-Ersinliche weißs zu effectuiren suchen, massen mich dan deswegen auf mein lezteres beziehe, und widerholle, Zumallen dises negotium die Zisser Erfordere, dass Ich Eben darumben Deroselben nit aigenhändig schreiben khan; Womit etc. etc.

#### 224.

# An den F. M. Grafen Limpurg - Styrum.

Wien den 17. October 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff etc. etc. Gleichwie zwar nicht ohne, das über die bey E. E. den 20. passato vorbeygangene action Allerdings differente relationen hiehero Eingelossen: dabey auch sonsten wohl wahr seye, welchergestalten Ein Jeder commandierender General gutt- und bösen Zungen, absonderlich damahls disen lezteren undterworssen, wann Eine occasion ungliekhlich ablausset, Also trage Ich aber ganz keinen Zweissel, dieselbe werden Dero hierunter geführte conduite gar leicht rechtsertigen khönen.

Undt was beynebens E. E. in Dero beliebten Zeillen von 7. currentis wegen Dero undterhabenden Regiments mir beyrukhen wollen, darinfahls Erkhenne Ich freylich wohl, das solchergestalten, wan die remontier- und recroutierung so lange Zeith undterlassen wird, Ein Regiment sehr harth conservieret werden könte. Nachdeme man aber schon daran ist, für das künfflige den militar statum mit mehrern Vorsorg zu beherzigen und Einzurichten, Alfs wird auch an sich selbsten auf sothane notturfft Dero Löblichen Regiments in allweeg angetragen werden. Der Ich Immitlst sambt meiner DienstErgebenheit allstätts verbleibe etc. etc.

### 225.

## An den F. M. Baron Thüngen.

Wien den 24. 8bris 1703.

Wohlgebohrner Freyherr etc. etc. Auf E. E. untern 12. huius an mich beliebtes beziehe mich zur Andtworth auf die seithero an Dieselbe abgeloffene expedition worinnen E. E. die commission wegen der baldten übergab von Breysach ist aufgetragen worden, und zufolge dessen Thue Ich auch hiemit Dieselben nochmallen dienstlich an Erindern, damit Sye in sothaner inquisition ohne Einzigen regard mit aller schärste versahren wollen, dan solte Es sich sinden, dass Es mit gedachter desense, und folgsamb auch mit der geschwindten übergab nit richtig zugangen ware, so ist in allweeg vonnötten, das sdarwider Ein exempl statuiret werde, sahls aber sich Zaigen wurde, dass der commandant sowohl, als die übrige gesambte Guarnison Ihre schuldigkheith gethan hette, und darunter auch nit Etwo sonsten Eine heimbliche inconvenienz verborgen gewesen ware, so ist billig, dass auch selbiger Ihre Ehre ungekränckhter verbleibe.

In übrigen weillen man seith den 4ten dises von des herrn General Leuthenandts Liebden Keine nachricht bekomben, so dörfften Sye sich villeicht Entzwischen movieret haben, Zumahlen auch der Churfürst und Villars Ihre Armée separieret - und mit Einen Theill annoch bey Ulm - mit dem andern aber in der Gegendt Donauwörth und Rain stehen sollen. Womit etc. etc.

### 226.

## An denselben.

Wien den 31. 8bris 1703.

Etc. etc. In diser lezt Eingeloffenen ordinari Erhalte Ich widerumb Dero Zwey geehrte schreiben von 15. und 19. cade ntis, woraus insonderheith sehr gern vernomben, welchergestalten Dieselbe zu Vornembung der aufgetragenen inquisition der Breisachischen geschwindten übergab halber, nuhr noch Zerschidene nottursten Erwartten, und sodan ohne längern anstandt zu sothaner inquisition schreitten wollen.

Wie nun dise commission bey E. E. insehr guetten handten stehet, und des Kaysers Dienst Erfordert, daß darinnen mit aller schärste ohne Einzigen regard fürgegangen werde, Also rüembe Dero Eyfer, mit welchen dieselbe mir Versicherung gegeben, daß Sye darob all-Ernstlich genaue Undtersuchung fürkheren- auch nachmahls wer schuldig- oder unschuldig seyn wurde, rechtlich

Erkhennen, und darüber nach denen Kriegsarticuln sprechen lassen werden, worauf Es dan beruhet.

In übrigen ist wohl nothwendig gewesen, dass man Endtlichen in Reich sich unserseits widerumben movieret habe, umb dem drobigen standt der sachen dermalleins mehrern pulso zu geben. Womit etc. etc.

#### 227.

### An den F. M. Grafen Gronsfeldt.

Wien den 31. 8bris 1703.

Etc. etc. Yber dass, was mir E. E. unterm 24. disses mit heindt zu Endt gehenden Monats Octobris sowohl aigenhändig zu überschreiben, als dabey Dero dem herrn Generalen v. Herbeville de modo agendi extradiert schriffliche Eröffnung zu communicieren beliebet haben. Erstatte Deroselben dienstlichen Danckh, mit der Gegenandtworth, gleichwie Er herr General v. Herbeville der Belägerung Amberg halber von hierauss keinen positiven Befelch hat, sondern nuhr solchergestalten zu verstehen ist, dass man dise operation auf dem fahl approbieret, wan keine bössere zu undternemben, wurde befunden werden, dass Es also dahin ankombe und vonnötten seve, dass E. E. mit Ernenten herrn Generalen die sach noch weithers überlegen, und beederseits concertieren- auch sodan Eins werden wollen, was zu des Kaysers und publici Dienst am Bösten zu operieren sevn könte. Allermassen dan auch a part e der HoffkriegsRath seine mainung Derselben rescribendo unter Einsten Eröffnen thuet.

Dass sonsten E. E. in Dero rueckhraiss Eine Parthey bayrischer Husarn glieckhlich über hausen geworsten Erfreüet mich, und wan Sye folgbahr, wie zu praesumieren, deren Etwelche gefangen hetten, so wollen Dieselbe darüber alsogleich standtrecht halten, und das Urthl dem Recht nach ohne weitherer Anfrag exequiren lassen. Was aber das seindtliche Corpo unter dem Generalen Arco bey München betrist, wan Es wahr ist, dass der Churfürst und Villars über Ulm hinausgezogen, und sogar, wie theils verlauttet, dortherumb die Donau passieret haben solte, der Printz Louis hingegen längst des Lech sich haltet, so glaube

Es dörffte sothanes corpo bey München villmehr auf die Bedeckhung des landts, als anderweite entreprise angesehen seyn, insonderheit, wan, wie gemeldet, der Churfürst und Villars oben hinauss Ihr absehen hetten, und nicht Etwo widerumben abwerts sich Ziehen dörfften, auf welchen fahl aber nit zu zweifflen ist, das auch der Printz Louis seine mass abnemben, und den feindt observieren werde.

In übrigen die noth der trouppen und den abgang der Magazin betressendt, gleichwie beraits herr Grass v. Lamberg vorauss- und Ihme auch von seiten der löblichen Hosscammer herr Baron von Kleinburg nachgangen ist, Als wird durch selbige in Einem und andern die notursst zu veranstalten, und deshalben mit E. E. das nöttige zu concertieren, auch vollendts das undterbringen der trouppen Einzurichten seyn; wegen des geldtmangel aber, glaubte Ich wohl, dass E. E. von Deckhendorss aus das landt Zimblich weith in contribution setzen, und solche nach allen rigor Eintreiben lassen könten, gestalten Es dan auch umb sovill nothwendiger ist, als von sothanen contributionen dises darobige corpo unumbgänglich undterhalten werden muess.

Zweiffle danenhero nit, E. E. werden hierauf in Allweeg reflectieren, und daran den Zweckh zu Erraichen, Alles Eüssersten fleisses sich angelegen seyn lassen.

Letztlich was Dieselbe wegen Dero particular anligenheit zu widerhollen beliebet, Versichere hinwiderumb, daß mir allezeith Eine freidt seyn wird, wan bey sich Eraignender occasion Ich Deroselben Etwas diensambes zu Dero consolation zu Erweisen vermögen werde: allein wegen des Caschauer Generalats beziehe mich auf mein neüliches, worinnen E. E. Ein mehres angeführet habe; Indessen verbleibe etc. etc.

### 228.

# An den Freyherrn von Rost 1).

Wien den 31. 8bris 1703.

Wohlgebohrner, Hochgeehrter Herr Envoyé etc. etc. Nebst deme, was demselben auf dessen untern 12. labentis hiemit zu

<sup>1)</sup> Kaiserlichen Residenten in Graubündten.

fortwehrender correspondenz annectiere, berühre Ich bevor den punct, welchen Mein herr Envové in gedachten seinen schreiben, wegen der darinnigen schwürrigkeit des wohlgesinten gemainen Manns mir angezogen hat, dan, gleichwie anietzo Es sehr à propos ware, wan diser lhr unwillen in allweeg vomentieret wurde, massen man dardurch bey verhoffenden guetten fortgang der Savovischen alleanz auch Vill guettes profitieren könte, also Zweiffle Ich nicht, Meinherr Envove werde hierunter nichts undterlassen, was in hoc passu zu unsers allergnädigsten Herrns Dienst, und Gemainen wecsens Interesse gedevlichen vorschub geben könte, mithin glaubte Ich auch, Es wurde nit undiensamb seyn, wan derselbe zu mehr nachdrueckhlicher poussierung der sachen nit allein mit denen Eng - und Holländischen ministris darüber in vertreülichen Verständtnuss stehen, sondern sogar mit dem Herzogen zu Savove selbsten correspondieren wolte, wofern Mein herr Envoyé verspühren wurde, dass man darmit zu streichen komben möchte. Wormit etc. etc.

## 229.

# An den Grafen von Auersperg ').

Ostigila den 2. November 1703.

Etc. etc. E. E. Viertes und letzteres schreiben auß Turin von 16. 8bris ist mir zwahr rechts- aber erst den 30sten Ejusdem alhier eingeloffen, und habe das mitgekombene Paquet an das Postambt in Wienn alberaihts bestellet. Der Graff Tarini ist den 26. zu Insprugg glüchklichen passiert; weillen aber Dero schreiben von 11. alhier den 17. angelanget, und ich solche alsogleich durch einen Expressen nacher Wienn Befördert habe, alwo auch Sye den 25. oder 26. ankhommen sein müessen, Alfs hat man zu Wienn schon vorhero dess glücklich geschlossenen accordts mit S. K. H. v. Savoyen die Nachricht erhalten, und wird alhier die antworth daraust ehister Tagen erwarthet, indessen aber berichte,

Kaiserlicher außerordentlicher Bevollmächtigter in Turin. — Dieses Schreiben ist zwar vom F. Z. M. Grasen Starhemberg, muß aber zur Verständtlichkeit hier angeführt werden.

dass ein sicherer Schwaitzerischer Officier Nambens Valerio von Wienn mit unterschidlichen depeschen, undt der Kayserlichen Resolution an E. E. nacher Turin abgeschicket worden, welches Ich zu Dero direction habe erindern sollen, in fahl etwa selbiger alda noch nicht angelangt seyn möchte.

Inzwischen ist mir anbefolchen worden, Obgedacht S. K. H. v. Savoyen mit allmöglichsten Kräfften zu Secondieren, und zu soutenieren: Undt ob zwahr ich schon die ordre von Hoff erhalten, dass ich den Prince Charl v. Vaudemont nebst dem General Vaubonne mit so vill Mannschafft als ich es Thuenlichen befindten werde, aldahin detachiren solle, so ist aber solcher beselch allererst da dass Detachement schon abmarchiret gewesen mir eingeloffen, ohngeacht iedoch disem so hette ich gleichwohlen bemelten Prince Charle nicht dahin abgehen lassen können, indeme ich sonsten seiner Persohn alhier unmöglichen entböhren khan, mehrere Mannschafft aber auch aldahin abzuschickken ware Keinesweegs thuenlich, massen yber obberührtes Detachement hiesigerorthen nicht 4000 Pferdt für voll verbleiben, indeme die maiste Rimonta und alle Recroutten annoch anderwerthig stehen, und employret werden: Den General Vaubonne habe ich schon würklich commendiert gehabt, wider welchen aber der Mr. de St. Remy gemeldet, dass solcher seinem Herren gar nicht angenemb, noch alda dienlich seyn wurde. Den Chévalier Roccavion habe Ich ebenfals zurukhbehalten wollen, in der Supposition, daß selbiger gleichermassen aldorthen nicht mit guthen augen dörffte angesehen werden, so hat aber erstbedeither St. Remy erwidert, dass Er es auf sich nembe, undt anbey versichere, dass solcher seinem Herrn Hertzogen nicht unlieb sevn werde. Undt habe also bey difser Beschaffenheit, weillen Kein anderer zuegegen ware, den General Visconti commendieren müessen, so ich dan E. E. zur nachrichtlichen direction anzudienen, nicht umbhin seyn solle. Nun aber höre ich, dass besagtes Detachement lavder einen starkhen streich erlitten habe; Und Gleichwie selbiges gleich ansangs mit der schuldigsten Parition an öfflers gedachte S. K. H. v. Savoven verwisen ware; also hoffe, dass Dieselbe solchem dess weitteren Verhaltens halber Beselch undt hilff ertheillen werden, gestalten ich meines orths zu weith entfehrnet bin, umb in tem pore, und nach denen stettigen Veränderungen dass sichere Verhalten vorschreiben zu können.

Ich habe auch S. K. H. unterthänigst ersuchet, ein proiect formieren zu lassen, wie etwa di concerto dem Gemeinen Weesen zum besten zu operiren wäre, undt waß ich meinerseyths zum nützlichsten hiesiger orthen vornemben khönte, undt belieben E. E. mehrerwehntes S. K. H. zu versichern, daß wür Dieselbe in all- undt iedem, Waß Sye Vornemben wollen, zu secundieren all- eüsserste Krässen anwendten werden, unerachtet man unß von Wienn dergestalten abbandonieret, daß es vor Gott undt der Welt unverantworthentlich ist, und daß wür fast nit im stanndte seyndt, unß zu movieren; et hoc inter nos 1). etc. etc.

#### 230.

# An den G. d. C. Grafen Nassau-Weilburg. 2)

Wien den 7. November 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff etc. etc. Gleichwie Ich E. E. beliebte Zeillen von 19. passato zurechts behändiget, und dargegen meinen DienstErgebenen Danckh hiemit abstatte, mir auch allemahl zur sonderbahren Ehre geraichen wird, wan dieselbe fernersforth mit Dero werthesten correspondenz mich werden begliekhen wollen, also will Ich Immitlst zu schuldiger beandtwortung Dero obberührten beliebten Zeillen ausser Zweiffel stellen, des Herrn General Leithenandt Liebden werden in allweeg in quirieren lassen, ob das unglückh, welches dem Obristen Lofs zu Neüstadt an der Hardt zugestossen, auß seiner schlechten Vorsichtigkeit hergerühret, und wie Er sodan darumben nit nuhr zur redt und Andtworth zu ziehen, sondern auch nach Befundt der sachen zu bestraffen seyn möge.

Dass Sonsten der seindt Inzwischen Landau attaquieret, ist zu hossen, dass Er mit emportirung dessen, umb so weniger

<sup>1)</sup> Der größte Theil obigen Schreibens war in Chiffern.

<sup>2)</sup> Er war kurpfälzischer Feldmarschall, in kaiserlichen Diensten aber nur General der Cavallerie, woher es rührt, dass Er bald unter dem Einen, bald unter dem andern Titel angeredet wird.

reussieren werde, als sich darinnen Ein braver Commandant befindet, die Guarnison auch zimblich starkh, das wetter aber schon allerdings gebrochen, und an sich selbsten bekhandtermassen das daselbstige terrain sehr grundtlofs, und morastig ist, also daß fast nit möglich scheinet wie der feindt bev der gegenwärtig so spatten Jahrszeith dise impresa werde zu Endt bringen khönen, wan anderst wie man hoffet. Eine standthaffte de fense von seithen der Belägerten gemacht wird. Umb in übrigen E. E. mit Etwas wenig, das von hierauss schreibwürdig passieret, zu bedienen, so lege Ich Deroselben das journal hiebey über die action, welche sich zu Levenz in Hungarn wider die rebellen Eraignet hat, und weillen auch vor Etlichen tagen herr Conte Tarini mit des Herzogs zu Savoven tractaten alhier angelanget, so wird sich demnägst Eüssern, was für Ein aussehen das wälsche wesen gewühnen, und ob auch das von unser Armée dem Ernenten Hertzog, über die Secchia zugeschikhte detachement zu Pferdt glieckhlich durchgekhomen seve, sodan zu Ihme gestossen haben werde. Wovon sowohl, als in allen überigen, was von Zeith zu Zeith berichtwürdiges vorfahlen wird, Ich nit Ermanglen werde E. E. zu Pflegung Dero wehrtesten correspondenz allemahl dienstliche parte zu geben, deme zum schlus auch noch hiebev lege wie die übersteigung der Stadt Kuefstein glieckhlich abgeloffen, folglich man verhoffe ingleichen des Schlosses in Kurzen maister zu werden. Undterdessen verbleibe in meiner Ergebenen Dienstbegürdt etc. etc.

## 231.

## An den Oberst von St. Saphorin.

Wien den 7. November 1703.

WohlEdlGebohrner! Auf das was mir der Herr Obrist untern 21. passato hinwiderumb zu rescribieren sich hat gefahlen lassen, und was absonderlich darinnen wegen der Savoy- und schweitzerischen Specialiteten ist Enthalten gewesen, vermainte leh wohl nottwendig zu seyn, wan derselbe Entweder mit herrn Graffen v. Auersperg, oder gar mit Seiner Königlichen Hoheit selbsten darüber correspondieren wolte, Zumallen man bey

Jetzigen conjuncturen sich Eines und des andern wo nicht in toto, iedoch in parte nutzbahr praevalieren, und darvon profitieren Könte, sonderlich, wan beynebens auch die Grisonische unzufridenheith vom entieret wurde, gleichwie Ich deshalben an Unsern Envoyé herrn Baron von Rost das weithere unter Einsten iterieret, und alhier auch von denen anwesendten Eng- und Holländischen ministris versichert worden bin, wasmassen nit weniger durch die Ihrige, so in der schweitz existieren, allgedeyliche passus beschehen wurden.

Sonsten habe Ich seithero meine Brieff an Ernenten herrn graffen v. Auersperg über Bern beraits dirigiert, und werde auch dise routte so lang behalten, bis Ich nit von dem herrn Obrist Eines andern sichern weegs advertieret werde, Entzwischen aber adressiere Ich auch dises meinschreiben dahin nacher Bern, dieweillen der herr Obrist in dem seinigen mir berichtet, wie dass Er dahin sich zu begeben in procinctu gestanden ware. Was aber Derselbe wegen unser schweitzerRegimenter widerholtermassen mir informieret hat, so wais Ich freylich zu Geniegen Derselben noth, und Erkenne auch sathsamb, wie Hochnotwendig die baldtige remedur Erfordert wurde; Solchemnach aber wird auch dise unsählbahr Erfolgen, sobaldten herr graff v. Trautmanstorf zurukhgelanget seyn wird, dessen abrais bis an dato zwar differieret worden, hingegen Ehistens geschehen solle.

Undterdessen Zweiffle Ich nit, der Herr Obrist werde seinerseits in Einen und andern mit dessen bisherigen Eyfer continuiren, worinnen Derselbe zu I.K.M. und des gemainen weesens ver-Einbarten Interesse Etwo nutz- und Erspriesslich wurde ferners praestieren Khönen, denselben versicherndte, das dargegen auch allerhögst Ernente K. M. mit Dero gnadensErgantligkeith dem herrn Obristen nit Entfahlen werden. Womit etc. etc.

#### 232.

## An den G. F. W. Grafen Guttenstein.

Wien den 10. November 1703.

Etc. etc. Aufs des herrn G. W. untern 28. passato und 2. currentis an mich Erlassenen beeden schreiben, habe Ich Ein und anderes inhaltlich wohl verlesen, und Erfreüe mich absonderlich, dass die übersteigung der Statt Kuessstein so glieckhlich abgelossen, gestalten dan auch des herrn G. W. dabey Erwisene tapsere condota von herrn Graffen v. Heister böstermassen ist gerüembet worden.

Was sonsten Derselbe sowohl wegen dessen Erlaubnuss widerumben anziehen, als beynebens vorstellen wollen, aus was motiven nemblich die Beylassung des Ernenten herrn graffens Heister daroben in Tyroll des Kaisers Dienst Erforderte, darüher thue mich in disem leztern mit dem herrn G. W. conformieren, in dem Ersteren aber auf meine vormallige Versicherung beziehen, des Inhalts, dass nach vollendeter Campagna Demselben zu deferieren Ich bedacht seyn werde, Allein behalte Es der herr G. W. noch bey sich, bis die weithere disposition in Einem und andern versiegt, man auch sehe, was noch Etwo gegen dem seint von dortherumb zu thuen ware, Als wie deshalben das Kayserliche rescript Ihme herrn Graffen Heister das mehrere zu vernemben gibet, mithin aber ist nit zu zweistlen Er werde die Granitzen, wo Es vonnötten, also wohl verwahren, damit Künstighin das landt Tyroll keine weithere in vasion vom seindt zu besahren haben möchte.

Dass aber die auss Italien Kombende Dähnische trouppen zwischen Brixen und Botzen delogieret wurden, wird bösser seyn, dass herr graff Heister selbige näher an sich ziehe, umb sich zu weitherer operation bedienen zu khönen, alwo man noch villeicht Etwas undternemben könte, als wie Ingleichen das Erwehnte Kayserliche rescript in sich haltet. Womit allstätts verbleibe etc. etc.

#### 233.

## An den F. Z. M. Grafen Heister.

Wien den 10. November 1703.

Hoch und Wohlgebohrner Graff. Mit gelegenheit der von I. K.M. an E. E. zurukhErlassenden expedition, habe Ich nit umbgehen wollen, den Empfang Deroselben beliebter beeden handtzeillen von 28. und 30. passato hiemit dienstlich zu accusieren, und mich zugleich für die mitangeschlossen geweste Beylagen gebührendt zu bedankhen, Im weithern aber auf gedachte Kayserliche expedition zu beziehen, so dan fürnemblich E. E. über die so tapffer angeführte als glieckhlich reussierte Escalada der Stadt Kuefstein zu gratulieren, in Hoffnung, Es werde demnägst auch das Schloss selbsten fahlen müessen; Zum schluss aber gelieben Dieselbe Versichert zu seyn, das sowohl wegen Dero undterhabenden löblichen Regiment, als in allem übrigen, was zu Dero Diensten von mir dependieren Könte, Ich allemahl mit besonderer fertigKeith mich employeren werde, umb zu Erweisen, wie das Ich in stätter Ergebenheit verharre etc. etc.

#### 234.

# An den Oberst Baron ZumJungen.

Wien den 10. November 1703.

Wohlgebohrner etc. etc. Obwollen dem herrn Obristen die tapsferkeith und guette qualiteten des Granadier Haubtmans Geraldin ohnedem bekhandt seyn, mithin nit zweissle, Derselbe werde an sich selbsten auf dessen Persohn zu restlectieren genaigt seyn, so habe Ich doch gleichwollen an dem herrn Obristen selbigen hiemit böstermassen recommandieren wollen, umb auf Ihme nit zu vergessen, wan zu seinen sernern ausnemben Einige gelegenheit sich Eraignen möchte. Ich Erkhenne darvor dem herrn Obristen all-freindtliche Danckhnembigkeith, und verbleibe nebst göttlicher Obsicht etc. etc.

### 235.

# An den F. M. Baron Thungen.

Wien den 13. November 1703.

Etc. etc. Nachdem über die iüngsthin mit dem herrn general Styrumb und dem feindt bey Schweningen vorbeygangene action die weithere particularia Eingelangt, ist der Verlust an Mannschafft sehr gering, wozudem auch noch täglich Einige leith zurueckhkhomben, der feindt hingegen hat an Mannschafft weith mehr eingebüst, indessen hat gedachter herr General Styrumb

die zu bedeckhung des Württenberger landts zurukhgelassene 4000 Mann, nit weniger die bey Biehl gestandene Trouppen, und den herrn general Außaßs mit seinen Corpo, so vor Rottenberg geweßen, an sich gezogen, und nachdeme Er aus Nördlingen, und Nirnberg Einige stuckh genomben, sich wider, und zwar in weith störkheren standtals zuvor gesezet, und zu movieren angesangen.

Der herr General Leithenant stehet noch bey Augspurg, hat Fridtberg weggenomben, und die darinnen gelegene guarnison, so in 300 Soldathen und Einigen ausschuß bestanden, zu kriegsgefangenen gemacht, auch in andern unterschidlichen Partheyen von feindt bis 1000 Mann nidergehauen worden.

In hungarn spillen zwar die Rehellen noch den maister, weillen das dahin vermainte teütsche Corpo noch nit zusambgezogen ist; és seyndt aber die darzue destinierte Regimenter alberaihts im anmarche, und also hoffet man auch, das nach erfolgter Zusambsezung desselben, auch dise Rebellen Unruhen baldt werden gedempst werden.

In Italien stehet es in alten standt, und ob zwar der Duc de Vendosme Tyroll verlassen, so hat Er doch am Lago di garda die Schlösser Arco, Benete und Riva besezter behalten.

Der herr General Heister hat an denen tyrollerischen gränitzen gegen Wällischlandt dem Obrist Zumjungen das commando hinterlassen, und sich sodann mit Einigen Trouppen gegen Khueffstain gewendet. Womit etc. etc.

## 236.

# An den G. d. C. Grafen Nassau-Weilburg.

Wien den 14. November 1703.

Etc. etc. E. E. Erstatte Ich hiemit Ergeben dienstlichen Danckh für Deroselben an mich abermahls beliebten bericht von 26. passato, und was Dieselbe darinnen forderist sehr vernünstlig angeführet haben, wie dass nemblichen bey besorglich-aussbleibenden Succurses, und insonderheit der herren Holländer difficultirenden Anmarches nit allein die Vöstung Landau ver-

Johren gehen, und mit diser das ganze Jenseitige landt ab and onieret werden müeste, sondern Es noch auch disseits sehr gefährlich aussehete. massen man mit dem unter E. E. commando stehenden corpo allein weder den tractum von Mayntz bis ober Bühl nit beschützen, noch dem feindt die passage über Rhein verwöhren, und zugleich die Vöstung wurde besetzen khönen; darüber Erkhenne Ich zwar auch meines orths, dass auf solchen fahl alles unter Einsten vor ungliekh zu hietten, und aufrecht zu Erhalten fast unmöglich seyn wurde, Allein weillen Ich vor Einlauffung Dero angezogenen wehrtesten schreibens, noch von anderwertig Jüngere gewüsse nachricht bekomben habe, wie dass der ErbPrintz von Hessen Cassel beraits würkhlich bis auf 20 Battaglionen verstärkhet- auch zu denen bev Ihme gestandtenen 30 Squadronen. noch 20 andere gestossen haben werden, und mit selbigen concertieret, auch geschlossen worden, dass Er mit sothanen Corpo den herauf march beschleinigen, folglich, wann Es noch Zeith, den Succurs Landau tentieren: oder wenigist durch Eine diversion dem Platz lufft machen, danenhero so über Ein alfs das andere mit E. E. sich vernemben, sonsten aber, wan Er zu spath Kombete, und inzwischen wider verhoffen, die Vöstung verlohren gienge, E. E. die handt bietten, und den Erdaithen tractum des disseitigen Landts mit zu verwahren helffen solte, also bin Ich des Dafürhaltens, wan anderst der feindt unter diser Zeith E. E. nit in der fronte auf allen seithen attaquieren, und zugleich unter Einsten die passage des Rheins Erzwingen- sondern nuhr Etwo zwischen fort Louis, und Philipsburg Eine bruggen schlagen, und dortenherumb passieren möchte, dass alssdan Dieselbe, wan anderst, wie gemeldet, Er der feindt Sye nit zugleich in der fronte attaquierte, noch wohl bastant seyn wurden, selbigen daran zu verhindtern, und den weithern Einbruch in das landt zu verwöhren, Absonderlich, da ohnedem Deroselben beywohnende experienz, valor, und vigilanz satsamb bekhandt- auch beynebens nit zu zweifflen ist, E. E. werden an sich selbsten, nach Dero Patriotischen Eyfer alles beytragen, was sowohl dem publico an Erspriessen, als zu mehrern wachsthumb Dero selbst aignen Glori gedayen, andurch aber auch des herren General-Leuthenandts Liebdten mehres Zeith geben konte, umb in Dero Vorhaben, vor antringung des feindtlichen grössern gewaldts, mit freyerer handt den Zweckh zu Erraichen.

Ybrigens zu continuation der angefangenen correspondenz wais Ich für heindt E. E. nuhr mit folgenden zu bedienen, und zwar, was von der armée aus wällschlandt Eingeloffen zaiget der Beyschlus, worüber nun weithers zu erwartten stehet, ob das detachement aus dem Genuesischen zu der abgezihlten coniunction nacher Piemont glieckhlich durchgekomben seyn werde. Womit etc. etc.

P. S. Bey schliessung dises behändige Ich auch Dero wehrtestes von 29. dito, und Erfreüet mich, dass Landau sich noch tapsfer wöhre, ist auch zu hossen dem Feindt dörsste darinfahls sein concept verrueckhet werden, weillen confirmieret wird, dass der ErbPrintz zu Hessen Cassel würkhlich längst der mossel herauf in anzug ware.

#### 237.

# An den Feldkriegs Sekretair Langetl.

Wien den 14. November 1703.

WohlEdlGestrenger. Ich habe des herrn FeldtKriegs Secretary Berichtschreiben von 29. passato zu besonderer gefälligkeit Empfangen, und wird Derselbe von Zeit zu Zeith darmit continuiren, sodan insonderheit über Ein und anderes exacté mich benachrichtigen, wan Etwo Zuweillen Herr graff guid ov. Starnberg der überheüfften occupationen halber mit dem schreiben nit gefolgen Könte; bis weithere ordre aber wird der herr Feldkriegs Secretary noch darinnen zu verbleiben haben, Indeme Es seyn Könte, das Ich baldt selbsten nachfolgete, In widrigen aber werde Ich denselben schon widerumb heraussruessen, und der Secretaire Gebhard Khan Inzwischen schon darin verbleiben, dan alhier ist Er nit nöttig, worüber also der herr Feldkriegs Secretary sich zu dirigieren wais, und Ich verbleibe unter Empfellung Gottes etc. etc.

### 238.

# An den G. d. C. Grafen Nassau-Weilburg.

Wien den 21. November 1703.

Etc. etc. Ich Habe Vernomben, wie daß E. E. von der Zeit an, als Sye mir mit Dero werthen Correspondenz die Ehre gethan, Keines meiner schuldigen Andtwortsschreiben Empfangen hetten; Umb sovill mehres aber hat mich dise nachricht befrembdet, als Ich nie Ermanglet habe, dieselbe antworthlich zu bedienen. Der Fähler aber, daß die Brieff Etwo zu spath Eingeloffen seyn möchten, Khan villeicht daher rühren, dieweillen vermuellich von dem hiesigen Obrist Hoff- an das obige FeldtPostAmbt zu des herrn General Leuthenandts Armée die adresse gemacht- und von danen Erst zu E. E. werden spediert worden seyn. Deme aber zu remedieren, mache Ich mit heindt den Ansang, und schliesse herrn baron von Schnebelin nacher Philipsburg die schreiben bey, mit Erinderung selbige allemahl an E. E. sicher zu überschieckhen, und werde auch in diser adresse so lang continuiren, bis Ich nit von derselben Einer andern routte advertieret werde.

Hiernägst sonsten E. E. auf Deroselben drev wehrte von 2ten. 5ten und 8ten currentis in andtworth zu reponieren, will Ich verhoffen, dass Ehe dises zu Dero wehrten handten Einlauffen wird, die Vöstung Landau wenigist Erlediget, wo nicht beynebens mit dem Feindt Eine glieckhliche action vorbevgegangen seyn werde. Aufs wälschlandt hat man nichts anderst, alfs dass unsere arm ee sich disponiere Ehistens movieren zu Khönen, und von dem Jüngst unter dem Marches Visconti nach dem Piemont abgeschieckhten detachement, ist der obristleuthenandt Marches Davia bey der armée ankhomben, mit bericht, dass Ernenter Marches Visconti, mit Erdaiten detachement aus dem Genuesischen sich widerumben Erhoben habe, und Einen weeg sueche, ob, und wo Er annoch nach besagten Pie mont durch-Komben Könte, allein die apparenz ware mehres zu dem ruekhweeg: Jedoch undterlasset man gleichwollen nit, durch andern modum dem Herzog zu Savoven Lust zu machen, und Succurrieren zu Khönen.

In Hungarn, nachdeme die Rebellen die Bergstätte beraits verlassen gehabt, haben Sye sich widerumb dahin gewendet, und Eben in der Zeith, als der general Schlik mit Etlich hundert Pferdten nacher Neusol marchieret, umb aldorthen die huldigung in I. K. M. pflicht von neuen zu Empfangen, sevndt Etliche Tausendt der rebellen auf Altsoll gegangen, alwo der general Schlik den rest seines corpo hinterlassen, und wie Ihme aber dise Khundtschafft Eingeloffen hat Er zwar alsogleich widerumben zuruckhEillen wollen, nicht aber mehr dahin Komben Khönen, weillen die rebellen sehr starkh waren, und allenthalben gedachtes Altsol umbringet hatten; Er wurde also gezwungen nacher Borniz sich zu ziehen, umb aldorten mit dem unter herrn General wachtmeister Baron Ritschan gestandtenen corpo sich zu conjungieren: von danen aber widerumb gegen berührten Altsol zu revertieren, und daselbst denen unsrigen Lust zu machen, wo Entzwischen dise dem Vernemben nach mit denen rebellen an Einandergekomben seyn, und deren über tausendt Erleget haben sollen, weillen aber darvon noch Keine rechte particularien Eingeloffen, als Erwarttet man mit Verlangen den verlässlichen Success zu vernemben, wie auch, wie herr General Schlik reussiert haben werde. Womit etc. etc.

### 239.

## An den Oberst von St. Saphorin.

Wien den 21. November 1703.

Etc. etc. Dass der herr Obrist mitlst seinen von 3. dises mich hinwiderumb über Ein und anderes hat benachrichtigen wollen, sage Ich freundtlich-schönen Danckh, und ist sehr ruembwürdig, dass Derselbe dem Savoyschen Envoyé zu incaminier- und facilitierung seiner negotiation böstmögliche hülff gelaistet, und da und dorten den weeg gepahnet habe. So vill aber, als der herr Obrist wegen des, von seiten S. K. H. durch den sogenanten Melarede verlangten Pasports gemeldet, Umb Eine anzahl Pferdt auß Teitschlandt zu Dero Kriegsdiensten in das Piemont überführen zu khönen, hat darumben auch alhier herr Conte Tarini Anregung gethan, und ist man zwar hierüber von hier auß darmit zu willsahren in allweeg genaigt, wan nuhr (wie der Herr Obrist selbsten vernünsstig Erwehnet) aldorten herumb solche prae-

cautiones genomben wurden, damit nit zu besorgen ware, daß unter sothanen praetext Ein grösserer numerus an Pferdten in die Schweitz practicieret, und von danen dem Feindt zugebracht werden möchte: Gleich Ich aber an dessen wachtsamber Vorsichtigkeit darinfahls nit zweiffle, also lebe auch der Zuversicht, der Herr Obrist werde sowohl in disem stukh, als in dem weithern, was bey gegenwärtigen Zustandt zu I. K. M. Dienst, und des gemeinen Weesens Wohlfarth Ersprießlich seyn: mithin auch darunter das Savoysche negotium sowohl wegen der garantie, als in der Werbungssach, und sonsten, bey denen löblichen Schweitzer Cantonen promovieren Könte, nach dessen alda in Landt habendten credit, und cognition böstermassen zu secundieren suchen: mich auch von Zeith zu Zeit zu berichten continuiren wollen, was passieren möchte, und insonderheit, was von seiten der Sevennen zu vernemben oder ferners von der dortigen diversion zu hoffen ware: wie auch ob nit Etwo die Franzosen in Savoyen Einzubrechen Einiges absehen haben: dagegen aber die Cantones für misures nemben dörfften. Womit etc. etc.

### 240.

# An den F. M. Baron Thüngen.

Wien den 28. November 1703.

Etc. etc. Zu dienstlicher gegenandtworth auf E. E. beede beliebte von 4. und 11. huius abstrahiere Ich von deme, was alhier auß dem Reich unglieckhliches verlautten, und man dahero darüber die particularien mit schmerzen Erwartten thuet.

Auch wird demselbigen ohnedem schon bekhandt seyn, wie das Ingleichen der Feindt in Tyroll Kuesstein Entsezet, und der General Heister darvon sich habe retirieren müessen.

Auß wälschlandt aber ist Bericht Eingeloffen, wie daß unsere armée von Jenseith der Secchia Eine generalfourage nägst an Carpi in dem Modonesischen glieckhlich gethan, und Ein nambhaftes an rauch- und hartten Fuetter zurueckhgebracht: des Feindts Vorwachten auch bis in Carpi zurueckh geiaget: Er hingegen, wiewollen Er sich postierter sehen lassen, gegen die Unsrige nichts zu undternemben getrauet habe;

Anbey praeparierte sich nunmehro Erdaite unsere armée zum mouvement, und ist vergangene Wochen herr obrist von Reising mit der Ordre Ihres Verhaltens halber von hier zurueckh hinEingeschiekht worden; der Feindt aber ware inZwischen in das Hertz von Piemont Eingefahlen, und sogar bis Quieri unweith Turin beraits avanziert gewesen, Allein, weillen Er alda des Hertzogs zu Savoyen unvermuette Defensions dispositiones gefunden, hette Er sich widerumb zurukhgezogen, und stehet also zu Erwartten, wie sich die sachen aldorten noch ferners anlassen werden. Womit etc. etc.

#### 241.

### An denselben.

Wien den 5. Decembris 1703.

Etc. etc. Bey heindtiger Ordinari habe Ich den Empfang über drey Deroselben rechts Eingeloffene schreiben zu benachrichtigen, welche untern 14., 18. und 21. passato datieret- und darinnen allerseits unterschidtliche Beylagen mit angeschlossen gewesen seyndt.

Gleichwie Ich mich nun für deren beliebte communication hiemit dienstlich bedankhe, also laider ist zu bethauren der unglieckhliche straich, welcher unserm Succurs gegen Landau widerfahren, und das darüber dise Vöstung verlohren, und an den Feindt hat übergehen müessen - mithin zu besorgen stehet, wan der Feindt den Rhein passierte, dass die sachen im Reich Ein noch gefährlicheres Aussehen nemben dörsten.

Der Commandant in Ersagten Landau, General Graff von Friesen so vill man auß der defension urtheillen Khönen, hat seine schuldigkeith gethan, und gezaiget, was zu Breisach hette praestieret werden sollen, folglich ist Hoch vonnötten, daß zur dißfaltigen inquisition geschritten werde, und E. E. in Formierung des process ohne Einzigen regard nach Außweiß deren KriegsRechten mit aller schärsse versahren, Zumallen dermalleins Ein exempl statuirt werden mueß, umb nit weithers die negligenz und Zaghassigkeith, bey denen Kayserlichen arméen überhandt nemben zu lassen, zugeschweigen des

noch andern weithern Verdachts welcher bey diser Breisach ischen übergab, dass Es darmit nit redtlich zugegangen, auch sehr nachdenckhlich machet.

So vill sonsten E. E. wegen anligenheit Dero Regiments recrouten an mich in particulari zu belangen beliebet haben. wird Ihnen nebst andern von seithen des HoffkriegsRaths mit mehrern beandtworttet werden, worauf mich dan auch Kürze halber beziehe, und in übrigen zu continuirendter correspondenz mit anrukhe, wie dass Endtlichen auss dem Genuesischen Herr General Visconti mit dem rest seines detachements glieckhlich in das piemont durchgekomben seye; unsere armée auch zu Ostiglia und Revere zum mouvement sich praepariere, und villeicht Entzwischen schon den marche angetretten haben werde: in Hungarn aber Könten die sachen bösser gehen. indeme seithere die rebellen nit allein Levenz widerumben genomben, sondern auch Leitschau Erobert haben; der General Schlik hingegen stehet dermallen (so vill man waifs) bev Le opoldstadt, und wird daselbsten das Virmontische Regiment zu Fuels an sich gezogen haben, mithin Erwarttet man, was Er weithers wird operieren, oder wohin ferners seinen march prosequieren Khönen: Inzwischen werden von hier und anderer orthen nach und nach Einige Anzahl recroutten hinabbefordert, und sollen auch bev der marosch die Ravtzen denen Rebellen widerumben Einen gutten straich angehenget haben.

Amberg hat sich an den General Herbeville Ergeben, und dises ist Alles, mit was Ich dieselbe für heindt bedienen khan, anbey nebst meiner gewöhnsamben DienstErgebenheit Verharre etc. etc.

## 242.

# An den G. d. C. Grafen Nassau-Weilburg.

Wien den 5. Xbris 1703.

Etc. etc. Die unglieckhliche action, welche den 15. passati unsern Succurs gegen Landau zugestossen, khan nit anderst als Jedermänniglich sehr tiest ins Hertz tringen, der zu des

Kaysers- und des Reichs- auch sonsten zur Allgemainen sache Ein treu-aufrichtiges gemieth hat, indeme dardurch nit allein dise ansehentliche Vöstung verlohren gehen müessen: sondern beynebens auch die constitution des Reichs, und absonderlich die ChurPfaltzische landt- nebst denen beeden Chraysen Schwaben und Frankhen in Ein sehr betriebtes aussehen geratten seyndt, wovon E. E. die noch weithers zu besorgen stehendte gefährliche Sequellen an sich selbsten werden Vernünftig Erkhennen Khönen, Absonderlich, da nunmehro dem Feindt nit allein ein grosser Theil diser bezürckhen exponieret worden, sondern Er noch auch (wie Es allschon verlautten will) Ein detachement nacher Wälschlandt abschiekhen, und mit Einem andern den Villars zu verstärckhen suechen dörffle.

Solte man nun unserseits nit all-Eüsserste Kräfften ankheren, umb zu verwöhren, damit Er Zwischen fort-Louis und Philipsburg den Rhein nit passieren Könte, so begreiffen E. E. von selbsten, wie mehres sich alfsdan das übl vergrössern, und fast nit mehr möglich seyn möchte, den Allerseitigen undtergang des Reichs zu Erretten. Zudeme ist nunmehro auch die Vöstung Philipsburg, auf dessen conservation man in allweeg reflectieren mueß, und danenhero Ersuche E. E. Sye wollen darob allvermögende hülff angedeyen lassen, damit selbige zur genugsamben Gegenwöhr fördersamb in standt gesezet, und mit allen nothwendigkeiten versehen werde.

Gleichwie in übrigen Deroselben untern 19. deto beliebig Erstatter Bericht von dem Success diser ungliekhseeligen action mir zimbliches liecht gegeben hat, Also ist nit zu zweifflen, Sye werden Ihres orts, als Ein Vornember-experimentierter General, aller Vorsichtigkeith und vigilanz sich gebraucht haben, der Ich zum schlus verharre etc. etc.

### 243.

# An den Grafen Boyneburg.

Wien den 5. Xbris 1703.

Etc. etc. In dienstlicher Andtworth auf E. E. beede beliebte von 20. und 27. passat i mues Ich laider mit Deroselben bethau-

ren den unglieckhlichen streich, welcher unsern succurs gegen Landau widerfahren, zumallen dardurch nit allein dise ansehentliche Vöstung hat verschren gehen müessen, sondern auch beynebens die ChurPfaltzische landt, und beede Frankh- und schwabische Chrays in nicht geringe Gefahr gesezet worden seyn, also zwar, das, wan der Feindt den Rhein passieren, und mit Einen detache ment zu dem Villars stossen solte, freülich zu förchten ist, dass die sachen im Reich Ein gar schlechtes Aussehen gewühnen wurden.

E. E. reflectieren zwar auch sehr vernünstig, dass für künstigen Feldtzug die hinauskunst unsers Römischen Königs in Allweeg vonnötten ware, allein, und wiewollen zwar auch Dero intention völlig dahingehet, so Erfordert Es aber auch, dass man alle Krässen zusamben setze, und nit allein von seithen des Kaysers, sondern auch von Reichswegen mit rechten Eyfer die handt anlege, umb Eine solche Armée ins Feldt zu stellen, welche der Hocheit Eines Römischen Königs competent- und Seine Mayestät mit Ehr und reputation darüber das Commando führen, auch gutte progressen machen Könten. Womit etc. etc.

### 244.

# An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wien den 12. Xbris 1703.

Etc. etc. Nachdeme das rebellische Unweesen so weith überhandt genomben, dass Es nunmehro an den Eingang der teitschen Erblandten angetrungen, und Danenhero allenthalben grosser larme und schrockhen ist, mithin der Kayser und König von mir verlanget haben, Ich solte mich selbsten nacher Hungarn begeben; Alss bin Ich in procinctu, wo nicht dise nacht noch, doch morgen mit anbrechenden tag nacher Presburg zu gehen, und aldorthen zu sehen, wie Etwo die sach zu remittieren, und wenigist das Feür von denen Hierseitigen confinen abgehalten werden Könte, allermassen man dan auch zu dem Endte sowohl von Passau, alss auss Tyroll Einige trouppen, alsogleich hat herab beordern müessen.

Ich verhoffe zwar in 8 oder 10 Tagen widerumben zuruckh zu seyn, allein Khan Es nit für gewüß halten, indeme Erst darunten werde abnemben müessen, wie sich der status rerum anlassen dörffte, und man dem fernern Unheill vorbeigen Könte.

Nun seyndt zwar durch dise herabschiekhung der Trouppen die granitzen des landt ob der Ens- und Tyroll dem darobigen Feindt exponieret, allein bey der hierorths angetrungenen gefahr hat man Keine andere rettung findten Khönen.

So meldte Ich auch nichts von dem betriebten Zustandt des Reichs, also zwar, dass auch aldorthen, und dan auf allen seithen Alles auf der Eüssersten Spitze des Undtergangs sich befindtet.

Was nun die Armée in Italien betrifft, wiewollen Ich zwar Erkhenne, dass auch bey selbiger die sachen sehr gefährlich stehen, so versichere aber, dass Es respectu der heraustigen Gefahren fast nicht zu vergleichen seye.

Zu Beandtworthung also Deroselben Hochwehrter HandtZeillen vom 3. huius habe Ich für heindt nit Zeith E. E. aigenhendig zu bedienen, und hat man auch biss dato auf Dero leztere remonstrationes Keinen expressen zuruckhgeschieckht, dieweilen man nichts anderes, ausser was Ihnen bereits ist rescribieret worden, hat widerhollen Khönen, als nemblich, wie Hochnottwendig Es seye die armée zu movieren, wan auch darmit auf Ein oder andere weiß Ein hazard gewaget werden müeste, dan E. E. begreissen ohnedem Hochvernünsstig, welchergestalten sothanes mouvement nit allein zu Erhollung der armée selbsten, sondern auch dem Herzogen zu Savoye Lusst zu machen, unumbgänglich Erfordert werde 1), mithin wird derselben freye handt ge-

<sup>1)</sup> Der Herrog von Savolen schrieb damals an Eugen wie folgt:

A Quierce 9. Xbre 1703.

Monsieur mon cousin. Je ne sçaurois vous cacher plus longtemps le chagrin, e L'etonnement ou je suis en voyant le peu de succès, qu'ont eû jusqu'a present toutes mes sollicitations soit en cette cour, soit a L'armée Imperiale.

Vous êtes pleinement instruiet que la premiere condition et L'on peut dire fondamentale de ma negotiation a toujours roulé sur les se-

lassen, auf welcher seithen Sye die resolution zu nemben am thuenlichsten Brachten werden.

cours, sans lesquels toutes les autres conditions, même de mes avantages auroient été entierement inutiles. Que j'en ay receû mit assurances de S. M. J. par vostre moyen, et par plusieurs de ces ministres. Qu'elles m'ont été confirmées encore plus particulierement par l'envoye de Mr. le Comte d'Auersberg, et que j'ay par mon traitté une promesse positive de vingt mit hommes.

Le besoin de ce secours s'est augmenté par le peu de segret que l'on a gardé de cette negotiation, ce qui a renversé le plan, que je m'étois fait de cette guerre, et m'a attiré un engagement beaucoup plus violent, et précipité. J'en ay envisagé d'abord tons les inconvenients. J'aurois pû me dispenser de le prendre par le changement qu'a apporté le peu d'exactitude que l'on a eu a observer cette condition, que l'on m'avoit promis si fortement, et qui etoit d'ailleurs si necessaire. Mais l'empressement que j'uy eu de rendre mes services à S. M. I. joint aux assurances résterées que l'on m'a donné de me soutenir en tout evenement m'a fait franchir un pas si dangereux,

Vous sçavez cambien j'ay été pressé par Mr. le Comte d'Auersberg d'ordre de S. M. I. pour venir à l'execution du traitlé, et me declarer avant la fin de la Campagne. L'on m'a supposé pour cela que l'armée Imperiale etoit en état de me secourir, et cependant l'on reconnoit presentement qu'elle est immobile; qu'il y manquent egalement les magasins, les recrues, la remonte, l'argent, et enfin tout ce qui seroit necessaire pour secourir ce corps de trouppes Imperiales bien loin de pouvoir agir pour ma desence,

Il y a tantost deux mois que ma déclaration a déconcerté les desseins des Ennemis, et elle a altiré sur mes etats le plus grand poids des forces, que la france a en Italie. Je me suis attendu a tout moment d'apprendre que l'armée Imperiale profit d'une si forte diversion, et de la foiblesse des Ennemis, qui ont craint autant que j'espere qu'elle fit quelque mouvement, par lequel elle auroit pû étendre ses quartiers dans les états de Parme, et embarasser Mr. le Duc de Vundosme,

Pour Luy en faciliter les moyens je m'étois borné au commencement a demander a Monsieur le General Starembergh un detachement de deux ou trois mil chevaux. Ce detachement a été (apparemment par le manque de pouvoir) reduit a douze cents, dont la seule moitié est arrivée icy en estat de pouvoir agir dans quelque temps. Knoore m'at-il fallu hazarder le reste de mes trouppes, et en dernier lieu la Das sonsten von der Jüngsthin Eingelangten rimessa über 65000 Gulden abgegangen ist die Ursach, weillen alhier die Cam-

plus grande partie de ma milice pour luy ouvrir le passage qui avoit dejà paru presque desespéré.

Comme les françois out eû tout le loisir de s'etablir du costé de l'Asteggiane, menacer l'Albesan, et la purtie du Montferrat qui est entre Quier et Verrue, et de prendre leurs mesures pour se garantir d'être surpris par un nouveau détachement, j'au reflechy qu'un petit corps seroit trop exposé, et peu proportionné a mes besoins, Ainsy j'ay demande à Msr. le Comte de Starembergh un secours de dix mil hommes, c'est a dire six mil hommes de pied, et quatre mil cheraux, ou moitie Cavallerie, et moitie infanterie. C'est la moitié du corps d'armée qui est stipulé par mon traitlé. Je me suis retranché a cela pour ne pas affoiblir excessivement l'armée Imperiale, et me mettre en élat de deffence contre les efforts que la france fait de tous costés contre mes états. Un moindre corps coureroit beaucoup de risque par la superiorité qu'auroient les Ennemis sur toute cette frontiere de Piemont. Apres beaucoup de courriers depèché pour cela a Mr. le General de Starembergh avec mes lettres du 2. 8, 9. 10. 12, et 16, de ce mois, je riens de receroir sa revonce du 19, de ce mois par laquelle l'on ne me donne qu'une legère esperance, et bien incertaine de faire passer siz a sept mil hommes,

Je ne suis que trop persuadé des difficultés qu'a Mr. le Comte de Starembergh a détacher ce corps par la peine qu'il a eù jusqu'a cette heure a s'expliquer la dessus, et la maniere dont il s'explique mieux presentement. J'apprends aussy qu'outre le relardement des recrües, et de la remonte, il luy est arrivé un nouveau contetemps par Mr. le General Hayster que bien loin de renforcer cette armée par des trouppes qu'il a devant Coubstein comme l'on m'a fait esperer, il a de son autorité affoibly Mr. de Staremberg de celles qu'il avoit envoyé au Tirol, pour former un corps qui pût agir separement, et faire quetque diversion aux Ennemis.

Ainsy me voilu reduit a compter sur mes seules forces, qui ont consisté jusqu'a cette heure en cinq battaillons d'ordonnance, mit cinq cents chevaux, et en quelques battaillons de Milice. Je vous laisse juger de la situation agreable on je me trouve depuis si long temps. Les retardements des secours me coutent deja beaucoup en Piemont, et la perte presque entiere de la Savoye. Mr. le Marechal de Tessé se prepare apprès cette expedition, ou il n'y a pit trouver qu'une très foible resistence d'entrer en Piemont encore cet hyver dèx qu'il aura été ren-

mer die Summa der 500,000 fl. auf die hiesige Geldtwehrung genomben hat, und wan man also zu disen den Aggio schlaget, so

forcé des trouppes qu'on doit détacher de l'armée du marechal de Tallard, qui doivent arriver le 15 du mois prochain a Lion au nombre de 10 à 15 mil honnnes. J'avois ésperé par ce secours dez dix mil homnes que j'ay demandé d'empecher la jonction de Mr. de Tessé avec Mr. de Vandosme, et pouvoir patienter tout l'hyver jusqu'a ce que l'armée d'italie fut renforcée par les recrües, et les dérachements que l'on devroit fuire d'Allemagne, en sorte qu'elle pust envoyer ce primtemps un autre corps qui pust me mettre non seulement en état de deffence, mais d'agir offensivement dans l'etat de Milan.

Je vous repons que je ne suis pas si sensible a mes pertes que je ne regrete encore duvantage de voir echapper une si belle occasion de profiter de la foiblesse des Ennemis, et du desordre que leur avoit causé ma declaration. Cependent l'on est encore a temps si l'on se presse à faire ce mouvement dans les Etats de Parme de l'autre costé du Po, d'une maniere que l'on puisse obtenir le but qu'on se propose. Je suis d'avis qu'il est necessaire qu'on y agisse avec toutes les forces de cette armée afin qu'il soit plus ossuré, et plus utile. Le coup fait avec habileté, et avec vigeur ouvrira le chemin, et les moyens pour me jetter apprès cela plus seurement le secours des dix mit hommes en cas que l'on trouva qu'il ne pût pas penetrer par luy même.

Il m'est absolument necessaire afin que je puisse former par ce renfort la teste de l'armée a laquelle je travaille avec toute l'application, et les efforts possibles; Mais ils serolent inutiles si je ne suis soutenu pendunt l'hyrer par un corps, qui me laisse le loisir de travailler avec quelque repos, et seureté à l'execution de mes desseins, et des mesures que j'ay prises pour en former un, qui puisse dans la suite soulager celuy que S. M. aura en Italie. Si au contraire l'on m'abbandonne, et l'on me laisse en proye de nos ennemis, ils n'oublieront rien pour m'accabler, el pour fermer à l'avance tous les passages, et oster aux Imperiaux tout moyen de penetrer dans mes Etats. Ils marquent trop d'animosité contre moy, et ils ont trop d'interest de se delivrer de cette querre, qui neut renverser toutes les veues de lu france, pour que l'on puisse esperer qu'elle ogisse en ce rencontre avec la tiedeur, que j'ay craint, et que je commence a eprover en vostre cour, ce qui a toujours ruiné les affaires de cette Auguste Maison, et peut entrainer la perte de ceux qui s'attachent à ses interets d'une muniere aussy devouée, et hardie que j'ay fait,

Il ne s'agit donc rien moins que de mon salut, et de la perte en-

wird freylich der abgang nit vill geringer seyn. Umb aber gleich widerumben Eine neue rimessa nachzuschieckhen, bin Ich zwar

tiere, ou de la resource des interets de S. M. en italie qui ne se releveront plus apprés que j'auray succombé.

Il faut pour detourner ce coup, et remplir les devoirs que demande la bonne soy des traitiés, que S. M. ne se contente pas d'envoyer des ordres qui ne peuvent être executés par ses Generaux dans la disette ou ils se trouvent de toute sorte de moyens, mais qu'elle aye la bonté d'ordonner qu'on agisse vivement a cette cour pour sournir promptement les recries, et la remonte, remplir les magasins, pouvoir aux sonds necessaires pour le payement des trouppes, asse qu'elles soient en état d'agir. Les esforts ne sont pas seulement necessaires pour soutentre cette guerre, mais ils seront dans la suite tres utiles a la Chambre Imperiale, puisque l'Armée seroit en état de s'étendre, et de tirer la plus grande partie de sa subsistance des quartiers d'hyver comme elle a sait a la dernière guerre d'Italie, sans être sorcée de rester dans l'inaction, et de rivre de l'argent d'Allemagne, ce qui ruineroit à la longue egalement les sinances de S. M. et son armée.

Il est enfin indispensable, que vous employés non seulement à cette cour tout le credit, que vous donne vostre charge, pour presser une promple execution de tous ces points, qui s'ont d'une si grande consequance pour les interets plus essentiels de cette Auguste Maison pour qui vous avés tant de zele, mais que vous ne differiés pas un moment à vous en venir en Italie pour rassembler par vostre autorité les trouppes qui ont été destinées dés l'année passée pour cette armée, et faire les mouvemens que je vous ay touché cy dessus.

J'ay si fortement à coeur le bon service de S. M. que j'aime mieux souffrir encore quelques jours do plus pourveu que l'on asseure ce coup, qui est d'une si grande consequance. Je consens donc que le bien commun, et le service de S. M. soit preferé au mien particulier, mais au pis aller il faut de quelque maniere que ce puisse être, que l'on m'envoye ce secours, et qu'il previenne les troupes que la france fera passer de savoye, et d'allemagne. J'ecris a Mr. le General Starembergh dans la même conformité, et je luy depeche le Comte Davie pour une plus grande seureté de ce paquet, et afin qu'il luy rende compte de l'état ou se trouve le detachement de Visconti.

Il mangae près de cinq-cents-chevaux pour le mettre en état d'agir. Vous me ferès plaisir de donner des ordres bien assurès, afin que l'on les fasse passer au plus vite par les suisses, et avec les précautions accoutumées; L'on pourroit par la même occasion le renforcer par un daran, Allein der Geldtmangel ist so groß, daß Ich nit waiß, ob sobaldt wird Etwas zu hoffen seyn, undterdessen aber habe E. E. schon Erindert, wie daß dem Zanardis und Bonduri geschriben worden, damit selbige von Ihren anticipationen so wenig als möglich dermallen defalcieren lassen möchten, und bin Ich hierüber auch, daß Sye nemblich darinnen nit Entfahlen wurden, noch anheindt auß Neüe versichert worden.

E. E. khönen nun aber leicht schliessen, was gestalten sye sich für Jezo auf die weithers schleinige hülft von hier aufs nit zu verlassen haben, und danenhero ist Kein anderes mittel, als daß dieselbe das mouvement vornemben, und trachten wollen, wie, und wo die armée subsistieren Könte, gestalten dan I. K. M. auf dieselbe festiglich sich verlassen, und nit zweifflen, Es werden durch Dero bekhandte tapffere Anführung, und vernünstige misures die sachen in wälschlandt in Einen gutten standt widerumben gebracht werden; Womit in Eyll unter meiner stätten Ergebenheit beharlich verbleibe etc. etc.

### 245.

# An den FeldkriegsSekretair Langetl.

Wien den 12. Xbris 1703.

Etc. etc. Zu besondern Gefahlen seyndt mir widerumb des herrn F. K. S. dreye schreiben untern dato 30. passato, und 3. huius zurechts Eingeloffen, und wird derselbe darmit auch zwar zu continuiren, iedoch dabey zu sehen haben, damit dessen an mich Erstadtende bericht in Geheimb verbleiben. Den punct aber,

nombre proportionné de recrites que l'on pourroit tirer avec les chevaux des Regimens qui sont à l'Empire, qui seront bientost aux quartiers d'hiver, ce que l'on pourra remplacer aisement par la remonte.

J'escris sur cela mes sentimens au Comte Tarin qui vous communiquera aussy ma pensée sur les moyens de faire pusser par ce pays la un corps de mil hommes d'Infanterie, Je finis en vous assurant que je suis très parfaittement Monsieur mon Cousin, Vostre très affectionné Cousin Victor Amedé.

was die rimes sa betrifft, habe Ich sowohl herrn Graffen Guido von Starnberg, als herrn Baron Martini, so vill in Eyll hat beschehen khönen, des mehrern beandtworthet: zumallen Ich in procinctu stehe, nacher Pressburg abzuraysen, und danenhero mich in weitheren wegen Kürze der Zeith nit habe extendieren khönen.

In Etlichen Tagen verhoffe Ich hinwiderumb zurukh zu seyn, und hernach auch, so baldt möglich, nacher Wällschlandt mich zu befordern; Und Ich Entzwischen verbleibe etc. etc.

### 246.

# An den Oberst St. Saphorin.

Pressburg den 20. Xbris 1703.

Etc. etc. Beede des herrn obristen untern 17. und 21. pa ssato auss Bern an mich Erlassene seyndt mir zurechts worden, und bedankhe mich darüber sowohl für die Enthaltene nachrichten, als der communication dessen, was derselbe an herrn graffen von Auersperg nacher Turin überschriben hat: conformiere mich sodan zwar auch mit des herrn Obristen mainung in puncto des grossen Vorthis, welcher S. K. H. zu Savoye zuwachsete. wan selbte die neutraliteth für Dero Herzogthumb Savoven Erhalten Könte, allein zu förchten ist Es allerdings, die Franzosen werden solche umb so weniger Eingehen, als Sye beraits würkhlich mit trouppen sich darinnen besindten, und nuhr Succurs Erwartten, noch weithers hostiliter agieren zu Können, dahero glaube Ich nit. dass man sich darinfahls am üsieren, oder deshalben lediglich mit sothanen tractaten aufhalten, sondern vor allen die schweitzerWerbung der 6000 Mann poussieren solte. wiewollen Ich zwar auch deren capitulation zimblich Hoch gespahnt zu seyn Erkhenne, und darneben gleichfahls mit übernembung diser nationalen villerley Verdrissligkeiten vorsehe.

Belangendt sonsten die besorgliche dissolvierung unserer schweitzerRegimenter, wie auch die Unsicherheit des Schaffhausen- und Baslischen Postweesens, gleichwie sowohl in disen

beeden, als all-andern puncten Herr Graffen von Trauttmanstorff das Behörige ist committieret, und mit Ihme sonderlich nit nuhr wegen der verflossenen 200,000 Gulden, sondern auch des Künffligen gewüßen fundi durch die geheimbe HoffCanzley die sachen außgemacht worden. Ich auch in der mainung gewesen bin, Er wurde seithero da Ich schon über 8 Tag alhier zu Pressburg in Hungarn mich befinde, von Wienn beraits Abgerayset seyn; Also waifs Ich Entgegen nit, was von neuen dise seine abraifs retardieret haben dörffte, wan nit villeicht wegen der geldter sich annoch Einige unbekandte difficulteten Eraignet hetten. habe aber beraits widerumben nacher Wienn geschriben, umb seine Abrayss befördern zu machen, fahls solche nit Entzwischen Etwo schon Erfolgt ware. So vill also diene Inmitlst zu des herrn obristen nachricht, und wolle hierauf Derselbe sich angelegen sevn lassen, die sachen aldorthen nuhr so lang noch zu cultivieren, bis Er Herr Graff von Trauttmanstorff angelanget sevn werde. Womit etc. etc.

## 247.

# An den FeldkriegsSekretair Langetl.

Pressburg den 24. Xbris 1703.

Etc. etc. Ich habe des herrn F. K. S. BerichtSchreiben, sambt der bewusten Beylaag zurechts Erhalten, und wolle derselbe fernershin damit continuiren, absonderlich weillen sich Entzwischen die Armée moviert haben dörffte, und also der herr F. K. S. fürohin Ein ordentliches Journal verfassen, Es mir auch Posttäglich überschiekhen, und sonsten von Ein und andern Vorfallenheiten forthwehrende nachricht geben wird, sonderlich wan herr Graff Guido von Starnberg wegen überheüfften Geschäfften nit allemahl zu schreiben die Zeit haben möchte;

Ich werde mich übrigens von hier nachdem die hungarische sachen ein wenig in ordtnung gebracht habe, baldt widerumb nacher Wienn begeben, und sodan trachten, damit auch weithers meine rayfs nacher wällschlandt befördern möge. Entzwischen seye der herr F. K. S. meiner zunaigung Gesichert, und unter göttlicher Bewahrung verbleibe etc. etc.

#### 248.

### An denselben.

Presburg den 27. Xbris 1703.

Etc. etc. Des herrn F. K. S. fortwehrende Bericht gedeyen mir zu sonderbahren gefahlen, als wie Ich dan auch dasJenige von 14. labentis sambt allen Beylagen hinwiderumb zurechts Empfangen habe.

Nun aber, da Ich verhoffe, dass sich die armée beraits würkhlich movieret haben werde: so Erwartte umb so vill ordentlicher dessen continuirendte nachrichten, als wie in meinen Leztern schon Erwehnet habe, und meinerseits Verhoffe Ich auch baldt widerumben mich nacher Wienn begeben zu Khönen; der Inzwischen unter Empfellung Gottes Verbleibe etc. etc.

## 249.

## An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Pressburg den 27. December 1703.

Etc. etc. Dieweillen Ich verhoffe, dass dise meine Zeillen E. E. beraits in motu antreffen werden, so will Ich dieselbe nuhr mit wenig Worthen versichern, dass, wer dises Jahr nit bey Hoff anweesendt gewesen, der khan unmöglich glauben, wie wenig man mit allen dispositionen habe zurecht Komben Khönen, indeme auf allen seithen Keine mittel verhandten, und so offt auch Einige vorgeschlagen und resolvieret worden, man gleichwollen zu Keiner execution Jemahls geschritten seye, aus ursachen, die sich E. E. von selbsten wohl Einbildten khönen.

Mithin hat die gefahr an allen Eckhen über handt genomben, und zudeme aber, wiewollen auch der armée in Wällschlandt wenig hülff geschiekht worden, so ist Es doch mehres gewesen, als an allen andern orthen, also dass fast die heraustigen Regimenter sich noch in misera bleren standt befinden, als die Jenige, welche darinnen seyndt. Das aber E. E. in Dero wehrten Zeillen von 14. labentis widerholt sich beschwären, bey die Vier Wochen lang Keine Andtworth überkomben zu haben, wais Ich mich nit zu Erindern, zumallen, wan auch von seithen des HoffKriegsRaths die Andtworthen zuweillen haben anstehen müessen: so habe doch wenigstens Ich Entweder auf Teitsch, maistens aber auf französisch an Dieselbe aigenhändig geschriben, und darmit selten über Ein oder den andern Postag vorbeygehen lassen.

Zulezt aber habe Ich auch noch den Tag vor meiner Abrayss den Cornet zuruekhgefertiget, und wie Ich im übrigen seith 14 Tagen mich beraits Alhier besindte, und hingegen mich besördere, damit baldt widerumben hinauskomben möge, also Khönen sye versichert glauben, dass Ich alssdan auf das Eüsserste pressieren werde, damit absonderlich die Armée in Wällschlandt sowohl mit Geldt baldt widerumben succurrieret - als sonsten auch die übrige nottwendigkeiten für selbige besördert werden möchten. E. E. verzeihen mir hiebey, dass Ich nit aigenhändig antwortte, indeme unmöglich gesolgen khan, und Inzwischen also verharre etc. etc.

## 250.

# An den F. M. Baron Thüngen.

Pressburg den 27. Xbris 1703.

Etc. etc. In meinen vorigen habe Ich E. E. schon contestieret, mit was Vergnüegen Ich vernomben, dass von des herrn General Leuthenandt Liebden derselben die haubt incumbenz dises darobigen winther commandiseye aufgetragen worden, bedankhe mich dahero auch, dass Sye durch Dero beliebte zwey schreiben von 9. und 13. finientis mir darüber Dero Gedankhen beraits haben Eröffnen wollen, anbey aber von selbsten wohl Erkennendte, dass Es mit der angetragenen GeldtVerpslegung zimbliche difficulteten absetzen werde, allein, wie neülich gemeldet, Deroselben beywohnendte sorgfalth und ansehentliche dexteritaeth Khan zur Erleichterung des werkhs gar vill beytragen, zumallen Deroselben auch sattsamb bekandt ist, in was standt unser aerarium sich

befindte, und wie hingegen gleichfahls unmöglich seyn wurde, daß die Regimenter zu Künstliger Campagna sich remittiren Könten, wan Ihnen nit daroben nebst der natural Verpslegung auch mit geldt so vill als möglich geholsten werden solte, also setze Ich mein ganzes Vertrauen auf E. E. und Erwartte mit Verlangen, wie Sye noch ferners da und dorten die sachen Eingerichtet und assecurieret haben werden, und wüssen zu khönen, wie weith man von seithen des Hoss der obigen miliz halber ausser sorgen gestellet seyn khönte.

Beynebens recommandiere Deroselben die Beförderung des Breisachischen KriegsRechts, mit der Erinderung, daßs an den Kayser Einreferat gegeben habe, des Inhalts, damit sogleich auch der Außfallendte Sentenz ohne ferneren Anfrag exequieret werden Könte, worüber Ich dan auch verhoffe, E. E. die Verwilligung dessen benachrichtigen zu khönen, Ehe sothanes KriegsRecht zum Endte gebracht seyn dörffte, Nuhr so vill thue Ich hiemit aber nochmallen widerhollen, daß darinfahls Sye mit allen rechtmässigen vigor denen Kriegsarticlen nach, ohne Einzigen regard verfahren wollen.

Der Vöstung Philipsburg halber hat mir ingleichen Herr Generalwachtmeister von Schnebelin, nebst beyschliessung des Abryss über seine neü gemachte Arbeith, rapport gethan, und Erindert, wie daß Er noch weithers fortfahren, und mithin den Platz gar baldt zur Vollkombenen perfection wurde bringen Khönen, wan Er nuhr die so lang schon vertröste Römer Monath Erhille, und Anbey auch Etwas mehres an leith zur Guarnison hette; E. E. Khönen also durch Dero nachdruckh Ihme in Einen und andern grossen Vorschub geben, Gleichwie Ich nit zweisse, Sye werden auch darob Eüsseriste miehe ankheren.

Von hier auss waiss Ich im übrigen nichts mehrers zu berichten, als das vor Ein 3 tagen die rebellen über die march gesezet, und in österreich Hoss am anger Geblindert, und verbrennet haben; Man hat zwar Auf Eingelossene Kundtschasst, das der Feindt dahin Einen Ausslauss gethan, alsogleich Ein starkhes det achement zu pferdt, und Fuess nachgeschiekht, allein Es Kambe zu spath, und hatte den Feindt nit mehr Eingehollet, als welcher sich sogleich widerumben zuruekhgezogen hat.

Von meiner Zuruekhrays khan Ich noch nichts positives melden, dieweillen alhier noch Ein wenig sehen muess, wie Endtlichen da und dorthen das fernere übl gerettet werden Könte; Ich werde mich aber umb so vill mehres hinauf befördern, als Eben daroben die händt voll zu thuen habe. Womit etc. etc.

# Jahr 1704.

## 251.

# An den Grafen von Boineburg.

Wien den 2. April 1704.

Etc. etc. Dass der Königlich Preusische Feldtmarschall von Wartensleben von seinem Herrn zu des herrn General Leithenandts Liebden hat sollen abgeschiekht werden, ist man alhier vorleüflig advertiert gewesen, und dass Er aber en passant zusolge Deroselben Hochwerter Zeillen von 25ten passati, bey E. E. seines Königs Patriotischen Eyfer, und fürnemblich das objectum seiner Abschiekhung allerdings exageriert habe, indeme man an seithen des Königs, ungeachtet alles Anfragens, und villfältigen Sollicitierens, sowohl bey des herren General Leithenandt Liebden, als von hier über den vor Künstlige campagne projectierten Plan nichts positives hatte Ersahren Khönen, ist die ursach, dieweillen man biss dat onit gewust, was daroben in dem Reich disponiert, und absonderlich von dem Markgraffen zu Baden da und dorten debattieret und concertieret worden.

Gleichwie aber vor Etlichen Tagen der GeneralfeldtZeügmeister graff von Friesen angelanget, und man nun mit Ihme auch unter andern den punctum operationis außzumachen, in dem werkh begriffen ist, also werde Ich daran seyn, damit Er baldt widerumben zurueckh spediert, und mithin in Einem und andern die resolutiones mit sich bringen werde, welche von hierauß haben khönen gefasset werden. Ich zweissle aber anbey nicht, daß auch obErnenter Feldtmarschall von Wartensleben noch andere neben com missiones habe, von welchen man zwar alhier annoch Keine information hat, dieweillen von des herren Ge-

neral Leithenandt Liebden, dass Er bey Ihro angekomben, die nachricht noch nit Eingelossen ist. Sonsten wais Ich für heindt E.E. mit nichts anderem zu bedienen, als dass gestern herr General Feldtmarschall von Heister von Raab aufgebrochen, und weiters gegen Papa sortgerukhet: seithero auch Ein und anderes comitat disseits der Donau in die devotion zurukhgetretten seye. Womit etc. etc.

### 252.

## An den G. d. C. Grafen Herbeville.

Wien den 3. May 1704.

Etc. etc. Das E. E. nach inhalth Deroselben unterm 28. passato an mich beliebt Erlassener handtzeillen sowohl Dero Adjutanten an des herrn Marggraffen von Bareith Liebden: als auch herrn Obristleithenand Graffen Jörger anhero geschieckhet haben, ist sehr wohl geschehen, und gleichwie wegen Suspendierung der Ambergischen demolition von I. K. M. an Seine des herren Marggraffens von Bareith und herrn General Leithenandt Liebden beraits ist rescribieret worden, also wollen E. E. nuhr Inmitist sich dahin interponieren, damit Herr graff von Hohenzollern mit sothaner Ambergischen demolition so lang Innen halte, bifs von danen die andtworth zuruekhKombe, Indeme Es wohl seyn Könte, dass auf gedachte Kayserliche rescripta Eine contreordre Einlaussen dörsste, Allermassen Ich dan auch à parte an Ernenten herren Graffen von Hohenzollern dessenthalben geschriben habe. Im ubrigen werde nit unterlassen, herrn Obristleithenant graffen Jörger Ehistens widerumben zurukh zu spedieren und Inmitlst verbleibe in fortwehrender Dienstfertigkeith etc. etc.

### 253.

## An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Wien den 17. May 1704.

Etc. etc. Auss E. E. untern 10. currentis an mich beliebt Erlassenen handtzeillen ist mir sehr lieb zu vernemben gewesen, dass

dieselbe das Ambergische Arsenal in guetten standt gefunden haben, und Ich werde im weitren nit Ermanglen, all-dasJenige, was aldorten nit högstens nöttig, von danen abführen, die schwäre Stueckh aber: als nemblichen die Eine halbe: und Vier Viertl Cartaunen reparieren- sodan der Böheimbischen HoffCanzley auf das neüe intimieren zu lassen, damit dermalleins die difficultaeten wegen des refusieren den Supplement der 1000 Mann, welche für E. E. undterhabendes Regiment gewidmet seyndt, behebet und deren abfolgung zur richtigkeit gebracht werden möchte.

Inmitist werden Sye seithero schon vernomben haben, was für Eine expedition an des herrn General Leithenand Liebden durch expressen courier abgeschieckhet worden, und gleichwie Ich mich nunmehro zur Abrayss fertig mache, also verhoffe auch Innerhalb wenig Tagen aufzubrechen, und meine hinauskunst mögligstermassen zu beschleinigen. Entzwischen verbleibe etc. etc.

## 254.

## An den G. L. von Scholten.

Rastadt den 1. Juny 1704.

Wohlgebohrner etc. Hochge Ehrtester herr Generalleithenandt etc. Nachdeme Ich mein gestriges an denselben bey aigner staffetta abgelassen, Khomben immer mehrere nachrichten, dass der Feindt auswerths gegen den Schwartzwaldt in vollen march begriffen, an dem Rhein aber nuhr Ein Kleines corpo stehen lassen;

Alfs habe Ich meinen hochgeEhrtisten Herrn G. L. hiemit Ersuchen wollen, über die an denselben Erlassene BeraitschaftsErinderung, mit denen löblichen Königlich Dähnischen trouppen den marche würklich anzutretten und selben disseits des Nekhars zu prosequieren, nach inhalth der beyligenden routte 1) da-

<sup>1)</sup> Diese war in folgender Art geregelt:

L. Marschtag. Neuhofen, Ladenburg über den Nekar — Nekarhausen (5 stundt so Klein).

II. Schwetzingen — Offtersheimb über die Heydt — Waldorff — Rodt — Langenbruken (6 stundt so Klein).

III. Stoffelten — Obstatt — Heydelsheimb — Bretten (5 stundt).

selbsten aber auf meine weithere Erinderung zu wartten, wobey Ich nochmahlen repetiere, waß Ich gestern des Provianths halber, daß sich mein herr G. L. wenigist auf 4 tag damit versehen wolle, gemeldet habe.

Das Demselben aufgetragene Commando ist dem darmbstättischen General Major von Schrantzenbach mit aller information zu übergeben, und Er sowohl, als der Chur-Maintzische officier zu Erindern, dass Sye nach meines hochge-Ehrtesten herrn G. L. disposition die ausgezaichneten Schantz-Arbeithen bestens befördern, und sonderlich an denen orthen, wo es zum gefährlichsten ist, auf das baldigste in standt zu bringen sich angelegen seyn lassen: anbey mit dem Commandanten zu Manheim behörige correspondenz pflegen, und im übrigen von Zeith zu Zeith bey Mainz und Darmstadt die vorfallende notwendige assistenz urgieren, wie auch sonsten hiehero die Erforderliche Bericht, wie Ein und das andere darunten beschaffen. Erlassen möchten. Was die ordre an den Commandanten zu Manheimb betrifft, wird solche gleichfahls von dem herrn Feldtmarschallen Graffen von Nassau an selbigen expediert werden. Womit etc. etc.

## 255.

## An den Kaiser.

Öpfingen den 3. Juny 1704.

Etc. etc. E. K. M. solle hiemit allerunterthänigst gehorsamst hinterbringen, welchergestalten bey Meiner Ankunst zu Nürnberg sich die alda anweesende fränkhische Craiss Deputierte bey Mir Eingefunden, und versprochen, da im Fall künstlighin Ein separiertes Corpo selbiger Gegend zu agiren komben solte, Ermelter Löblicher Crayss zu dessen Vorschub all Mögliches so willig als genaigt auss Treügehorsambsten Eyfer cooperiren wurde: allein mit der hierzue Benöthigten Artiglerie auszuhelssen, wäre fast Eine pure Unmöglichkeith, wesswegen dan E. K. M. undterthänigst hiemit bitten wollen, bey solcher der sachen Bewandtnuss die allergnädigste nachtrukhliche Verordnung dahin Ergehen zu lassen, womit ohne weithern Zeithverlust die Jenige Artiglerie, woraus

Dero HoffkriegsRath bereits verwichenen Winter angetragen, in Böhaimb und Eger in verläßlicher Beraithschafft gehalten werden möchte.

Unterdessen aber bin Ich am verwichenen Montag als den 2<sup>ten</sup> huius Nachmittag umb 3 Uhren, da Eben die Armée in das Laager bey Ehingen Eingerukhet, glükhlichen alda angelanget, und mueß bekennen, das Erwehnte Armée in Einer praven, schöner, und aus Erlesener Mannschafft bestehe.

Eben selbigen Tag ist auch von Dero General Leuthenant Dero General VeldtZeugMeister Graf von Friesen dem Milord Duc de Marlebourg so bereits mit denen Königlichen Englund Holländischen trouppen an den Nekar zu stehen gekomben. umb deren marche bestmöglichst ferner zu beschleünigen. Entgegengeschikht worden: Gestern aber ist die disseitige Armée bis anhero gerukht, der Feind aber seinen marche bis Zwey stand Unter Ulm bis Langenau prosequieret, und aller Desserteurs und anderer Verlässlichen kundschafften nach, solle der zu ChurBayrn gestossene Succurs nicht über 10000 Mann, und zwar in lauther Recroutten und schlechter Mannschafft bestehen, worvon bereits wegen allzugrossen marches vill Erkrankhet und crepieret, auch in Dienstuntauglichen stand sich befinden, dass also ChurBayrn sich dessen nit vill wirdt nrae valieren können.

Uebrigens habe mit Dero General Leuthenandt wegen vorhabenden Dessein und detachirenden Corpo in abweesenheit des Duc de Marlebourg dato noch nichts Verläßliches concertieren können: glaube aber daß die Armée morgen ihren weithern Marche bis nacher Arnekh fortsetzen, alda aber die separierung des Corpo vorgenohmen, mithin auch die Unterredung mit obbedeüten Milord Duc de Marlebourg an Einem bequemen orth gepflogen werde solle; Ich aber alfsdan nicht Ermanglen werde E. K. M. darüber durch abschickhung Eines expressen Courriers die ausführliche Relation zu Erstatten, Alfs der Ich mich zu beharrlichen etc. etc.

## 256.

## An den G. L. von Scholten.

Rastatt den 4. Juny 1704.

Etc. etc. Ich behendige so eben meines hochge Ehrtisten herrn G. L. beliebtes von 3. dises, und wie derselbe aus meinen lezteren alberaihts Ersehen haben würdt, So hat mein herr G. L. mit denen löblichen Khöniglichen Dähnischen trouppen den Erinderten march Einzustöllen, und bis weithere ordre an dem Nekar anzuhalten, und sodann lengst des Rheins dem Meinem herrn G. L. committierten commando abzuwartten, also daß Ich auf den ersten punct seines schreibens nichts anders zu antwortten waiß, alß daß Mein herr G. L. sich Ein als des andern weegen marcheferttig halten, und allezeith mit Einem Vorrath von Brodt auf 4 Tag versehen wolle, dann gleichwie sich alle augenblikh der Feindt de clarieren Khan, umb so vill geschwinder werde Ich mich movieren miessen.

Dass von des Landtgrassens zu Darmbstatt Liebdten noch Kheine trouppen Erschinen, Bethaure Ich, wie aber Ich mit Denenselben positivé nichts beselhen Khan, Als würdet Mein herr G. L. mit gutter manier sehen, selbe zu bekhomben, gleichwie dess herren Churfürstens zu Maintz gedachte Liebdten in ihren schreiben gemeldet, dass Erdeithes herren Landtgrassens sich darzue Erkläret hetten.

Sovill die Pionniers betrifft, da würdet Mein herr G. L. sich mit Ermeltes herrn Churfürstens zu Maintz Liebdten verstehen, und sodan aber dem herrn Commendanten zu Mannheimb ordre geben, dass Er sothane Pionniers mit der Execution von denen Städten Eintreibe die sich disfals moros Erweisen.

Sonsten Khan demselben allerdings versichern, dass sowohl der Commendant zu Manheimb, als der herr Obrist von Frankhenberg an Meinen herrn G.L. durch den herrn VeldtMarschallen von Nassau angewisen worden.

Ich recommendiere nochmahlen die schleunige prosequierung der arbeith, und unverhalte meinem hochge Ehrtisten herrn G. L. anbey, dass Ich des herrn Printzens von Baaden Durlach Liebdten unter Einsten Ersuche, auf den Erfordernden Fahl

Meinen herrn G. L. zu succurrieren, und mit selbigen in gutter correspondenz zu stehen, dass also Mein herr G. L. mit Erdeither Seiner Liebden gleichfals von Zeith zu Zeith Eine genaue correspondenz Einrichten, und wenn auch Sye es verlangen wollen, Mein herr G. L. gleichfals Deroselben hilfslige handt bietten, mithin Einer dem andern beystehen wolle. Womit etc. etc.

#### 257.

## An den Kaiser.

Englisches Veldtlager bey Grofs Höppach im Wirtemberg den 14. Juny 1704.

Etc. etc. Was man alhier bey der gepflogenen undterredung zwischen dem General Leithenandt, Millord duc de Malbourough, Graffen Vratislau, und mir für Ein concerto genomben, und darüber geschlossen habe, werden E. K. M. allergnädigst Erlauben, dass mich, wegen Kürtze der Zeith auf seine, des graffens Vratislau darüber abstattende Allerunterthänigste relation mit mehreren beziehe.

Ich stehe nun in procinctu meine rays heindt noch an den obern Rheinstromb fortzusetzen, alwo mich Entschliessen müessen das commando zu übernemben, wiewollen von E. K. M. Trouppen nicht Ein Einziges Regiment ausser Eines oder Zweyer battaglions dahin zu stehen Komben wird: sonsten auch der standt der sachen daherumb desto gesährlicher aussihet, als lauth aller nachrichten der Feindt diser tagen den Rhein zu passieren willens, und, wan der Villeroy und Tallard zusamben stossen Eine armée sast über 50000 Mann zusamben bringen werde.

Die Trouppen aber welche Ich zu comman dieren habe, bestehen in denen Brandenburgern, Churpfälzischen, Etwas von OberRhein- und Wästphalischen Völkhern, und Khönen Hiervon die-Jenige Brandenburger, welche bey des Generalleithenandt Armée beraits gestanden, vor 9 oder 10 Tagen an den Rhein nit gelangen, also wan inzwischen der Feindt wie zu förchten, disen Fluß Passierte, so dörste Es alfsdan schwär fahlen, dessen abzillende diversion zu verhindtern, indeme seine macht der unsrigen tam in quantitate, quam qualitate weith überlegen, anbey auch gewüss ist, daß Er alle forza ankheren werde, umb dem Churfürsten in Bayrn lust zu machen.

Gibet Er aber so lang Zeith, bis Ich an denen linien Ein und das andere in Augenschein genomben, und darnach die Defensions anstaldten fürgekheret- auch die Trouppen beysamben haben werde, so will Ich zwar trachten und alle miehe anwenden, umb das Ihme die passage nach Eüssersten Kräften verwöhret werde.

Ich habe übrigens zufolge E. K. M. allergnädigsten handtbriefels von 3. huius, worinnen Dieselbe Einen Succurs nacher Hungarn verlanget, nit undterlassen, darüber sowohl mit dem General Leüthenant als Millord duc de Malbourough zu conferieren, worgegen aber der leztere absoluté protestieret, und man auch unserseits befunden hat, dass Es bey Jezigen Umbständen unmöglich beschehen könte, Indeme andurch das abgefaste concert umb den Churfürsten in Bayrn zum Baaren zu bringen, völlig zerschlagen wurdt, da Es Jedoch der Haubtpunct ist, umb dermalleins disem gefährlichen Krieg Ein bösseres aussehen zu geben. Wird aber Bayrn, wie zu hoffen, baldt in die Enge getriben, so hat man alsdan ohnedem den nägsten Weg gegen Hungern Einen starkhen Succurs zu schickhen, wohingegen man anJezo wegen des weithen umb marchs Kaumb vor 8 Wochen Keinen Mann wurde hinabbringen Khönen.

Zudeme hat man auch betrachtet, dass zwar Ein 2 oder 3 Regimenter zu steürung der rebellischen excursionen auf Eine Khleine Zeith - nicht aber in der sach selbsten die rebellion zu dämpfen sufficient seyn wurden, und Also ware das notwendigste, dass man in dem Haubtwerkh mit allen gewaldt ansetze, und nicht wie bisshero mit den Flickhereven die Zeith verlihre, wodurch man Endtlich gar an Keinen orth mehr wurde helffen- weniger den statum rerum Irgendts widerumb aufrecht bringen Khö-Nachdeme aber auf solche weiß, wan man die concernen. tierte operation mit Ernst poussiere, ChurBayrn also Kurtz gehalten werden solle, dass selbigen die Lust vergehen werde, gegen die österreichische Landten Etwas zu ten tieren, also hat man geglaubet, Es Könte das geschwind- und nägste expediens seyn, wan E. K. M. das maiste Thürhaimbische Corpo auss dem landt ob der Enss in Hungarn befördern liessen: dieweillen unter diser Zeith, als man hieroben in ChurBayrn tringet, gedachtes landt ob der Enss wenig oder gar nichts zu förchten - und auf allen Fahl aber wider Einen Kleinen Gewaldt mit Ihrer selbst aignen Landts de fe nsion sambt Ihrem aufgerichten landtRegiment, und beylassung
Einiger Hundert Pferdten: auch Etwelcher wenigen recroutten
(wan Ja die gefahr so groß seyn möchte) sich schon selbsten wurde
bedeckhen und verwahren Khönen. Womit etc. etc.

### 258.

# An den Hofkriegsrath.

Engelisches VeldLaager GrosHepag in Würtemberg den 14. Juny 1704.

Etc. etc. Was Ein löbliches mittel wegen der so schwärund harten Klagen wider die antoni Esterhasische Hussarn an mich hat gelangen lassen, das habe Ich auß dessen schreiben von 3. current is mehrern Inhalts vernomben, und gleichwie Ich selbsten Erkhenne, dass disen Leithen Ein Haubt zu geben, oder selbige zu reducieren, und undterzustossen högst nöttig seye, also vermaine, Es könte sich nochmallen bey I. K. M. angefraget werden, ob Sye dises Regiment Politischer Ursachen halber, villeicht annoch auf den fuess verbleiben: oder reducieren, und unter andere undterstossen lassen wolten, auf welch leztern fahl sodan auch Ich der mainung ware, dass die leith unter das Collonitschund Lehoczische Regiment Eingeteillet, sonsten aber, und wan Es stehen zu bleiben hette, zu dessen conferierung der Caspar Esterhasi, und Thomas Czaky von Jenen aber diser leztere mit besondern nachdruckh vorgeschlagen werden könte. Ich habe sonsten wegen dessen translocation kein bedenckhen, dass Es möge in die Pfaltz zu dem General Herbeville commandieret werden, und khönte man sodan auch dieJenige Reiter, welche in landt ob der Ens zu suess seyndt, darzuekomben lassen, znmallen dise selbiger orthen in dem hostico leichtlich widerumben beritten gemacht werden könten.

Hiernägst thue Ich weiters Einen löblichen mittel nit verhalten, wie dass von I. K. M. sowohl an des herrn General Leuthenandt Liebdten, als an mich, umb alsogleich von hier aus dem Reich Einiges corpo in Hungarn zu detachieren, verlanget worden; Nachdeme aber der sachen Zuestandt hieroben also beschaffen ist, oder Summa rerum darauff beruhet, das bayrische Unweesen

dermalleins zu Endte zu bringen, also finde Ich umb so weniger, das sogleich für Jetzo Einige trouppen hinabgeschiekht werden khönen, als Erstlich das gesambte Reich, und die allyrten anforderist aber der Millord und duc de Malbourug, welcher mit seiner armée schon an der handt ist, darwider mächtig strepitieren und protestieren: Ja villeicht gar diser Leztere andere misures nemben dörste, welche dem standt der sachen, und zu hinaussführung des intents Eine sehr schädliche folge gebähren- mithin weder die drey proiectierte Arméen (von welchen Ich dieJenige, welche an den obern Rhein zu stehen Komben wird, yber mich nemben müessen) nicht formieret: weniger was guettes von der heürigen campagna, und villeicht wohl gar für disen ganzen Krieg zu hossen seyn könte.

Gleichwie man aber, wan das concerto unperturbierter bleibet, Churbayrn schon also Eng halten wird, das selbigen die Lust vergehen werde, gegen die österreichische landten Etwas zu tentieren, hingegen aber Ich auch selbsten gar wohl begreiste, und Erkhenne, das Erfordert werde, zu Dämpfung der Hungarischen rebellion mit mehrern Ernst die handt anzulegen, also wird das geschwindt- und böste expediens seyn, wan man das maiste Thirheimbische corpo aus dem landt ob der Ens hinabziehe, indeme solchergestaldten Es von seithen Bayrn wenig oder gar nichts zu förchten- und auf allen sahl aber wider Einen Kleinen gewaldt mit Ihrer selbstaignen Landts defension, und unter diser insonderheith mit Ihren ausgerichten landtRegiment, sambt beylassung Einiger hundert Pferdten: auch Etwelcher weniger recroutten (wan Ja die gesahrso Hoch geurtheillet wurde) sich schon genugsamb wird verwahren khönen.

Es wolle also Ein löbliches mittel alles dises I.K. M. gehorsambst vortragen; Wiewollen Ich zwar auch in meiner relation Derselben gleichfahls ganz umbständige remonstrationes hierüber gemacht habe, und Zudeme noch zu betrachten ist, daß auch an sich selbsten das verlangte corpo wegen des weithen umbweeg, so lang das bayrische weesen nit in andern standt gebracht, Kaumb vor zwey Monathen werde hinabkomben: da man hingegen, wan dise operation, wie zu Hoffen, gliekhlich ablauffet, Eben alßsdan umb so nähendter wird seyn khönen, nach Hungarn Succurs zu schieckhen, wofern Es die noth Erheischen wurde, wiewollen nicht

zu zweissten ist, dass auch dise rebellion, sobaldten man mit Bayrn Ein bösseres Aussehen gewuhnen, sich desto Ehendter zu Einer raisonablen composition zu bequemben von sich selbsten trachten werde.

Ybrigens schieckhe Ich hiemit zurueckh die mir communicierte Esterhasische beylagen, und lege auch darbey zwey andere schreiben, als nemblich Eines von dem General Wachtmeister Berzetti, und das andere von dem Obristen Peroni; hierauf aber wolle Ein löbliches mittel allen beeden assistieren, zumallen Ich wegen des Berzetti nit finde, mit was fueg Ihme von seiten Saltzburg das militarcommando difficultiert werden Könnte, Zumallen Er ohnedem als Kayserlicher general dem andern in der qualitäth und rang vorgehet- auch von dorthaus selbsten bekhandtermassen Ein guetter officier Sollicitieret, und versprochen worden ist, das Es daraufhin ratione des commando Kein bedenkhen seyn wurde.

Wegen des Peroni aber, weillen Er Erst vergangenes Jahr Obrist geworden, und Ich mich nicht Entsinne, daß Er seithero Ein anderes a vanzement praetendieret, sondern nuhr alleinig umb seine ruekhständige gage Sollicitieret habe, also waiß Ich nit, wegen was für ursachen Er Etwo sonsten bewogen worden seine dimission zu verlangen; Ein löbliches mittel khan solchemnach Ein mehres von Ihme selbsten vernemben, und sich noch ferners seinethalben bey Einer löblichen HoffCammer mit nachdruekh interponieren, damit Er dermalleins das seinige, wie Es doch billig ist, überkomben: und man dardurch selbigen noch weiters in Diensten beybehalten Könte. Im fahl Er aber nichts destoweniger auf seiner resignation beharren wolte, so wird Ihme Endtlichen auch in seinen petito deferieret werden khönen, massen man nicht gesinnet ist, Jemandten mit gewaldt, oder bitten aufzuhalten.

Schliesslichen recommandiere Ich Einem löblichen mittel die pressierung der allerorthen bekandten necessitaeten, über welche Ich zwar an des herrn Cammer Praesidenten Excellenz a parte geschriben habe, und ist darunter haubtsächlich zu verstehen der Rest des wexls nacher Italien, sambt mobilmachung, und beförderung deren dahin gewidmeten rimonta und recroutten: Item die richtigkeith der Guidischen anticipation, die nacher Hungarn und Siebenbürgen, wie auch her-

auf in das Reich so lang schon vertröste Geldt Summen: und Endtlichen die Verschaffung des proviants, munition und gewöhrs. Ich aber Erwartte fürs Künnfflige Eines löblichen mittels mehr umbständtlichere bericht, zumallen in dessen Anfangs berührten rescript Ausser des Esterhasischen puncts nichts Anderes Enthalten gewesen ist, da Ich Jedoch zu wüssen nöttig habe, wan und wie von Zeith zu Zeith Ein und das andere disponieret oder geändert, und sonderlich wo da und dorten die trouppen ausgetheillet, oder verwexlet: auch was sonsten in Einem und andern vorfallen, oder berichtwürdiges Einlaussen möchte; Leztlich aber wird nicht zu gestatten seyn, dass ausser des HoffKriegsRaths wüssen und willen mit der miliz Jemandt das geringste zu dis ponieren habe, gestalten Ich vernembe, als ob der landtmarschall Je mehr und mehr sich anmasse, denen trouppen, welche in das Oesterreichische anlangen, nach aignen gefahlen ordres und Verordnungen zuzuschieckhen. Womit zu Erweisung angenember Dienstgefälligkeiten allstätts verharre; Eines löblichen mittels Dienstund freindtwilliger etc. etc.

P. S. Auch habe Ich anmit nit unerindert lassen wollen, dieweillen mir vorkombet, als ob bey der Ritschanischen action Es nit recht zugegangen, und die miliz Ihre schuldigkeith gethan habe: Bevorderist aber der Viscontische Rittmeister Jordani allerdings cupabl seye: das also Ein löbliches mittel verordnen wolle, durch Ein förmliches KriegsRecht die sachen undtersuchen, darüber auch Recht sprechen: und das Urthl, wie Es über Ein: oder andern ausfahlen möchte, exequieren zu lassen. Datum ut in literis etc. etc.

#### 259.

## An denselben.

GrosHepag in Würtenberg den 14. Juny 1704.

Etc. etc. Nachdeme mein anderes schon expediert gewesen, habe Ich die beyligendte Brieff durchgehen lassen, und für guett befunden, dise auch Einem löblichen mittel zu communicieren, und khönen sye, nebst denen andern in dem Rath vorgenomben, auch darüber fürgekheret werden, was man für guett, und thuenlich Erachten wird. Anbey Erindere ich zugleich Einem löblichen mittel, wasmassen des herren General Leuthenandts Liebden Einen Jungen fürsten von Wolffenbittel sehr Inständig zu der General ad jutanten charge portieren, und darumben auch an I. K. M. aigens geschriben haben, Es khan also seinetwegen das referat hinaufgegeben, und Zwey andere gleichermassen verfasset werden, worinnen in Einen der fürst von Öttingen zur General-Veldtmarschallleithenandt Charge, und der Hannoverische Obristleithenant von Hochberg zur ObristenStelle an Allerhögst Ernente K. M. mit meinen Einrathen zu recommandieren seyen. Womit etc. etc.

#### 260.

# An den Fürsten Leopold zu Anhalt.

Rastadt den 15. Juny 1704.

Durchleichtiger fürst etc. Umb so glückhselliger schäze Ich mich die Ehre zu haben, die Deroselben commando unterstehende löbliche Khöniglich Preüssische trouppen für gegenwertlige Campagna bey dem von mir commandierenden Corpo zu sehen, als Ich Erstlichen Eine sehr Hoche estime gegen Euer Liebden trage, sodann aber mich Erfreue, das durch Deroselben tapsere Anführung und gedachter Trouppen bekhandter bravour besagtes unter meinem commando stehendes Corpo verstörckht werde.

Ich versichere Sye danenhero, das Ich destoweniger vergessen, noch die geringste gelegenheith unterlassen werde, was zu Dero Vergniegenheith, und Ernenter löblicher trouppen ausnemben, und conservation gedeüen khann.

Ich bin heuth dahier angelangt, und intentionieret, die hiesigen Posten zu visitieren, so zwischen Zwey Tagen geschehen wurdt, und wohl seyn khan, dass Ich gar bis Mannheimb hinunter gehe.

Alle nachrichten geben, dass der Duc de Viller oy mit seiner völligen Macht nit allein völlig angelangt, sondern dass Er herwerths Landau stehe, und sein des sein seye, mit dem Talard zugleich an unterschidlichen orthen die passage zu tentieren, welches Er dann auch alle stundt exequieren solle.

Und wie aber bekhant, dass das Jenige Corps, so Ich commandieren solle, maisten Thaills von denen löblichen Khöniglich Preüssischen Trouppen bestehe, So khönen E. L. leichtlich Erachten, mit was für Einer Ungedult Ich Dieselbe Erwartte, also zwar, dass Ich E. L. ganz anligentlich Ersuchen mueß, Sye wollen Sich belieben lassen, den marche gedachter Trouppen auf alle mögliche weiß zu beschleünigen, und zwar die Cavalleria sogleich vorauß marchieren zu lassen, mit der Infanterie aber khönen Sye ihren marche gegen Brusel fortsezen, alwo Sye a portée stehen, nach Beschassenheith des seindes contenence und meiner thuenden Erinderung, sich überallhin, wo es die notturs Erfordert, wenden zu khönen. E. L. persuadieren sich übrigens meiner schuldigsten Dienstergebenheith, und glauben daß Ich allstetts seye etc. etc.

#### 261.

# An den Markgrafen Louis von Baden.

Rastatt den 17. Juny 1704.

Durchleichtigster Fürst! Freindtlich Hochgeehrter Herr Vötter! E. L. solle Ich hiemit freindtVötterlich nit verhalten, wasmassen Ich mich gleich Jezo auf den weeg mache, die linien hinauf gegen Biehl: und von dorten weiters hinunter zu visitieren, also dass Deroselben noch nit aigentlich berichten khan, wie baldt widerumben zuruckkomben werde. Inzwischen aber habe Ich den hiesigen statum weith anderst gefunden, als praesumieret habe, dass also gezwungen bin E. L. durch gegenwärtigen expressen zu remonstrieren, wie dass bevorderist die trouppen, welche meinzu commandieren habendes corpo formieren solten. bey weiten nit so starkh seynd, alss geglaubt worden, dan anstatt dass die Westphälische Trouppen 4 Battaglions machen solten, Zaigen sich deren mit harter miehe drey Kleine. Auch hetten die ChurPfältzer über die guarnison zu Mannheim 14 battaglions formieren sollen, und Ich finde Derenselben sambt denen beeden, welche in gedachten Manheimb ligen, Kaumb 12. Eüssert sich ferner, dass Chur Maintz, anstatt Es 2 Battaglions hergeben solte, selbiger Churfürst selbsten durch aigne Courier

umb hülft solicitiere. Ingleichen wais Ich von dem Würtenbergischen Battaglion de facto noch nit, wo Er seye, und habe also für guett befunden, dem herrn General Wachtmeister von Winckhlhosen wegen beschleinigung dessen anmarch e zuzuschreiben, und Ihme zu dem Ende Eine ordre an den Obristleithenant v. Copenhagen mit anzuschliessen; der Thüngensche battaglion aber ist Kaumb 350 Mann starkh.

An des herrn fürstens v. Anhalt Liebden habe Ich vergangene nacht Einen aignen officier abgeschickht, umb der brandenburgischen Trouppen marche allerdings zu pressieren, und weillen sonsten der feindt In der nähe stehet, auch zu Einer impresa soforthan alle praeparatorien machet, ohne wüssen zu khönen, wohin noch aigendtlich seine intention abzihle, so haben die hiesige herren generales die maiste trouppen An den Rhein biss Philipsburg; und von danen weiter biss nacher Mannheimb postieret, welche posten Ich zwar noch nit visitieret habe; Sye haben mir aber vermeldet, dass sye dise postirung Eines Theils wegen weithleüfligkeith der posten, und anderten Theils auch von darumben also hetten fürkheren müessen, dieweillen noch biss dato der feindt heroben stehe.

Solchemnach aber finde Ich bey dem dermalligen standt fast unmöglich die schwäbische Trouppen E. L. schikhen zu Khönen, welche ohnedem anstatt 7 Battaglions Kaumb 1900 Mann, und anstatt 8 Squadronen bloß 3 Kleine starckh seyndt. Ja Ich befinde mich villmehr bemiessiget E. L. freindtVötterlich zu bitten, dieweillen nunmehro die Dähnische trouppen allgemach in die nähe Komben, daßs also Dieselbe belieben möchten den Millord duc de Malbourough dahin zu disponieren, damit Er von disen mir auß wenigist die Infanterie überlasse, zumallen Ich willens ware selbige zwischen Manheimb und Mayntz so lang zu postieren, biß man sihet, wohin weiters des seindts Absehen außbrechen dörste.

E. L. Erkhennen von selbsten die Hoche notturfft, und dahero geruehen Sye auch umb so mehres Dero Hochvermögende officia darinfahls beyzutragen, und Ich beynebens unter meiner freindtVötterlichen Empfellung fortwehrend verharre, und Ersterbe, Dero Schuldigster Diener und treüer Vötter etc. etc.

## 262.

## An denselben.

Rastadt den 20. Juny 1704.

Etc. etc. Mit gelegenheith dass sich der den 11. dises nacher Nirnberg des SchantzZeügs halber abgeschikhte und nun über Philippsburg widerumb zurukhgehende Courier bey mir angemeldet, habe Ich selbigen an E. L. gegenwerttige Zeillen mitgeben, und Deroselben beyrukhen wollen, wie das Ich über mein diser Tagen an E. L. durch Einen aignen officier abgeschikhtes weithleüftiges schreiben mit grösten Verlangen Eine Antwortt Erwartte.

E. L. khan Ich freindtVetterlich - und schuldigst versichern, wie daß Ich über die Erinderte seithero mehr andere verschidene Khundtschaften Erhalten habe, Deren Eine mir bekräftigen, daß der feindt von Artigleria, munition - und andern requisiten zu alth Breisach starkhe praeparatorien mache, Eine grosse Anzahl Zwibakh verferttigen. und ingleichen an seiner Bruggen zu Hüningen Eyfrigist arbeithen lasse; Andere aber geben, daß Er zu Landau würklich 3 SchiffBruggen auf wägen aufgeladen, und Befelch habe, sobaldt nur die Wässer Ein wenig verloffen, umb den Churfürsten aus Bayrn Lust zu geben, Eine diversion hieherwerths zu machen, es Koste auch waß es wolle.

Ich meines orths werde Thuen was durch Eine Menschliche handt zu effectuiren möglich seyn khan, also dass E. L. sich versichern khönen, dass Ich an mir nichts Erwinden lassen werde; Allein Deroselben ist die force, die Ich hier habe, bekhandt, und hingegen bekräffligen nit Ein: sondern mehrere Khundtschafften, dass der seindt über 60000 Mann starkh seye, wiewohlen Ich Ihne für nit mehr alss 50000 halte, Also dass Ich umb so begieriger die resolution von dem Duc de Marlborough wegen der verlangten Ueberlassung der Dännischen Infanterie Erwartte.

Die Brandtenburgische Infanterie würdt übermorgen zu Brusel anlangen. Khein Kreitzer geldt, Kein bleü, und Khein stukh SchantzZeüg ist hier verhanden; Ich habe dem v. Vorster zuegeschriben auf alle Weis zu sehen, dass Er etwas geldt zusambbringen und mir hieherschikhen khönte, so Ich dan mit grösten Verlangen gewerttig bin; E. L. aber ju dicieren von selbsten, was bey so gestalten standt der sachen wo das haubtre quisitum Er-

manglet, und Ich darumben tausenterley hindernussen unterworsten bin, gegen Einen so starkh antringendten seindt für Ein effort zu thuen und entgegen zu sezen seye; solchemnach mueß Ich auch Dieselbe hiemit ganz anligentlich ersuchen, mir nit allein mit etwas geldtmittln unverlengt aushelssen zu lassen, sondern auch Dero hochvermögenden orths bey ObErdeithen Duc de Malborough wegen Ueberlassung der Dännischen Infanterie die resolution Eillserttig zu urgiren etc. etc.

## 263.

# An den Hofkriegsrath.

Rastadt den 20. Juny 1704.

Etc. etc. Es ist Ein löbliches Mittel schon informieret, was ratione der Verpflegung für die in Holländischen soldt stehende ChurPfaltzische Trouppen alda zu Hoff mit Seiner Gnaden dem Herren Churfürsten tractieret worden.

Und weillen aber über disen tractat weder der hiesigen Churfürstlichen Generalitaeth, noch dessen Commissariat biss dato Keine intimation beschehen: weniger auch die geringste anstaldt gemacht ist, wordurch die Mannschafft, welche in der Kayserlichen Verpflegung nit begriffen, heroben in denen posten von seiten des Churfürstlichen Commissariats mit dem Provianth versehen werde, Als wolle Ein löbliches Mittel die auch löbliche kayserliche HoffCammer hierüber der notturst nach Erindern-sodan mit selbiger darob und daran seyn, damit nit allein die dissahls behörige intimation ohne längern Anstandt herausbefördert: sondern auch zu fürkherung der Ersorderlichen anstaldten, umb gedachtermassen denen Trouppen das Brodt zu verschaffen, der Churfürstliche Befelch unter Einsten mitkomben möchte.

Im übrigen Erwartte Ich mit Verlangen zu vernemben, wie darunten der standt der sachen beschaffen, und was seithero in Einund andern dispositionen aufsgemacht worden: wie auch ob Inzwischen Einige rimonta und recroutten Geldter gefahlen wären, umb nicht allein dieJenige, so nacher Italien gewidmet dahin befördern, sondern auch dermalleins von dem Dähnischen corpo

gleichwollen Ein oder andere Tausendt Mann widerumben zu Diensten aufbringen zn khönen.

Ingleichen will Ich verhoffen, Es werden nun Endtlichen die Steyrischen Ständte zu stellung Ihrer landtrecroutten für die beeden Regimenter Friesen und Kraz den Anfang gemacht haben, auch thue Ich nit Zweifflen, man werde mitlsthin den maisten Theil des Thürheimbischen corpo auß dem landt ob der Enßs gegen Wienn und Hungarn hinabgezogen haben, Zumallen bey nun angehender operation der beeden arméen unter dem GeneralLeüthenandt, und Millord duc de Malbourough Ersagtes Landt ob der Enßs von seithen Bayrn wenig, oder gar nichts zu förchten hat, folglich umb so leichter das Erdaite Thürheimbische corpo wider die rebellen dermallen employeret werden khan, Gleichwie Ich hierüber in meinen Vorigen mehr umbständtlichere meldung gethan habe.

Schliesslichen zaiget die beyligende relation, was herr Graff v. Herberstein über den standt des corpo zu Ostiglia und sonsten in Einen und andern untern 23. May berichtet hat, so Ich zur nachricht communicieren, und beynebens zu Erweisung angenember Dienstgefälligkeiten Verbleiben wollen etc. etc.

## 264.

# An den Prinzen von Würtemberg.

Rastadt den 23. Juny 1704.

Durchleichtiger fürst etc. Freindt Villgeliebter herr Vetter etc. Es geben die Khundtschafften dass der seindt alle stundt die passage des Rheins tentieren zu dem Ende mitschusssreyen Schiffen herabkhomben, auch zu Lautterburg seine SchiffBruggen auf wägen bey sich haben solle, hingegen aber lausset mir die nachricht Ein, dass E. L. ihre route geändert, und dise über Aschaffenburg an die Donau nemben wolten.

Zumahlen Ich abergar nit sehe, daß nach diser routte dieselbe ein: oder andern orths mit denen Troupen vor 14 tagen, und mithin in tempore anlangen Khönen, dann wann wie gedacht der feindt den Einkhombenden Khundtschafften nach alle stundt seine operationes anfangen, und auf Einmahl zugleich an unterschidlichen orthen die passage tentieren dörste; So sinde Ich bey der Weithleüssigkheith hiesiger postierung, und hingegen wenig verhandenen Mannschast nit geringe gesahr dieselbe manutenieren, und dem seindt das Uebersezen verwöhren zu khönen, ob Ich es schon meines orths an nichts Erwinden lassen, sondern alles das-Jenige vorkheren werde, was immer Menschen möglich seyn würdt.

Da es aber wider Verhoffen dahin ankhomben und der feindt penetrieren solte, so ist ia widerumb vonnethen, daß man Eine arm ee formiere, und entgegensetze, damit nit widrigenfahls sowohl der Duc de Marlborough alß der General leithenandt mit ihren beeden arm een den Churfürst auß Bayrn von Vorwerths, und den durchgebrochenen feindt von hier auf den rukhen bekhomben möchten.

Alles dises habe Ich nit allein des herrn General leithenant Liebden, sondern auch ieztgedachten Duc de Marlborough selbsten remonstrirt, und Verhoffe folglich, Es werde Ehistens die resolution Einlauffen, mitlst welcher mir Er Millord die löbliche Königlich Dähnische trouppen wo nicht völlig, doch wenigstens die Infanterie darvon überlassen werde, umb daß Ich der exigenz nach darmit verstörkhet werden khönte.

Zu Gewünnung der Zeith aber und der obhandenen gefahr wegen habe Ich E. L. hiemit freindtVetterlich Ersuchen wollen, Sye belieben umb so mehrers ihren marche nach der Ersten route zu dirigiren: als Sye andurch kheinen umbweg machen, dem feindt nit geringe jalousie geben, Ich aber mich umb so vigoroser, und gesicherter der intendieren den passage zu widersezen in standt gesezt wurde.

E.L. versichere Ich, dass Ich disen ihren ändernden marche auf mich nemben, und darvor bey dem Millord duc de Malbourugh repondieren wolle, dann Sye von selbsten hochvernünstlig Erkhenen werden, was und wie vill daran gelegen seye, dass man dem seindt die passage verwöhre, Einsolgentlich die gegen Bayrn vornembende operationes dardurch assicuriere, danenhero Ich an E.L. Willsährigkheith umb so weniger zweissen, anmit aber zu schuldiger Dienstergebenheith verharren, und Ersterben wollen, E.L. Schuldiger Diener und threuer Vetter etc. etc.

#### 265.

# An den Prinzen Leopold von Anhalt.

Rastadt den 23. Juny 1704.

Etc. etc. Durch den Khöniglich Preussischen Obristen von der Albe Erhalte Ich E. L. werthiste beede handtzeillen von gestrigen dato, deren Eines Eine antwortt auf mein vorhergangenes und in französischer - das andere aber in Teütscher sprache gewesen ist: und die verschaffung der fourage für die Cavalleria in sich enthalten hat.

Ob Ich mich nun disfahls auf das Jenige allerdings berueffe, was Ich an E. L. beraihts von aigener handt geschriben, So habe Ich nichts destoweniger Dieselbe hiemit nochmallen versichern wollen, dass mir nichts mehrers angelegen seyn lasse, und Eine besondere freudt haben werde, als wan nit nur zu der löblichen Trouppen conservation was beyzutragen, sondern auch E. L. in particulari angenembe Dienste zu Erweisen, fähig seyn khöne.

Ob Ich aber schon meiner Seiths wegen Verschaffung der fourage, wie gern Ich auch möchte, Alles so von mir dependieret contribuiren wolte, so seyndt mir iedoch disfalfs die händte gebunden, da Ich wider den Jenigen Befelch so Ich von I. K. M. habe, Kheinesweegs schreitten darff, dann E. L. ist bekhant, dafs bey abhandlung des Errichten tractats mit dem Khöniglich Preüssischen Ministro zu Wienn die Sach dahin verglichen worden, dafs S. K. M. für gegenwerttige Campagne weder disen - noch andern löblichen Allyrten trouppen khein Brodt noch fourage abzuraichen, sondern Sye sich selbsten darmit zu versehen haben sollen, also zwar, dafs mich persuadiere, S. K. M. zu Preussen werden umb so weniger aufs dem abgefasten recess abzuweichen verlangen, alfs man Unser Seiths denselben in allen durchaufs zu halten nit Ermanglen werde.

Umb dass aber E. L. gleichwohl sehen sollen, das Ich noch vor ankhunst der löblichen Trouppen zu Bruchsal auf der Cavallerie subsistenz sorgfältig reflectieret habe, und noch weithershin darauf gedacht seye, So hatte Ich dem herrn Oberkriegs Commissario v. Völkhern nacher Philippsburg den befelch Ertheilt, dass Er die herren Ständte zusambrussen, Ihnen die Darreichung der fourage für widerholte löbliche Trouppen pro-

ponieren, und anbey representieren solte, das es zu ihrer conservation selbsten, umb somehres geraiche, als andurch alles fouragieren evitirt wurde; welches dann auch geschehen, und haben Einige derselben es ad referendum genomben, andere hingegen depreciert. Gestern aber hat sich Ein deputirter aus dem Speyrischen bey mir angemeldet, und sich Erkläret, das man nit zugegen were, wann es auch die übrige Ständte thun wolten, das proportionierte quantum an fourage beyzuschassen.

Wie nun aber die trouppen nit nur auf Einen territorio allein zu stehen- sondern der erfordernuß nach auch in andere Einzurukhen haben werden, also schliesse Ich E. L. Eine abermahlige neue ordre an Obbedeithen herrn Oberkriegs Commissarium v. Völkhern hiemit bey, in welcher Ich demselben die nochmahlige convocierung der herren Ständte committiere, mit der expressen bedeithung, daß bey nit abraichender fourage, auch nit zu verhindern were, daß nit die löblichen trouppen die getraidter auf fouragieren müesten.

E. L. sehen solchemnach hieraus das Ich alles, was Ich nur immer khan, contribuire, und gern mehrers thun wolte, wan es nur in meiner Macht were.

Das Pulfer habe Ich schon befolhen, daß es E. L. solte abgefolgt werden, Dieselbe aber bitte Ich hiebey, weillen Ich selbsten Khaumb so vill habe, als im fahl Einer occasion vonnethen ist, daß Sye mirs ie ehender ie besser widerumben beliebig möchten Ersezen lassen.

So wolte Ich Deroselben auch das benöttigte Bleü unter einsten gern mitgegeben haben, wann es nur verhanden were; dann E. L. khan Ich versichern, daß Ich selbsten Kheines habe, und selbes von anderwerthsher herbey suche.

E. L. khönen übrigens persuadiert seyn, dass Ich nit allein die trouppen in corpore werde beysamben-sondern auch so lang es die Zeith leidet, nit vergeblich movieren lassen, allein gleichwie aber dises nit von mir, sondern von des feindes mouvements dependieret, als habe Ich hiemit E. L. dienstlich Ersuchen wollen, Sye gelieben sich solchergestalt parat zu halten, das auf den benöttigten fall, und meiner thuenden Erinderung Sye sogleich wohin es vonnethen seyn würdt, marchieren

khönnen; Und thue Ich mich gegen Dieselbe hiemit Dienstlich bedankhen, das Sye von selbsten, sich in obigen Dero werthisten schreiben erkläret haben, die löbliche Trouppen zu allen Vorfallenheiten in serttiger Beraihtschasst zu halten etc. etc.

### 266.

#### An denselben.

Rastatt den 24. Juny 1704.

Etc. etc. Ob Ich zwar E. L. durch den gestern zurukh abgefertigten herrn Obristen von der Albe mündlich habe Ersuechen lassen, weillen der feind denen Eingelossenen Kundschassen nach fast stündlich seine operationes dahier anfangen, und die passage tentieren dörste, dass E. L. solchemnach sich belieben lassen möchten, mit denen unter Dero Commando stehenden Löblichen Königlich Preüssischen Churbrandenburgischen Trouppen sich zu moviren, und den Marche über Durlach und Mühlburg zu dirigiren.

So habe Ich nichts destoweniger dise Meine ansuechung an E. L. hiemit schriftlich darumben widerhollen wollen, indeme Mir auf das neue confirmiert wirdt, dass der feindt alle SchiffLeuth beschriben, und Eine grosse anzahl Schüff sambt seiner SchiffPruggen Zur abfahrt in voller Bereitschafft Habe, E. L. hiemit Ersuechent, dass Syeumb so schleiniger den Marche antretten möchten, als bey diser Beschaffenheit der allgemeinen sach sehr vill daran gelegen ist. Wormit etc. etc.

#### 267.

## An den Hofkammerrath von Palm.

Rastadt den 26. Juny 1704.

Etc. etc. Gleichwie Ich bishero von desselben Freundtschafft vill gutte proben schon verspühret habe, also khan man auch versichert seyn, dass Ich gleichfahls zu Bezaigung meiner Dankhbahren reconnaissance alle gelegenheit mit freuden Ergreissen werde, wan zu dessen Diensten Einige wohlgefälligkeit zu Erwei-

sen fähig seyn Khan, und was nun Derselbe durch das untern 4. finientis datierte mir in Einem und andern zur confidenten nachricht überschreiben wollen, darumben sage gebührenden Dankh. Embarassieren thue Ich mich zwar nicht über die cabalen und intriguen, so beraits In meiner abweesenheith alda bey Hoff angespuhnen werden, dan Erstens wais Ich die estime, welche der Kayser in militaribus gegen den Mansfeldt traget, andertens hat der HoffkriegsRath durante mea absentia Keine freie handt weder in gratialibus, noch in sonst andern wichtigen sachen, ohne mein Vorwüssen und Guettachten das Geringste disponieren zu khönen, und drittens glaube Ich nit, dass der Kayser Einen vice Praesidenten mir werde zumuetten wollen. welcher mir nit anständig sevn möchte, massen Ich auf solchen fahl meine Dienste ganz unfählbahr zu Dero fiessen legen wurde; und verstehe Ich dises in generalibus, dan Es weder auf den Schlik allein, noch auf Ein anderes Subjectum in particulari, sondern bloss dahin gemaint ist, dass Ich mir niemallen Einen vicepraesidenten, wer Er auch seyn mag, an die seithen will sezen lassen, auf welchen Ich nicht zuvor mein parere gegeben habe, wiewollen Ich de facto noch nit sehe, dass Einer vonnötten ware, Indem mein Aussbleiben dem vermainten Mansfeldischen concept nach nit so lang sich prolongieren dörffle, da Ich in allweeg Erkhenne, wie nottwendig Es seye, dass mich widerumb so baldt alfs möglich bey Hoff Einfinde, und bin dahero auch schon darauf bedacht, sobaldten nuhr die herobige Haubt operation gegen Bayrn Ein Guettes Aussehen (wie zu Hoffen) gewühnet, und auch diser orthen längst des Rheins und gegen dem schwartzwald Es sich Zaige, wohin aigendtlich der feindt abzihlen, oder was Er undternemben wolte, dass mich sodan alsogleich widerumben von hier auss dem Reich hinwegbegeben, und darauf, wan Es anderst möglich, Entweder Eine Kleine tour in das Wällschlandt machen, oder aber gleich directé nacher Wienn mich verfiegen werde.

Man wolle Inmitlst meinetwegen den herrn Cammer Praesidenten ganz Höfflich complimentieren, und Ich lasse denselben Ersuchen, Er möchte so zu sagen himmel und Erden movieren, damit dermalleins die vorgeschlagene mittel ad effectum Komben, und man mithin sowohl für Wälschlandt, Hungarn, und herauf in das Reich, mit geldt succurrieren, als auch die

übrigen dispositionen der rimonta, recroutten, mundierung, Provianth und munition zu standt bringen Konne. ansonsten, wan der übrige Kleine' rest der arm een noch weiters verschwindet, gleichwie layder derenselben ganzlicher Verlust ohnedem schon auf der spitzen stehet, so wird nachgehends gar alle rettung und hülff umbsonst seyn; Auch bitte Ich Er möchte mir gleichwollen Etliche Tausendt gulden für meine cassa herauf remittiren lassen, dan der Zeith habe Ich nit so vill bev handten. nur Einen courier, oder staffetam expedieren zu khonen, und zudeme fahlen auch schon täglich allerhandt Außgaben vor, worzu Geldt seyn mus, wie dan ingleichen die wenige bey mir befindliche StaabsPartheyen so allein in der feldtkriegsCanzley, samt Ein und andern General Adjutanten bestehet, ohne bezahlung Ihres lidlohns unmöglich bestehen khönen. Ich Erwartte in übrigen die fortwehrendt angenembe correspondenz, und man sorge sich nit, dass darvon das Geringste solle offenbahr werden etc. etc.

#### 268.

# An den Markgrafen Louis von Baden.

Rastadt den 26. Juny 1704.

Etc. etc. Nebst schuldigster Erinderung dass mir E. L. Hochwehrteste Zeillen von 22. huius zu rechts Eingelossen, habe Ich Derselben nit verhalten sollen, wie dass untern 13. deto I. K. M. mir den Befelch gegeben, Ich solte mit E. L. mich vernemben, auf was weiß Etwo mit dem Bischossen zu Würtzburg tractieret werden Könte, damit Er noch länger die 4000 Mann beylassen möchte, Zumallen mit nägstKünstligen monath July der mit Ihme geschlossen geweste tractat exspiriert seyn wurde.

Wan Ich nun meines Orths in allweeg befinde, dass Es schadt ware, wan man dise trouppen, welche in sehr guetten standt seyndt, sogleich Anietzo verliehren müeste, hingegen Vermaindte, Es wurde der Bischoff zu deren Beylassung umb so weniger difficultaeten machen: als auch über die vormallige conditiones Keine schwärere bedingnussen praetendieren wollen, Also Ersuche Ich E. L. freindtVötterlich Dieselbe belieben vorleüftig mit dem herrn generalen v. Bibra zu reden, oder auch weiters bey

dem Bischossen selbsten den Anwursf zu thuen, damit man die Zeith nicht verliehre, Ehe der terminus verstreichen möchte.

Auf wie lang aber E. L. glauben werden, dass man umb dise trouppen annoch tractieren Könte, will Ich Dero Guettbefinden Anheimb gestellet lassen, und Allein gebetten haben, Sye belieben mir Dero Gemietsmainung darüber zu Eröffnen, und auch unmaßgebig I. K. M. zu benachrichtigen, damit Dieselbe bey Zeiten wüssen Könten, Auf was sich zu verlassen, oder abzuhandlen ware.

Gleichwie Ich sonsten der hoffnung lebe, E. L. werden nunmehro der abzillenden operation Einen glieckhlichen Anfang gemacht haben, und zu diser auch bey dem Millord Duc de Malbourough Dero forthwehrendte Hoche Vermögenheith beytragen, damit solche unitis viribus mit Allen Byffer poussieret werde, Also habe Ihnen zugleich meinen schuldigst-freindt-Vötterlichen rapport hiemit beyrueckhen sollen, wie nemblichen sowohl unser: als feindtlicherseithen Ein und das Andere hierumb beschaffen seye.

Es seyndt nun die Brandenburger Erst vorgestern ankomben, welche Ich in das Baden Durlachische heraufrukhen lassen: die überlassene 7 Dähnische battaglions aber marchieren so langsamb, daß Ich nit waiß, wann sye aigentlich verhoffen khöne, und habe Ihnen danenhero Einen Courier Entgegengeschiekht, damit sye Ihren march auf das möglichste beschleinigen möchten.

Des feindts macht wüssen E. L. von selbsten, daß sich solche gegen 60000 Mann Erstrekhe, und seyndt dise in 3 corpi außgetheillet, benandtlich Eines unter dem Tallard: das anderte unter dem Coigny: und das dritte unter dem Villeroy. DasJenige unter dem Tallard campieret noch in der Gegendt Lauterburg, und das andere untern Coigny umb Fort-Louy: der Villeroy aber ist von LangenKandl wo Er gestandten, gegen Landau marchieret, und solle ferner nach allen Kundtschafften seinen march gegen Speur prosequiren. Sye haben auch 2 Bruggen auf wagen geladen, und machen zu Strassburg und Fort Louis Immerforth an schüffen ungemaine präparatorien, worunter Eine grosse quantitäth sich findet, die von Musquetenund Doppelhackhen schussfrey wären, haben auch in dem ganzen Landt alle Wagen und vorspahn nacher Erdaiten Strafsburg beschriben, umb provianth, Artiglerie- und munition mitzuführen, ingleichen 3000 Pionniers und alle schüffleith alda zu Strasburg und zu Fort Louis zusambenkomben lassen, welche Leztere auf denen Schiffen - und würckhlich in Beraitschaft seyndt, alle augenblieckh abfahren zu khönen; Verfertigen nit weniger zu Breisach unaufhörlich Eine grosse quantiteth an Zwibackh und reparieren sowohl daselbst: als zu Hüningen Ihre Bruggen, und haben beraits den 24. huius Ihre operationes anfangen sollen, dise aber unwüssendt wass ursachen noch bis dato retardieret, da sye doch mit allen fertig, und Ihre dispositiones sogrossseyndt, das vermuetlich Ihre inaction nit mehr über Ein Pahr Täg thauren dörste.

Undterdessen thuen sye mir aber mit Ihrer dermalligen postierung bis hinab auf Mayntz: und von danen herauf bis auf Piehl: Auch auf der andern seithen gegen Freiburg, und dem schwartzwald solche jalousie verursachen, das Ich an allen orthen weder Persöhnlich zugegen seyn, noch mit der defension Erkleckhen khan.

Wan aber die Dähnische Battaglionen Einmahl angelangt, und der feindt noch in Etwas temporisieret, so will Ich zwar All-menschenmögliche Kräfften ankheren, umb Ihme die passage des Rheins zu disputieren, fahls aber wider seine antringende grosse macht und gwaldt, nicht überall resistieren Könte, so werde ich trachten solche posten zu nemben, dass Ich Ihme wenigist das landt stuckhweiß disputiere, und Inmitlst E. L. sambt dem Millord Malbourough Zeith gebe, die dortige operation fortzuführen, und zum glieckhlichen Endt zu bringen lein an der Zeith ist alles gelegen, damit solche Eyfrigist getriben werde, und wie nun E. L. auß allen Obigen beliebig Ersehen khönen, wie weith sich hierumb meine possibilitaeth Erstrekhet, und was Ich in Einem und andern thuen khan, also bitte, Sye lassen mir auch Dero Intention wüssen. In fahl Etwo der feindt mit Einen starkhen Corpo Zu gleicher Zeith durch den schwartzWaldt tringen möchte, was Sye in hoc casu für misures zu nemben, oder dahinwerts zu detachieren gedenkhen wurden, dan wan Ich auch von hierauss mit Einem corpo mich hinauswerts Zihen und beynebens herabwerts den Rhein oder die linie deffen dieren müeste, so Erkhennen E. L. von selbsten Hochvernünstig, dass Ich mit meiner macht auf beeden Theillen nicht sufficient seyn

Könte. Ich Erwartte danenhero Deroselben beliebige nachricht, und verharre mit meiner treu- Ergebenen freindtVötterlichen beständigen ven er a tion etc. etc.

#### 269.

# An den Prinzen Leopold von Anhalt.

Rastadt den 26. Juny 1704.

Etc. etc. E. L. unverhalte hiemit, wasmassen Ich an dem herrn Oberkriegs Commissarium von Völkhern den Befelch Ergehen lassen, dass Er sowohl denen ChurPfalzischen, als Württembergischen und Durlachischen deputirten ganz klar bedeithen solle. zum fahl Sye sich nit zu herbeyschassung der fourage und harttfuetter verstehen wolten, dass Sye sich sehr betriegeten, wan Sye glaubten, dass Sye auf disen fahl nit four agiert werden solten, dann Ich liesse Sye versichern, dass es umb sovill gewisser erfolgen und Ihnen nit allein alle früchten in Veldt wurden auffouragiert werden, sondern auch mehr andere excessen mit unterlauffen wurden, worvon Ich hernachmahls weder wass wüssen wolte, noch Ihnen helffen khönte, vermainte also es wehre vill besser, dass Sye sich mit Einander verstehen, und die fourage insgesambt lüffern solten, weillen nit Ein standt allein, sondern Einer nach dem andern, und mithin der weitheste sowohl als der nächste werde four a giert werden.

E. L. habe Ich dahero ersuechen wollen, bis die resolution von Ihnen Ständten erfolget, dass Sye sich möchten gefallen lassen, nur noch Einen Einzigen Tag mit der fouragierung Einzuhalten, und wann aber die Ständt sich mit Einander nit verglichen, und dahero von herbeyschaftung der fourage nichts wüssen wolten, So bitte Ich E. L. gleichfals, Sye gelieben die fouragierung dergestalt anzuordtnen, dass Ein standt nach dem andern, und nit auf Einmahl alle fouragiert werden; hiernegst unverhalte auch E. L. dass das Durlachische zu abführung der schweren Artigleria von Philippsburg mit concurrieren mueß, entschuldiget sich aber der Unvermögenheith halber mit deme, dass bey der löblichen Khöniglich Preussischen Infanterie ihre abgegebene Vorspann annoch angehalten werde.

E. L. Ersuche danenhero nit weniger in disen punct, Sye möchten gedachte Vorspann umb so ehender entlassen, als Ich von denen durlachischen deputierten bin versichert worden, dass Sye E. L. dieselbe widerumb stöllen, und wann aber ehender ein marche auskhomben solte, andere an deren Statt verschaffen wolten.

Vom Feindt ist kheine andere nachricht, als das selbiger mit seinen grossen prae paratorien continuiret, der Villeroy gegen Landau marchieret seye, und weithers gegen Speyr gehen solle, das also scheinet, Er werde demnegsten seine operation ansangen;

Wann also darvon weithers was Einlausset, unterlasse Ich nit E. L. es zu Erindern, und wann es vonnethen seyn solte, unter ainsten mit beyzuruckhen, wohin Sye sich zu wenden und zu marchieren hetten. Womit etc. etc.

#### 270.

#### An den Kaiser.

Rastatt den 27. Juny 1704.

Etc. etc. Auß E. K. M. Allergnädigsten handtbrieffl vom 13. finientis habe Ich allerundterthänigst vernomben, waß Dieselbe Erstlich über die Beybehaltung der Würtzburgischen 4000 Mann und dan in dem Anderten über das motivum der auß dem Landt ob der Enß hinabgezogenen Mannschafft mir zu bedaiten geruhen wollen.

Was die Erstere betrifft, befinden sich dise trouppen in sehr guetten standt, und ware also schadt, wan man selbige sogleich anietzo, nachdeme der mit dem Bischoffen geschlossene tractat zu Ende des nägst Künfftigen Monaths July exspirieret seyn wird, verliehren müeste. Ich befinde mich zwar nicht bey dem General Leuthenandt umb mit selbigen in diser sachen das mündtliche verabreden zu khönen, Ich Habe Ihme aber geschriben, und Deroselben difsfahltige intention communicieret, mit dem Ersuchen, Er möchte darüber mit dem Generalen Bibra vorleüffig reden, und auch nachgehendts die weithere passus thuen, umb

zu sehen, damit der Bischoff sothane Trouppen noch länger auf die vormalige conditiones in Dero Diensten beylassen möchte.

In dem anderten bethaure Ich von Hertzen dass die Hungarische unruhe so weith überhandt genomben, so aber maistens darauss Entsponnen, dass der General Heister gleich in dem Anfang gar zu weit hinabgegangen, Ehe und bevor der general Palffy die postierung an der waag mit dem Ritschanischen corpo und ander darzu destiniert gewester Mannschafft habe Einrichten Khönen: Zu geschweigen dass auch mehr andere üble dispositiones von Ihme Heister vorgekheret worden, welche laider sattsamb bekandt seyndt. Ich vermainte danenhero, dass zu Deroselben Dienst die mutation seines dortigen Ober Commando a bsolute vonnötten ware, dan, gleichwie Ich sowohl von Dero Stattquardi Obristwachtmaister Graffen von Lamberg - als durch alle andere nachrichten auss Hungarn und Wienn vernembe. Es auch selbsten noch in meiner anweesenheit alda zu Wienn villfältig gehört habe, so seyndt die Hungarn wider selbigen also irritieret, dass Erstlich zu förchten, Sye die Hungarn werden zu Keinen accord schreitten wollen, so lang Er das Commando behaltet, und andertens daß an sich selbst auch seine Kriegs manier und fürkherende dispositiones dermassen confus sevndt, wordurch lezilich Ein grosses ungliekh nit aussbleiben Könte.

Anstadt seiner aber, und biß E.K. M. mit disem commando anderweite disposition machen Könten, findete Ich anietzo darzu Keinen bössern, alls Entweder den Banum Croatiae oder den Generalen Huyn.

Im übrigen aber ist guett geschehen, das Dieselbe aus dem landt ob der Ens die angemerkhte Mannschasst haben hinabziehen lassen, wie mich dan deswegen in meiner lezten relation hierüber weiters allerundterthänigst expliciert habe, und in allweeg vonnötten ist, das man trachte Dero Allerhögste Persohn sambt der gesambten allerdurchleichtigsten Herrschasst, wenigist in Dero Residenz sicher zu stellen.

Yber alles dises aber Erkhenne Ich auch die noth, dass sowohl Hungarn als Wällschlandt mit Volkh Succurrieret werden müeste, und Es werden sich also E. K. M. allergnädigst zu Entsinnen belieben, was Ich Deroselben offtmahls darüber allergehorsambst vorgestellet habe, Als nemblichen, das diser Zweckh von nirgendt

anderst zu gewartten ware, Ausser von hier auß dem Reich, wan Einmahl das Bayrische unweesen gedämpfet seyn wurde, wobey Es aber auf deme beruhet daß (wie zu Hoffen) der Allerhögste zum glieckhlichen Success seinen seegen gebe; sonsten sehe ich darunter nichts mehres zu förchten, alß daß Etwo der Feindt hierumb über den Rhein oder daroben durch den schwartzwaldt penetrieren Könte, westwegen Ich dan auch, umb hierinfahls all-Eüsserstes zu vorsorgen, bin bewogen worden, diese commando an den obern Rheinstromb über mich zu nemben, wie schwär- und gefährlich Es auch seye.

Der Feindt hat zwar Eine grosse Zeith schon verlohren, welche Er hette bösser employren Khönen, dan die Brandenburger sevndt Erst vorgestern Einen march von hier an der hardt ankomben, und die 7 dähnische battaglionen, welche mir der Millord duc de Malbourugh zur Etwelchen Verstärkhung überlassen hat, marchieren so langsamb, dass Ich nit wais, wan sye aigentlich werde verhoffen khönen, und habe Ihnen dahero Einen Courier Entgegengeschickht. Es hat zwar JeztErnenter Millord gedachte battaglions auch nebst der Cavallerie von disen trouppen bey sich haben wollen, und geglaubet, seine armee müeste umb so stärkher seyn, damit man desto vig oros er gegen Bayrn agieren Könte, nachgehents aber auf die Ihme von dem hierseitigen statu vorgestelte circumstanzien hat Er weiters zu der berührten überlassung Keine difficulteth gemacht, sondern willig consentiert, und muss Ich Ihme das gezaignus geben, dass Er in allen zu E. K. M. Dienst, und pro bono publico Einen ungemainen rüembligen Eyfer und grosse fertigkeith von sich spühren lasse, mithin ganz billig, wan dise bayrische expedition baldt glieckhlich zum Endte gebracht wird, sowohl umb E. K. M. alss umb das gesambte Römische Reich selbsten Einen grossen Danckh werde verdienet haben, dan hette Er dise grosse resolution nicht gefasset, und den so weiten march herauffgenomben, so wurde es villeicht dermallen schon heroben umb das Reich übl bestellet seyn.

Umb aber widerumben auf die constitution des Feindts zu Komben, so ist gewüss, dass seine macht Jenseits des Rheins gegen 60000 Mann starkh seye, und in dreyen corpi bestehe, benandtlich Eines unter dem Tallard: das anderte unter dem Coigny:

und das dritte unter dem Villeroy, welches Er auß Flandren mit sich heraufgeführt hat. Das corpo untern Tallard campieret noch in der gegendt Lauterburg, und dasjenige untern Coigny umb Fortlouis: der Villeroy aber ist den 25. huius von Langen Candel, alwo Er gestanden, gegen Landau marchieret, und solle weiters, nach allen Kundtschafften seinen march gegen Speür prosequiren.

Sye haben auch 2 Bruggen auf wagen geladen: und machen zu Strasburg und zu Fort Louis an schüffen großmächtige pra eparatorien, worunter Eine große quantiteth sich findet, die von Einer neuen invention, und von Musqueten und doppelhackhen schussfrey wären, haben auch in dem ganzen landt alle wägen und Vorspahn nacher Erdaithen Strassburg beschriben, umb provianth, artiglerie, und munition mitzuführen, ingleichen 3000 Baurn zum schantzen, und alle schiffleith theils alda zu Strassburg, und theils zu Fort Louis zusamben Komben lassen. welche leztere auf denen schiffen, und würkhlich in beraitschafft seyndt alle augenblieckh Abfahren zu Khönen; verfertigen nit weniger zu Breisach Eine grosse quantitaeth an Zwibackh und repariren sowohl daselbsten, als zu Hüningen Ihre bruggen, und haben beraits den 24. huius Ihre operationes anfangen sollen, dise aber unwüssendt was ursach noch biss dato retardieret, da sye doch mit Allen fertig, und Ihre dispositiones so groß seyndt, dass vermuetlich Ihre inaction nit mehr über Ein Paar Täge wird thauren Khönen.

Undterdessen thuen sye mir aber mit Ihrer dermalligen postierung bis hinab an Mayntz: und von danen herauf bis an die Linea von Stollhofen und Piehl: auch auf der andern seithen gegen Freyburg und schwartzwaldt solche jalousie geben, das Ich unmöglich an allen orthen weder Persöhnlich zugegen seyn: noch mit der defension Erckhleckhen khan; Wan aber die Dähnische battaglions Einmahl Angelanget: und der Feindt noch in Etwas temporisieret, so will Ich zwar all-menschenmögliche Krässen, das ist wegen der passage des Rheins und der linien ankheren, umb Ihme solche zu disputieren; fahls Ich aber weder seiner antringendten grossen macht und gwaldt nicht überall resistieren Könte, so werde Ich trachten solche posten zu nemben, dass Ich Ihme gleichermassen das landt stuekhweis disputiere, und

Inmitist unsern beeden ar méen Zeith gebe, Ihre operationes fortzuführen, und zum glieckhlichen Endt zu bringen, wobey aber Alles daran gelegen ist, dass sothane operation an der Donau wider Bayrn geschwindt poussieret, und von der seindtlichen confusion profitieret werde, in welche selbigen der Malbouroughische heraufmarch gesezet hat:

Solte hingegen der Feindt gegen die linie Eine ar mée von 30 bis 35000 Mann stehen lassen, und mit dem Ueberrest durch den Schwartzwaldt zu gleicher Zeith tringen, Einfolglichen Ich die völlige ar mée von hier uit abschickhen khönen, sondern Ein corpo umb den Rhein oder die linien zu defendieren hierherumb lassen miessen, mithin auf beeden Theilen mit meiner Macht nit sufficient seyn, so ist Khein anderes mittl, als das Ich mich mit dem andern thaill hinauswerths zihe, und von den andern beeden ar méen zu meiner Verstärkhung Ein Detachement Erhalte, oder der General Leithenant selbsten zu mir Khombe, Gleichwie Ich dessentwegen sowohl an den General Leüthenandt als den graffen von Vratislau geschriben habe.

Umb aber, wie Ich vorgemeldet, die bayrische operation mit aller Eilfertigkeith zu poussieren, so will Ich nit nachlassen, sowohl Erdaithen General Leüthenand als den Millord deshalben Inständig zu pressieren, Ihnen auch von meinen hierseitigen dispositionen und intentionen parte zu geben, auf daß Sye Ihre mesures darnach nemben, und von der Zeith desto nachdruekhsamber profittieren Könten. Ich waiß zwar waß noch dorten passieret, nichts positives zu schreiben, dieweillen von danen zimblich weith bin, und auch selten nachricht bekombe, Allein Ich waiß auch daß E. K. M. der graff von Vratislau über Alles allerundterthänigste relation Erstatte und in Einen und andern Dero Allergnädigste Befelch Erwartte, waß wür zwischen uns beeden concertieret haben.

Im übrigen aber werde Ich gezwungen E. K. M. auch von hier aus auf das neüe allergehorsamst zu repräsentieren, wie dass mir Immersorth über die noth der wällschen Armée Erbärmliche lamentationes Einlaussen, und ist danenhere unverandtwortlich, dass man dise so tapsere armée also Ellendiglich zu grundt gehen: Ja mit respect zu sagen, crepieren, und in die Eüsserste desperation versahlen lasse, wo doch darzue bekhandt

ist, dass von diser die Erhaltung des Hertzogens zu Savoyen und des ganzen Wällschlandts dependiere, solgsamb aber sehr zu sörchten seye, dass der Erstere nicht andere misures nembe, wan solchergestalten Er seinen unvermeidentlichen Verlust mit landt und Leithen vor Augen sehen mueß. Desgleichen ist Es um die Trouppen in Hungarn und Siebenbürgen beschaffen, mithin vergebens dass man gedenkhe Succurs dahin zu schickhen, wan man denen wenigen, die dato verhanden, nicht Einmahl zu leben gibet.

E. K. M. Erwegen danenhero nach Dero Allerhögst Erleichten prud enz die betriebte Sequellen und betrachten, dass an der fördersamben remed ur der Chron und Scepter mit Dero ganzen Kaiserlich Königlichen und landtesfürstlichen monarchie gelegen seye; Womit Ich zum Schluss Sye auch allerundterthänigst bitten sollen, die heraufdestinierte 100000 Gulden ohne längerer prolongation übermachen zu lassen, ohne welcher sonsten der admodiator, und schwabischer Provianthdirector Schell, die übernombene Proviantierung unmöglich länger continuiren khan, und Ich Empfelle mich etc. etc.

#### 271.

# An den Freiherrn von Oberg.

Rastadt den 27. Juny 1704.

Wohlgebohrner, Insonders Hochgeehrtester Herr Baron etc. Ich habe widerumb zu sehr grosser obligation Dero wehrteste Zeillen von 16. finientis zurechts behändiget, und die warheith zu bekennen, so ist mir Erst seithero Erinderlich beygefahlen, wie daßs mir auch dasJenige, worinnen das bewuste proiect oder die angezogene memoire von 11. Jänner beygeschlossen gewesen, Eben denjenigen Tag zu Wienn Eingeloffen, alls Ich von dannen abgerayst ware, mithin hatte Ich Keine Zeit dessen Inhalth damahls noch durchlesen zu khönen, sondern müeste Es bis unterwegs verschieben.

Das sonsten des herren Churfürstens Gnaden meine gehorsamste respect, zu Deroselben gnädigen Wohlgefahlen aufgenomben, geraichet mir zur absonderlichen consolation, und Ich bitte Meinen herrn Baron durch Dero beyWürkhung mich ferner in Ihren

Churfürstlichen gnaden Erhalten zu helffen. Anbey zu versichern, dass Kein grösseres glieckh auf der weldt mir winschete, als in disem meinen dermalligen commando zu des allgemainen weesens bösten vill Erspriefsliches Erweisen zu Khönen, allein die gefahr ist groß: Ich Erwartte stündtlich dass der Feindt seine operation ansange: Er hat Eine macht von 60000 Mann seiner außErlößenesten bösten Trouppen: und wie dise unter dem Villerov: Tallard: und Coigny in dreven corpi aufsgethaillet, also bringe Ich nach meiner rechnung bev die 100 battaglions: und mehr alfs 110 Squadronen heraufs, die meinige hingegen, wan Ich alles zusamben zähle, und auch die Infanterie der Dähnen darzue rechne, Erstreckhet sich högstens auf 28 - bis 30000 Mann, worunter aber sehr wenig Cavallerie befindtlich ist, und wan also der Feindt, wie alle Kundtschafften geben, an undterschidlichen orthen die passage des Rheins tentieren - und zugleich oben hinauss durch den schwartzwaldt ansetzen möchte, so waiss Ich fürwahr nicht, wie an allen orthen und Eckhen werde retten und hietten khönen, und wan Er aber auf Ein oder andern seiten den Zweckh Erraichen und die passage forzieren dörffle, so sorge Ich, dass mich fast gar nicht mit meinen corps d'armée vor seiner werde dörffen sehen lassen, weniger verhindtern khönen, dass Er alfsdan seine abzillende diversion, umb dem Churfürsten in Bayrn Lust zu geben, werde hinaussführen mögen, allermassen Er dan auch Eine prodigiose quantitaeth an allen requisiten schon von geraumber Zeith hero in Beraitschafft, und nach meinen Bedunckhen aber den anfang der operation nuhr von darumben bis dato verschoben hat, bis Ihme die ordre des Königs Eingeloffen seve, alfs welche dan auch nach meiner rechnung durch den Generalen, welchen der Bayrfürst expresse abgeschieckht, beraits gestern oder vorgestern angelanget seyn werde. len auch zu Strassburg und Fort Louis Eine grosse Anzahl Transport schüff: und unter disen sehr vill, welche von Einer neuen invention und schussfrey seyndt, parat stehen, sodan unter andern sein intent gegen Mayntz gerichtet seyn. Allein Ich meines theils glaube villmehr, dass Er gedenkhe, unterhalb Philipsburg über den Rhein, und von danen durch das würtenbergische - wie auch von Oben durch dem schwartzwaldt in schwaben an die Donau zu tringen. Ein oder das andere aber mueß sich Ehister Tagen Zaigen,

und was dargegen von meiner gegenwöhr menschenmöglich wird seyn khönen, das solle gänzlich nit undterlassen werden. Undterdessen pressiere Ich Tag und nacht die unserseitige expedition gegen Bayrn: Es seyndt auch nun würkhlich die beeden arméen des General Leuthenandt und Millord duc de Malbouroughs conjungieret, und in motu; wobey Ich weithers Meinen herrn Baron in Vertrauen nit berge, wie dass Ich haubtsächlich von darumben herauskomben, umb dise expedition zwischen dem Printz Louis, und Millord wohl concertieren zu machen: sodan auch weiter unter Ihnen die guette Verständtnus zu procurieren: mithin habe Ich auch alles command o über mich genomben, welches Sye mir haben geben wollen, umb andurch nuhr desto leichter den Effect zu Erraichen, wiewollen vormahls das absehen gewesen, dass Ich hette an der Donau commandieren sollen.

Was in übrigen die Wolffenbüttlischen compagnien betrifft, bin Ich darvon schon in formieret, daß dise nemblichen in dem vorJährigen Herbst der General Leithenandt zuruckhgelassen, Er aber von Hoff den Beselch zu deren Beyhaltung Zwar Empfangen: darauf aber geantworttet habe, ob zwar sothane ordre zu spath Eingelossen.

Damit sye aber widerumben zurukhberuffen wurden, schreibe Ich an den heren Graffen von Vratislau, umb deshalben sowohl bey dem General Leithenandt als dem Millord duc de Malbourough das weitere zu urgieren.

Belangendt den bekandten Bonac, und das durch selbigen in Hungarn practicierte Gewöhr ist nuhr gar zu gewüß, daß die rebellen solches bekhomben haben, und ware Dahero zu winschen, daß Es der König in Schweden mit starkher Anzüglichkeith wider Franckhreich resentieren möchte; Ja wür haben auch abermallige nachrichten, daß der Ebenfahls bekandte General Spaar, untern praetext der schwedischen Diensten zurukhkomben: dabey aber auß neüe heimbliche com missiones und villeicht auch wexl oder geldt für die Rebellen mit sich bringen werde, und weillen man aber unserseits auf selbigen schon lauhren lasset, so ware Es wohl auch guett wan Mein herr Baron sich interessieren wolte, umb ingleichen durch die Churfürstlichen landten invigilieren- und Passen zu lassen, Ob Er nicht Etwo

beym Kopff zu bekomben ware, fahls Er dorten durch passieren möchte.

Schließlichen ist mir schon bewust, daß bey dem dasigen Hoff Guette Subiecta verhanden, welche in der Kunst des Dezifferierens wohl versiret seyndt, und sobaldt mir nuhr deren Einige zu handen Komben, so werde Ich mir die Freyheit nemben, selbige an Meinen herrn Baron zu überschickhen, von denen Jemgen aber, welche man ChurBayrn abgenomben, hat der General Leithenant gemeldet, daß unter selbigen Keine in Ziffer wären gefunden worden; und ob Er zwar auch mir und dem graffen Vratislav Ein und anderes schreiben vorgelesen, hat Er doch aber Keines in unsere händt gegeben. Welches Ist, so Ich für heindt zur Dienstlichen Andtworth benachrichtigen Khönen, und darmit also gleich allZeith unter meiner fortwehrenden Dienstbegürdt unablessig verbleibe etc. etc.

#### 272.

### An den Kaiser.

Rastatt den 30. Juny 1704.

Etc. etc. Yber das, was Ich an E. K. M. mit Jüngst abgeloffener FreytagsPost allerundterthänigst relationieret habe. waifs Ich für heindt nichts mehres allergehorsamst zu benachrichtigen, als, dass der Tallard und Coigny mit Ihren beeden corpi gegen Strasburg in vollem march begriffen: der Villeroy aber mit seiner armée noch zwischen Langen Candel und Landau stehe, In übrigen auch die allerseitigen Kundtschafften continuiren, dass des Feindtes intention ware, zugleich die passage des Rheines zu tentieren, und unter Einisten die Linien bev Stollhofen zu attaquiren. Ob Es aber nit Etwo villmehr durch den schwartzwaldt angesehen: oder auch auf Freyburg lossgehen dörste, wird sich in gar Kurzen tagen weisen, und undterdessen Ermangle Ich nit all-menschenmögliche dis position es zu versiegen, auch dise mit all-Eüssersten Fleiss befordern zu lassen, zumallen nunmehro die von dem Millord Malbourough mir überlassene 7 dähnische battaglions in die nahe gelanget seyndt; von der armee in schwaben aber wais Ich nicht das Geringste, habe auch noch Keine Andtworth Erhalten über das, was Ich Lezthin an dem General Leithenant und Millord geschriben, und worinnen denenselben nit allein von meinen hierseitigen dis positionen aufsfürliche parte gegeben, sondern auch von Ihnen, und absonderlich von dem General Leithenandt zu wüssen verlangt habe, was für mesures Ernemben wurde, fahls der Feindt gegen den Schwartzwaldt operieren wolte. Womit etc. etc.

P. S. Als dises schliessen wollen, Kombet weitere nachricht, wie dass auch der Viller oy ausgebrochen, und dem march hinauswerths gesolget ware; Wass Ich nun aber hierüber für Einer esolution genomben, und alsogleich an den Generalleithenandt vorleüffig expedieret habe, geruhen E. K. M. aus der beyligenden abschrifft 1) allergnädigst zu Ersehen; und was in übrigen noch weiters sich zuetragen wird, Ermangle Ich nit Deroselben von Zeith zu Zeith, auch nach notturst der begebenheith durch expresse allergehorsamst zu benachrichtigen etc. etc.

#### 273.

# An den Markgrafen Louis von Baden.

Rastatt den 30. Juny 1704.

Etc. etc. Es ist nunmehro der Tallard und Coigny mit Ihren beeden corpi marchieret, und wie alle Kundtschaften geben, gienge Ihr Zug völlig hinaufwerts gegen dem Schwartzwaldt, allermassen auch der Villeroy dem Verlauth nach dahin gefolgt ware, welcher bifs dato zwischen Langen Candel und umb Landau gestanden, und nun widerumben die zu Neustadt angelegt geweste Backhöfen hette Einschlagen lassen.

Ich habe hierauf für nöttig Erachtet, die dähnische: brandenburgische: und schwabische trouppen, wie auch Zwey Kayserliche battaglions alsogleich march fertig zu halten, und thuen dise zusamben 25 battaglions, und sovill Squadronen außmachen; Ein mehres aber traue Ich noch dermallen hierumb nicht wegzuziehen, indeme nit versichert bin, ob der Feindt mit seiner

<sup>&#</sup>x27;) Siehe den folgenden Brief Nr. 273.

völligen Macht sich hinaufziehe oder auch Ein corpo längst herab des Rheins zuruckhlasse, als wie Es die apparenz ist.

Danenhero bin Ich willens den Feldtmarschallen Graffen von Nassau mit denen Chur Pfaltzischen - Ober Rhein - und Westphalischen trouppen noch diser orthen stehen zu lassen, mit der ordre die Arbeiten an den Rhein, wie deren undterschidliche schon angefangen, zur perfection zu bringen, damit man dortherumb Ein- für Allemahl sicher seyn könte, werde aber nachgehendts auch selbigen folgen lassen, sobaldten die rechte Gewüßsheith habe, Ob, wie Erwehnet, der Feindt völlig sich hinaufgezogen hette.

Belangendt die routte der marchierenden trouppen, habe Ich dise folgendermassen dirigieret, das nemblichen der rendevous zu Rottweill seyn werde: und nemben die Dähnen den weeg über Sintzheimb: Steppach: und Pretten rechter handt lassendte: die Brandenburger über Pforzheimb: die Schwaben und Kayserliche aber durch das Oppenauer Thall, wan anderst möglich dorten durchzukomben, und von dem Feindt nichts zu befahren seyn möchte; sonsten aber müesten sye sich auch gegen Pforzheimb, oder gegen das Gerspacher Thall wenden.

Für meine Persohn aber, sobaldten sich nuhr der Feindt mit seinen march völlig declarieret haben wird, gedenkhe Ich gegen Freyburg, und dem Schwartzwaldt vorauszugehen, umb das landt zu recognoscieren, und darnach meinen march desto bösser Einrichten: auch sonsten in Einem und andern die vorleüffige dispositiones fürkheren zu Khönen.

So vill die Linea von Stollhofen betrifft, habe Ich von dorten auss der ursachen nit Alles Entblössen khönen, dieweillen wan der Feindt den schwartzwaldt passierete, Er selbige allZeith übern haussen wersten - und sodan Entweder gegen Philipsburg oder Mayntz (welche beede Plätz ohnedem schlecht versehen seyndt) gar leicht Etwas tentieren, oder aber gegen der Donau sich wenden könte, gleichwie Es E. L. bey den leztabgeschieckhten Courier mit mehreren remonstrieret: darauf aber biss dato noch Keine Andtworth Erhalten habe, und also nicht wais, wessen auf solchen sahl Dieselbe Entschlossen und auf was weiß mir die handt bietten wolten.

Durch dise meine verfiegende disposition aber verhoffe

Ich Ehender als der Feindt in der gegent Freyburg zu seyn, wiewollen mich wegen schwäche der trouppen vor seiner nit vill
werde dörffen sehen lassen, und zudeme auch gar wenig Cavallerie: Keine Stuckh: und nit vill munition bey mir habe: mithin
E. L. freindtvötterlich und angelegentlich Ersuche, Sye möchten mir
Einige Stuckh mit Ihrer Zugehörde desto beliebiger Entgegen schückhen, als Sye nunmehro schon mit Einer nambhassten Feldtartiglerie versehen seyn werden.

Es hat zwar der Feindt bisshero AllZeith spargieret, und durch seine praeparatorien auch gezaigt, als ob Er Entschlossen ware die passage des Rheins zu tentieren, und hatte geglaubet, mich andurch zu verlaitten, dass Ich gleichfahls mit dem maisten Theil der Trouppen mich hinabwerts ziehen solte; Allein Ich habe mich nit Irren lassen, sondern bin stehen gebliben, und habe Inmitlst nichts undterlassen, was zu Bewahrung der passage hat khönen nach mögligkeith disponieret werden.

Nun dependieret aber die weitere direction des werckhs von dem guetten concerto, und daß Ich wüsse, wie mich E.L. secundieren, oder was Sye für Eine maß abnemben wollen, worzue dan auch sehr Hoch vonnötten ist, daß dermalleins zwischen denen beeden Arméen der postcursus Eingerichtet werde. Vor allen aber bitte Ich nochmallen, mit allen Eyfer die bayrische expedition zu poussieren, dan der Feindt wird anietzo nit mehr so lange Zeith geben, als wie Er solche bis dato wider alles vermuetten gegeben hat.

Ich Erwartte danenhero E. L. unverlängt beliebige andtworth, und Ermangle nit derselben weiters all-schuldige nachrichten zu Erstatten, sobaldten Ich sowohl vom Feindt: als auch über meine fernere passus was mehres zu Erindern haben werde; Zum schluss aber nuhr noch dises beysiegendt, wie das gestern der Feindt aus groben - und khleinen geschütz allenthalben Freidenschus gethan habe, und wie Einige wollen, Es wegen Susa - andere aber wegen des gebohrnen Printzen von der Madame de Burgogne beschehen seyn solte; Womit etc. etc.

### 274.

# An den Kaiser.

Rastadt den 4. July 1704.

Etc. etc. Dass E. K. M. beliebt haben, durch Dero allergnädigste Zeillen von 18. passato die beygeschlossene lettera orba mir zu communicieren, darumben Erstatte Ich allerundterthänigsten Dankh, und was nun den darinnen unter andern Enthaltenen argwohn des Generalleithenand Marggraffens von Baden betrifft, werden E. K. M. sich zu Entsinnen geruhen, wievill derley discurs Dieselbe selbsten schon öffters vernomben, und auch bey der weldt weith und braitt herumbgeloffen seyen, ohne das Jedoch von Jemandt noch de facto das fundamentum, worauf die suspicion sich hette fundieren Khönen, mit chlaren Beweisstumben ware docieret worden.

Wie aber Einestheils Es sattsamb bekandt ist, das die menschliche Zungen und ungleiche opiniones nie weniger ruhen, als wan in publicis die sachen nit guett gehen, und absonderlich die Kriegsoperationes schlechten Success haben; Also hingegen werden E. K. M. allergnädigst versichert seyn, dass Ich seithero auf alle Dritt, und schritt genaue obsicht getragen habe, mithin auch, wan Ich bis dato das geringste vermerkhet hette, Es sogleich zu Dero fördersamben nachricht Pflichtmässigist überschriben haben wurde. Anietzo aber bin Ich zwar von selbigen Entsernet, allein Es besinden sich dennoch leith und andere bey Ihme, die E. K. M. von allen was wider Verhossen zu verspühren seyn wurde, allergehorsambste parte zu geben nit Ermanglen wurden.

Das aber der Feindt, und forderist Churbayrn widerumben sein absehen auf Tyroll, und auch auf Salzburg haben möchte, Ist wohl zu glauben, und nicht zu zweissten, dass Er Es auch in das werkh zu setzen suchen wurde, wan man Ihme darzue lusst und Zeith liesse; allein da man nun selbigen mit denen beeden des General Leithenants und Millord Malbouroughs arm éen also nahe auf den hals stehet, so dörsste Ihme wohl zu solcher Impresa der Lust vergehen; Dabey aber beharre Ich Jemehr und mehr auf meinen parere, dass man nemblichen an Keinen orth werde sicher stehen, zu geschweigen irgentwo dem Krieg Ein bösseres aussehen zuwegen bringen khönen, so lang nicht das bayrische

Weesen aufsgemacht seyn werde. Derenthalben pressiere Ich auch dise expedition Immerforth, gleichwie Es E. K. M. aus meinen seithero allerundterthänigst abgestatten relationen mit mehreren Allergnädigst zu vernemben werden geruhet haben. Der mich beynebens etc. etc.

### 275.

### An denselben.

Rastadt den 4. July 1704.

Etc. etc. Eben zu der Zeith als Ich bey heindtiger ordinary die expedition an E. K. M. schon angegeben gehabt, Kombet Dero General adjutant von Moltenberg von dem General Leithenant zurukh (welchen Ich an selbigen mit dem neülich an E. K. M. in abschrist allerundterthänigst beygelegten schreiben abgeschickht habe), und hat die Erfreüliche Zeitung mitgebracht, wie das nemblich den anderten huius unsere beeden arméen das seindtliche Trenchement bey Donawerth attaquiret: forzieret: und emportieret: mit diser Zeitung aber sogleich der Fürst von Lowkovitz an E. K. M. ware abgeschiekht worden;

Wie Ich nun Inmitlst biss zu Einlangung der weitern particularien E. K. M. meine allerundterthänigste aggratulation mit allertiessen respect hiemit ablege, und mich Ersreüen sollen, dass Gott der Allmächtige den ansang diser bayrischen expedition so gnädiglich gesegnet habe, also wartte nuhr auf die gedachte particularien, umb an Dieselbe des weitern Einen expressen nachzuschieckhen, indeme Ich zugleich verhoffe, von dem General Leithenant und Millord Malbourough zu vernemben, was man sowohl Ihr- als meinerseits über die fernere misures concertiert haben wurde, da Es insonderheith wohl seyn Könte, weillen bey der action Eine menge Generals Persohnen theils todt gebliben, und theils blessieret worden, dass man deshalben andere dispositiones möchte machen müessen.

Alhier aber habe Ich sogleich außgeschieckht, und lasse noch disen abendt da und dorten, wo Es wegen Enge der Zeith wird seyn khönen, auß grob- und kleinen geschütz durch dreyfache Salven

Freydenschüsse thun, welches villeicht den Feindt in seinem concept wohl Ire machen: und mir hingegen Etwo mehres luft und Zeith geben dörffte, sowohl meine disseitige deffensionsanstaldten längst des Rheins desto bösser in standt bringen: als auch von ohen das weithere concerto Erwartten zu khönen, gestalten Ich dan ingleichen Dero Generaladjutanten graffen Palffy zu dem General Leithenandt und Millord Malbourough beraits abgeschieckht habe.

Sonsten hat nun hierumb der Tallard mit seiner armée den Rhein bey Strasburg passiert, und stehet de facto an der Kintzig; der Villeroy aber noch umb Speir, wobey Ich zwar auch verspühre, dass der Feindt annoch selbsten über seine operation haesitiere, allein die positur beeder Arméen geben mir noch gleichwollen doppelte jalousie, Als nemblichen hinauf- und herabwerts, da sye solchergestalten sowohl gegen dem Schwartzwaldt und gegen Freyburg, als auch gegen die linea, und herab gegen den Rhein à la portée stehen.

Ich habe zwar die Dähnen zum Aufbruch schon beordert gehabt, dise aber widerumben anhalten lassen, bis sich der Feindt
mehres declarieret haben wird, Zumallen Ich auch ohnedem
gegen den Schwartzwaldt Ihme nit vorKomben Könte, und beynebens aber, wan Ich von herwerts die maiste trouppen Entfernen
thätte, Er der Feindt die passage des Rheins gar leicht wurde
effectuiren Khönen.

Was aber in wällschlandt bey dem corpo zu Ostiglia sich Entzwischen zugetragen, werden E. K. M. Zweissohne schon allergnädigst vernomben haben. Wan nun die sachen also beschaffen, wie sie mir vorleüftig in namben des general Leiningen durch den baron Martini geschriben worden, so meritieret Es wohl, dass darüber E. K. M. bey dem Romanischen Hoff sehr starkhe andung thuen lassen, und undterdessen aber als Ich die umbständtliche relation Erwartte, habe Ihme Grassen Leiningen geschriben, dass Er E. K. M. nit mehr und nit weniger berichten solte, als sich in der warheit besinden wurde, umb das darnach desto gewüsser sich Dieselbe allergnädigst dirigieren Könten.

Das aber hierdurch der posto Ostiglia hat verlassen werden müessen, ist das wenigste, was mich anfichtet, indeme Ich schon Längsten gern gesehen hette, wan sich das corpo aus dem

daselbsten ungesunden winkhel hette movieren khönen, wobey auch des general Leiningen bezaigte conduite umb somehres lobwürdig ist, Alfs Er in arena Eine so vernünstige resolution gefasset, und auch die retraite so vorsichtig angestellet hat, dass Alles an artiglerie und bagage noch glieckblich mit fortgebracht und Salviert worden ist.

Er hat auch den Baron Martini nacher Verona zu dem Prove ditor Molino geschieckht, und darmit gar wohl gethan, umb bey denen Venetianern zu praeoccupieren, damit sye nit auch das Päbstliche exempl folgen möchten, als wie Es doch allerdings zu besorgen, fahls man auf Ihren boden widerumben auts neue den Sedem belli fixieren, oder wenigist darauf lang stehen bleiben wolte.

Es ist danenhero anietzo der Högsten nottwendigkeith, dass E. K. M. Keine Zeith verliehren, sondern die noch in denen Erblandten zurukhsevende rimonta und recroutten sambt allen, was von darausten zu Entpöhren Immer möglich ware, hineinbefördern, und andurch das Corpo verstärkhen lassen, damit man hernach sobaldten die bayrische expedition, wie nunmehro zu Hoffen, noch ferners mit Glieckhlichen Success zu Endte gebracht seyn wird, auch darinnen den Krieg widerumben aufs neue mit Ernst poussieren, und auf Einer andern seiten prosequieren Konte, widrigens sehen E. K. M. von selbsten Allerhögst Erleicht, dass von dorten grosse gefärligkeiten zu gewartten, und beforderist sehr Hoch zu förchten stehe Es döriste der Herzog zu Savoyen auf andere Gedankhen geratten, da Er auf solche Weiss seinen undtergang nicht zu vermeiden wuste, wan das corpo, von welchen doch seine Einzige hilff dependieret, fast bis gegen die Granitzen von Tyroll sich von Ihme Entfernen und in Einer langen inaction dorten herumb solte stehen bleiben müessen, woruber auch die Venetianer selbsten nit allerdings wohl zufriden, weniger das peso in Ihrem territorio auf dem halfs leiden, sondern wohl Etwo gleichfahls sehr schädtliche resolution wurden nemben, und wie vorgedacht, dem exempl des Romanischen Hoffs folgen dörfften. Womit etc. etc.

## 276.

# An den Markgrafen Louis von Baden.

Rastatt den 8. July 1704.

Etc. etc. Ich habe biss dato auf den General Adjutanten herrn Grassen Palffy gewarttet, und gehosset von E. L. durch selbigen über meine neüliche expedition, welche Ich durch den General adjutanten herrn v. Moltenberg abgeschieckht habe, Dero beliebte andtworth zu Empfangen. Allein, weillen Er grass Palffy noch nit zurukhgekomben, Inmittelst aber nit allein der Tallard, und Coigny beraits vorgestern zu Kenzingen gestanden, und heindt widerumben haben marchieren sollen, sondern auch der Villeroy zwischen den 5. und 6. huius den Rhein passieret hat: und nun weiters dem Tallard und Coigny übes hals und Kopf auf den suesse gleichsahls solgen solle, mithin also des seindts völlige macht bis auf die blosse schweitzer (welche wider Ihre capitulation nit herüber gehen wollen) disseits des Rheins stehet;

So habe Ich nit länger verschieben khönen, E. L. hiervon schuldigste parte zu geben, und mit beyzurukhen, was Ich noch sonsten in Einem und andern, sowohl zu Deroselben nachricht zu Erindern für guett befunden, als auch zu vernemben nöttig habe, wessen E. L. zu meiner direction mich zu verbschaiden und zu befehlen werden belieben wollen.

Es streuet nun zwar der feindt nach gewohnheit seine Macht sehr gross aus, und proclamieret selbige auf 70 und mehr tausendt Mann, allein Ich schätze solchen nit stärkher als ungefähr 50000, welche Ich nach der Zahl seiner Regimenter an battaglionen und Squadronen heraußrechne, und dabey auch in dem mehr- oder weniger Keine grosse differenz seyn wird, wiewollen zwar seith Etlichen Tagen Eine zimbliche anzahl Deserteurs herüberkomben undt unter disen Vill Teitsche: absonderlich auch von denenJenigen seyndt, die daund dorten von denen Kayserlichen und allyrten trouppen gefangen gewesen, und bey Ihme dem feindt Dienst genomben haben.

Von seinen praeparatorien aber wird von allen orthen durch gleichlautende nachrichten, und Khundtschafften confirmieret, wie daß Ersowohl an bespahnden wagen und Pionniers Eine grosse anzahl als auch Eine menge Proviants (so Ich fast nit glauben khan) von 20 bis 30000 Säckhen bey sich hette, und ingleichen grosse quantitaeth schüff von allerhandt gattungen hinauswerts ziehen: nit weniger vill grobes Geschütz, sambt heüffiger munition und Zeügsrequisiten in beraitschasst stehen solte, umb nachgeführt zu werden, auch daß Er in Breysach Zwibackh und Brodt zu backhen Tag und nacht continuiren liesse.

Als wird sich in Ein Paar Tagen zaigen müessen, wohin Endtlich seine Impresa lossbrechen werde. Nach constitution seines march dörste Es zwar durch den Schwartzwaldt gemaint seyn, allein Es scheinet doch gleichwollen nit allerdings glaublich, dass Er nach der Donawertischen action und wie seitdeme bey seiner dortigen: und der bayrischen armée die sachen beschassen seyndt, Eine so grosse resolution wagen werde, bevor Er nicht durch Eroberung Freyburg seinen ruckhen versichert habe.

Solte nun aber sich das Erstere Eraignen, so bin Ich willens mit dem neülich Erinderten corpo mich gegen das würtenbergische zurukh zu ziehen, umb aldorten zu dem weitern mouvement desto näher an der handt zu seyn, und habe dahero die dähnische 7 battaglions biss auf Graben Entzwischen heraufruckhen lassen, dieweillen Ich bisshero biss zur mehrern de claration des feindes die linien nit abandonieren: auch an sich selbsten gegen dem Schwartzwaldt Ihme weder vorkomben: noch vor seiner macht mit meiner schwäche mich hette dörffen sehen lassen: sonsten aber Keine andere misur habe nemben khönen, Indeme mir noch unbewust, was von seithen E. L. und dem Milord duc de Malbourough für Ein concerto ware genomben worden.

Wan Es hingegen auf Freyburg Lofsgienge, und der feindt darvor schon würkhlich sich Engagieret hette, so ware mein Gedankhen, dass Ich mit Einem corpo gegen dem Hollen Graben: und das KintzigThall recognoscieren gehen, und suchen wolte, dasiger orthen die posten zu occupieren; sodan selbige zu verschantzen, und hernach zu trachten, damit dem feindt, wan Er auch Freyburg emportierte, von danen gleichwollen die weitere passage disputiert werden Könte.

Ich Erwartte aber zuvor sowohl über Ein als das andere, was Ich von disen meinen beederley intentionen gemeldet habe, Deroselben guettbesindtliche mainung, und bitte aber Sye belieben mir

solche fördersamb zu bedaiten, und auch wüssen zu machen, was E. L. mit dem Ernenten duc de Malbourough über die fernere Operation sowohl, als über meine maass, und allenfahls Ich verstürckhet werden müeste, geschlossen haben werden.

Vernembe Ich in übrigen Ehe dises schreiben abschiekhe von des feindts contenance Eine mehrere particularitaet, so Ermangle nit Es noch per postscriptum beyzusetzen, der Ich Indessen nebst meiner gewöhnsamben Empfellung in allschuldigster etc.

#### 277.

# An den Oberst Baron Willstorf ').

Rastadt den 9. July 1704.

Wohlgebohrner etc. Als Ich eben an deme wahre an den herrn Obrist Eine ordre expedieren zu lassen, lausset mir dessen von 7. dises Ein, und wie sich aber der seindt immer mehr und mehr hinausziehet, als sinde Ich kheine Zeith mehr zu seyn, die am Schwartzwaldt zum Thaill Eingangene, zum Thaill aber noch nit versertigte linien reparieren zu lassen; Sondern Ich widerholle villmehr die von des herren Marggraffens zu Baaden Liebden dem herrn Obristen Ertheilte ordre, das Derselbe den Ihme anverthrauten posto Villingen im sahl Eines attacques auf die Eüsserste extre mitet desendieren, und sich bis aus den lezten Mann halten solle, massen man auf den widrigen sahl von Demselben kheine excuse annemben wurde, hingegen aber auch in voller disposition ist, die trouppen zusamben zu ziehen, und anrukhen zu lassen.

Der herr Obrist Erkhenet hey gegenwärttigen conjuncturn, wo sich der status zimblich geändert, von selbsten, waß nur an Einen Einzigen Tag wo man den feindt aufhalte gelegen seye, und wie man solchergestalten Zeith gewünnen Khan, die weithere mesures abzufassen, hingegen aber, waß und wievill man auch verliehret, wan man den feindt nit aller Orthen an- und so lang es immer möglich ist, aufzuhalten suchet. Womit etc. etc.

<sup>1)</sup> Kommandant zu Villingen.

### 278.

# An den F. M. L. von Bürgly 1).

Rastadt den 9. July 1704.

Wohlgebohrner etc. etc. Ich habe Meines herrn General-VeldtmarschallLeithenandts von 2. dises sambt dem Duplicat, wie nit weniger das von 5. deto zu rechts Erhalten, und darauß die von Demselben dortiger Enden vorscheinende gefahr des Mehrern vernomben.

Nachdeme aber auß der feindtlichen contenance vill mehrers abzunemben, daß selbiger durch den Schwartzwaldt zu bröchen, und in Schwaben hinauß zu gehen intentioniert seye; Als sehe Ich nit, wie solcher Bewandtnuß nach bey meinem herrn F. M. L. so grosse Gefahr vorstehe; inzwischen aber thutt Derselbe gleichwohl sehr gutt, daß Mein herr F. M. L. auf seiner huett stehe, und gedenkhet man nit, von Demselben mehres zu fordern, alß dessen Kräfften zuelassen, und möglich seyn werde. Womit etc. etc.

#### 279.

# An den Prinzen Leopold von Anhalt.

Rastadt den 10. July 1704.

Etc. etc. Demnach seith gestern und heindt die Kundtschafften und nachrichten bestättiget werden, wie dass der Villeroy sambt seiner armée über halfs und Kopff seinen march durch das KintzigThall prosequire, auch nit zu Zweifflen ist, Es nembe gleichermassen der Tallard die andere routte durch den Hollen Graben, umb sich alfsdan in der Gegendt Villingen widerumb mit Einander zu coniungieren, fahls diser nit gleich directe vor Freyburg gehen möchte, so werden E. L. von selbsten Erkhennen, wie nothwendig Es seye, dass man auch unserseits sich moviere, und Ein corpo zusambenziehe, umb auf des feindtes weitere andamenten zu invigiliren, auch zu sehen, was Etwo Zum Bösten der allgemainen sachen bey solchen umbständten zu thuen wäre.

<sup>1)</sup> Kommandant der Festung Rheinfelden.

Es wollen danenhero E. L. sich belieben lassen, mit denen gesambten unter Dero Commando stehenden Löblichen Königlich Preussischen Trouppen den march anzudretten, die routte über Pfortzheimb, Weilerstatt und Hernberg zu nemben, Anbey auch nägstErindertermassen wegen des Brodts Dero anstaldten zu machen, nit weniger längst der routte Jemanden vorauß zu schickhen, und den march anzuzaigen, damit der orthen wegen der fourage das Behörige versieget, und man hernach des fouragierens halber die confusiones desto leichter verhietten Khönte.

Unter der Zeith aber, Ehe Sye auf Hernberg Komben werden, werde Ich E. L. schon Entgegenschickhen, und zu wüssen machen, wie weiters der march zu dirigieren ware, Zumahlen Ich in die gegendt Rottweill voraufsgehen, und von dortherumb meine fernere mis ur Erst werde nemben müessen.

Ich versehe mich demnach E. L. werden mit antrett- und Beschleinigung des marchs desto genaigtwilliger Erscheinen, alfs Dero Hoche vernunfft von selbsten begreiffet, wie vill dem publico daran gelegen ist; auch bitte Ich Dieselhe bey Dero unterstehenden Löblichen corpo solche ordre zu stellen, damit auf den march guette Mannszucht gehalten, und denen Inwohnern an Ihren angehörungen, sowohl in feldt alfs heüsern, und Scheürn, Kein schaden zugefieget werden mögte. Womit etc. etc.

P. S. Auch Ersehen E. L. aus der anlag was für Vorspann und wagen für die Kayserliche Artigleria, dann meiner selbst aignen, und der Kayserlichen VeldtkriegsCanzley bagage erfordert werde; damit E. L. bey abnembung der Vorspann für die Dero commando unterstehende löbliche trouppen den antrag dahin beliebig machen lassen, hingegen das Durlachische umb gemelte anzahl wägen und Pferdt ebenfalls zu stöllen, und nit widrigens, wann die löbliche Königlich Preüssische trouppen gar zu grosse Vorspann abfordern wurden, ausser standt, und Vermögen gesezet werden möchte, wie Ich dan Dieselbe gleichsals Ersuche die nembende Vorspann von Nacht- zu nachtlager ablesen zu lassen, damit die nachkhombende trouppen sich deren gleichsals bedienen, und sorthkhomben Khönen; Womit ut in litteris etc. etc.

### 280.

## An den Prinzen von Durlach 1).

Rastadt den 10. July 1704.

Durchleichtiger fürst etc. Freindtlich villgeliebter Herr Vötter Dieweillen nun seith gestern und heindt die nachrichten und etc. Kundtschafften bekräfftiget werden, wie dass der Villerov beraits über halfs und Kopff seinen march durch das Kintzig Thall prosequire, und auch nit zu zweissen ist. Es werde gleichsahls der Tallard die andere routte durch den Höllengraben nemben. umb sich in der gegendt Villingen widerumben mit Einander zu conjungieren; fahls diser nit gleich directé vor Freyburg gehen möchte, Als ist vonnötten, dass man auch unserseits sich moviere, und gleichwie dann E. L. ohnedem schon bekhandt ist, dass Ich Sye sambt Dero undterstehendten löblichen Schwabischen corpo zum Aufbruch schon vorleuffig Erindert habe, Also belieben Sye nunmehro den march würkhlich anzudretten, auch das Badenbadische CrayssRegiment zu fuels nebst denen Westphalischen beeden Regimentern zu pferdt mitzunemben, und insonderheith den andern zu Manheimb von diser cavallerie annoch befindtlichen Squadron gleichermassen zu beordern, als wie beynebens der anweisung halber an Sye beede Westphalische Obristen Pfenning und Ochs die a parte ordren zugleich Ergangen seyndt.

E. L. werden also ihre route mit der samentlichen Infanterie, und etwaß von denen bestberittenen Reittern geraden Weeg durch das Gerspacherthall gegen Rothweill zue nemben, woselbsten Ich Ihnen schon des weithern werde entgegenschickhen, und E. L. Erindern, wie Sye von danen ferners ihren marche zu dirigieren haben.

Die Cavallerie aber nebst der samentlichen Artiglerie, das ist, sowohl die Kayserliche als die Jenige so E. L. bey sich haben, nebst aller bag age, nemben ihren Zugüber Neübürg und Dornstett.

Die Kayserliche beede Battaillonen Tingen und Württenberg marchiren zwar etwaß vorauß, sobaldt aber, alß E. L. Dieselbe widerumb einhollen, haben Sye gleichfalß unter Dero Commando zu stehen.

Hiernegst aber Ersuche E. L. vornemblich des Brodts halber,

<sup>1)</sup> Kommandant des schwäbischen Kreiskontingents.

Erindertermassen ihre anstalten zu machen, nit weniger lengst der route jemandt voraußzuschickhen, und den marche anzuzeigen, damit der orthen wegen der fourage das Behörige verfieget, und man hernach des fouragiren halber die confusiones desto leichter verhietten Khönte. Womit etc. etc.

#### 281.

### An den G. L. von Scholten.

Rastadt den 10. July 1704.

Etc. etc. Nachdeme seith gestern und heünth die nachrichtund Khundtschassen bekrässliget werden, wie dass der Villeroy beraihts über hals über Kopf seinen marche durch das Kintzingerthall prosequiere, und auch nit zuzweisslen ist, es werde gleichfals der Tallard die andere route durch den hollen graben nemben, umb sich in der gegent Villingen widerumb mit Einander zu conjungiren, fals diser nit gleich directe vor Freyburg gehen möchte.

Als habe Ich meinen hochgeehrtesten herrn G. L. dessen zu dem Ende hiemit Erindern wollen, umb das Derselbe nit allein seinen marche mit denen Löblichen Khöniglich Dähnischen trouppen zu beschleünigen sich belieben, sondern selbigen über Pfortzheimb, Weillerstatt, und Hernberg dergestalt fortsezen wolle, damit weillen die Preüssische trouppen voraußgehen, mein herr G. L. seinen marche dahin dirigiere, das Derselbe allemahl dahin zu steben Khombe, wo des Tags vorhero die Preüssische gestandten, und sich gelagert haben; sollte aber mein herr G. L. Ein wenig seithwerths linckher handt gehen, und andurch seinen marche bequemb- und schleünig fortsezen Khönen, so were Ich Endlich, iedoch aber in so weith dessen zustriden, das sich Mein herr G. L. nit gar zu weith linkher handt hinausbegebe.

Hiernegst aber Ersuche Meinen herrn G. L. Erindertermassen des Brodts halber gutte anstalten zu machen, nit weniger lengst der route jemanden Vorauszuschickhen, und den marche anzuzaigen, damit der orthen wegen der fourage das Behörige verfieget, und man hernach des fouragieren halber die confusiones desto leichter verhietten Khönte. Womit etc. etc.

#### 282.

#### An den Kaiser.

Rastatt den 11. July 1704.

Etc. etc. Ich habe biss dato Keinen expressen an E. K. M. abgeschiekhet, dieweillen Eines Theils hierumb bey meinen commando nichts sonderbahres vorgesahlen, Anderten Theils aber von denen beeden arméen an der Donau Ich selten Einige nachrichten: gehabt, Jedoch dabey gewust habe, dass E. K. M. sowohl von dem General Leithenandt, als besorderist von dem graffen Vratislau über alles, was sich seithero zugetragen und geeüssert hat, werden ordentlich informieret worden seyn.

Nachdeme aber anietzo der obrist Graff August v. Sinzendorff sich in seiner anligenheit nach Wienn begibet, so habe mich diser gelegenheit bedienen und E. K. M. nuhr zwar Haubtsächlich über das Jenige, was hierumb bey meinen commando passieret, allerunterthänigste relation abstatten sollen, dan von denen beeden arméen waiss Ich noch nicht, wie sye die operation nach der Donawertischen action weithers zu führen geschlossen. wiewollen Ich durch verschidene expresse hintereinander, sowohl dem General Leithenand, als durch den graffen Wratislau dem Millord duc de Malbourough mein Sentiment Eröffnet, und inständig repraesentieret habe, welchergestalten nichts mehres zu thuen, und vonnötten ware, als dass man den feindt unaussezlich verfolgen, und von seiner grossen consternation und confusion profitieren müeste, so lang Es noch Zeith ware, und man vor denen armeen des Villeroy und Tallard darzue Lufft hette, massen man sich dan auch auf solchen fahl, wan man anderst die expedition gschwindt poussieren wurde, meinethalben nichts Irren lassen dörffte, sondern Ich Inmitlst schon trachten wolte, wie den Succurs des feindts da und dorten wurde aufhalten khönen, biss sye daroben Entweder Einig weitern Glieckhlichen Success in der operation gehabt, oder sonsten Ein anderes Endt gemacht haben wurden.

Beynebens aber habe Ich Ihnen auch so fortan remonstrieret, dass zwar mit der undter mir stehenden macht von Maynz biss himauf an die linien, die passage des Rheins zn defendieren, über mich genomben, allein weiters hinauf biss an und durch dem schwartzwaldt nicht sufficient seye, weniger vor dem feindt mich Khönte sehen lassen, wan Ich nicht mit Einem detach ement von Ihnen beeden dem General Leithenant und Milord abgeredtaccordirtermassen wurde verstärkhet werden, indeme auf solche weiß Ich Eine linea fast über 40 teitsche meyll weegs lang zu verwahren, der feindt aber durch den schwartzwaldt, und die Thäller allemahl Einen weiten Vorsprung hette, dass Ich also weder Demselben Aldorten vorkomben - noch auch hierumben die linien Entblössen Könte, so lang nicht der feindt sich völlig declarieret, und mit seiner ganzen macht hinauswerts gezogen seyn wurde, dan gleichwie Es gewüß ist, daß Er in allweeg die passage des Rheins, und durch die Linien tentiren wollen, dabey aber wegen meiner gegenverfassung solche difficultaeten gefunden hat, die Er nicht zu Superiren gewust, also, wan Er nunmehro, da der Villeroy ohnedem mit Einen march herwerts Offenburg avanzieret hat: der Tallard aber denen Kundtschafften nach durch das WaldtKircherThall hinauss will, so Könte Es gar leicht geschehen, daß, wan Ich, wie vorgedacht, die linien, welche an sich selbsten noch nit aller orthen außgearbeittet, gar zu vill Entblössete, der Villeroy wohl selbige attacquiren, und übern haussen werssen dörsste, mithin sein intent Erlangen Könte, umb desto leichter durch das hierseitige Landt - als durch die obige gebürg, und Waldungen mit dem Succurs zu penetrieren.

Und wiewollen Ich nun zwar heindt fruhe die Zwey battaglions Thüngen und Würtenberg, wie auch die Preüssische, Dähnische, und schwabische Trouppen habe moviren lassen, so habe Ich aber aus obangesührten ursachen die zwey leztere auf morgen widerumben anzuhalten beordert, und lasse auch die Preüssischen nur noch Einen march hinvorrukhen, umb Indessen zu Erwartten, was weiters von des Villeroy reg- und bewegung für Eine verlässliche nachricht Einlaussen werde, dan Ich traue nicht mich von diser Gegendt so lang zu Entsernen, bis Ich nicht recht sicher bin, und versichert wüsse, wohin sein absehen aigentlich losbrechen werde.

Alles dises habe Ich nun auch unsern beeden ar meen zu wüssen gethan, und begehret, dass man mir Endtlichen das rechte concert berichten möchte, auch ob- oder wie man mich ver-

stärkhen wolte, wan Ich solte vor dem feindt mich sehen lassen, habe sye auch aufs neue Ersuchet, sye möchten den feindt oben in seiner confusion verfolgen, und sich mit belägerungen oder sonst unnöttigen hin - und wider Ziehen nit aufhalten; Allein was darauf Erfolgen wird, das stehet zu Erwartten.

Es geruhen dahero auch E. K. M. Dero Allerhögsten orths durch nachdruckhsambes Zuschreiben den General Leithenant, und nit weniger durch den graffen Vratislau, den Millord duc de Malbourough in diser conformiteth pressiren zu lassen, dan, wan sye Es daroben nicht geschwindt machen: und undterdessen der feindtliche Succurs dem seinigen In die nahe Kombete, sonsten aber die bayrische expedition nit anderst zum Endte gebracht werden Könte, so sehete Ich leztlich Kein anderes mittel, als das Endtlichen das ganze bayrlandt, sambt allen umbligenden bezürckhen totaliter verheret und verwüestet werden müeste, umb fürs Künstlige denen seinden die Gelegenheitli zu benemben, das Sye weder aus dem Bayrlandt noch sonsten dortenherumb den Krieg nit länger prosequiren Könten.

Dises ist also, was Ich E. K. M. für dermallen allerundterthänigst habe hinterbringen und versichern sollen, daß Ich zwar meines orths nichts verabsaumben, noch undterlassen werde, was von meiner wenigen Macht, und vigilanz, Immer möglich seyn wird, Allein Ich widerholle, daß das Haubtwerkh auf der obigen baldtigen expedition beruhet, auch Erfordert werde, daß mit mir das concerto, wie Einer dem andern die handt zu bietten, von Zeith zu Zeith communicieret werde. Womit etc. etc.

### 283.

### An denselben.

Rastatt den 14. July 1704.

Etc. etc. Es haben mir die Generalen Leiningen, Guttenstein, und Berzetti aus Wällschlandt, Tyroll und Salzburg Ihre an den HoffkriegsRath lezthin Erlassene relationen communicieret, und Ich Zweiffle nicht, Es werde auch selbige E. K. M. Er der HoffkriegsRath per referata gehorsambst vorgetragen haben.

Undterlasse also mich darüber zu extendie-

ren, umb E. K. M. mit weithleüffigen recapitulationen nicht überlästig zu fahlen. Unter andern aber finde Ich Erstlich durch den straich des Romanischen Hoffs Dero Allerhögste Kayserliche Mayestät gar zu vill laedirt- und danenhero nach meinen neülichen in allweeg vonnötten zu seyn, dass wenigist für Jetzo discs ärgerliche attentatum sehr Hoch geandtet werde, bis die Zeith Komben wird, dargegen Eine grössere Satisfaction nemben zu khönen.

Das böste ist Jedoch, dass der General Leiningen durch seine vernünstlige condotta sich glieckhlich mit dem gesambten corpo über die Etsch reteriret habe, und approbiere Ich auch auf alle Weiss, dass Er noch weiters Etwas näher gegen der Tyrollischen Gränitz sich hinaufziehe und umb Rivoli den festen fuels in Wälschlandt zu behalten suche, bils man widerumben darinnen in standt seyn werde, den Krieg reassumieren zu khōnen: Allein gleichwie diser nunmehro auf Einer andern seiten wird müessen geführt werden, und Ich darzu, umb sowohl den Hertzogen zu Savoven am leichtesten zu Succurrieren: als an sich selbsten nach dem gegenwärtigen standt der sachen, nuhr Zweverley weeg finde, dass man nemblich Entweder vorwerts über den Minc10 oder aber rechter handt über den Gartzer See, werde agiren khönen, also Kombet Es aber Inzwischen darauf an, dass man noch bis dato dises project in Högster geheimb halte: indessen das corpo auf all-Ersinliche weiß zu conserviren; und zu remittiren trachte, mithin selbigem Ehistens widerumb mit Einer geldtrimessa Succurriere, und sogleich auch in dem Tyroll nägst denen wälschen confinen Ein grosses Magaz in von Provianth aufrichte (worzue der da und dorten noch vorhandene Vorsterische Vorrath am geschwindtesten bey Jezigen guetten Wetter und Strassen khönte hineingebracht werden) sodan nicht weniger Eine quantitaeth munition an Pulffer, und Bley, hinauf gegen Trient transportieren, und die annoch in denen Erblandten zuruckhseyende rimonta, und recroutten (so vill anderst der Hungarischen rebellion halber von darausten zur Zeith noch zu Entratten wären) hineinbefördere: E. K. M. aber auch umb die bayrische expedition auf das schleunigste zu Ende zu bringen, den GeneralLeithenant und Millord Malbourough unaussezlich pressiren, und auch Insonderheith

bey dem leztern durch den graffen Vratislau allergnädigst inhaeriren lassen möchten, damit Er sobaldt Es nuhr möglich, zufolge seines mir gethanen Versprechens Einiges corpo zum Succurs für Wällschland detachierte, und Ich hernach wie Ehe Je bösser mich Persöhnlich hineinbegeben könte, gleichwie Es die intention gewesen ist.

Andertens seyndt die von dem Generalen Guttenstein berichte competenz und dependenzstreitt, welche zwischen der Inspruggischen Gehaimben Stölle, und der dorth befindtlichen Abgeordneten Commission obschweben, bey dermalligen conjuncturn, zu Dero Dienst umb so vill schädlicher, als daraus Alleweill grössere inconvenienzien und confusiones Entstehen, da Keine der andern parieren, sondern Jeder Theil dispoticé agiren, und Inmitlst aber nit allein denen trouppen Keine Verpflegung mehr abraichen: sondern noch über dises denenselben allerhandt ungewöhnliche Abrechnungen austringen will, und auch sonsten da und dorten das ohnedem wenig Vorrättige Provianth aigenmächtig verschleidert, und consumieret wird, dass fast alles schon ausgezöhret, und also mit Kurtzem gar nichts mehr verhanden seyn werde.

Ich babe Ihm aber geschriben, Er solte sowohl der Geheimben Stelle, als der Commission reprasentieren und Chlar melden, wie dass man nicht gestatten, noch zusehen könte, dass darinnen die trouppen aus mangl der Subsistenz zu Grundt und verlohren gehen solten, allermassen ohnedem aus diser ursachen nuhr allein in Einer wochen schon über die 100 Mann ausgerissen wären; Im sahl aber, dass man Ihrerseits den undterhalth nit länger raichen wolte, wurden Endtlichen E. K. M. gezwungen seyn, selbige auf Einmahl herauszuziehen.

Drittens ist der punct des Generalens Berzetti wegen Salzburg von sehr grosser importanz, massen dise Vöstung in dem Driangl der Tyrollischen- Steyrischen- und Oesterreichischen Granitz liget, solchemnach aber, gleichwie bey dem Hoff des daselbstigen Ertzbischoffens sehr vill bayrische gemietter seyndt, und anietzo wohl beschehen könte, daß der Churfürst bey seinem dermalligen schlechten Zustandt zu versicherung seiner retirada leichtlich Einen anschlag dahin haben dörffte; Also ware Ich des Allerundterthänigsten Dafürhaltens, daß E. K. M. Keine Zeith ver-

liehren: sondern umb so vill mehres von dem Ertzbischoffen, wessen Sye sich wegen diser seiner Vöstung zu verlassen hetten, positivé zu wüssen verlangen möchten, als Er ohnedem als Ein Reichsfürst nach dem exempl der andern Stände wider Churbayrn zu agiren obligieret ist.

Es hat zwar der Vorernente General Guttenstein bey mir sich angefragt, ob Er auf requisition des Berzetti Eine guarnison Ihme zuschickhen dörffle, Allein Ich habe Ihm geandtworthet, dass ohne expressen Befelch von E. K. M. Er Es nit thuen solte, sonsten aber Könten Sye beederseits in vigilieren, wan Etwo der Churfürst mit Einen detachement sich dahinwerts Zihen möchte, dass auf solchen fahl sye alsogleich aneinander die handt bietten, und aller gefahr vorbiegen: mithin dasJenige fürkheren solten, was zu E. K. M. Dienst vonnötten und möglich seyn wurde.

Yber dises alles habe Ich dem HoffkriegsRath unter Einsten aufgetragen, das sobaldten von Deroselben dise meine allerundterthänigste relation herabgekomben seyn wurde, Er des weitern Dero Allergnädigste resolutiones, und Beselch per reserata allergehorsambst Sollicitieren solte.

Von hieraus aber wais Ich für heindt nichts mehres allerundterthänigst zu benachrichtigen, als Ich sowohl für meine Persohn: als mit dem march der beraits movierten trouppen habe anhalten lassen, dieweillen auch der seindt den seinigen biss dato Suspendieret hat, und Ich also noch Immerhin in sorgen stehe, das, wan Ich mich mit dem maisten Theil meiner macht zu weith hinauswerts ziehete, Er alsdan unvorsehens mit allen gwaldt auf die linea sahlen, und selbige übern haussen wersten dörste.

Wan Ich nuhr aber von unsern obigen arméen Einmahl die resolution habe, und wüssen werde, wie, und mit was man mich zu verstärkhen Entschlossen, so verhoffe Ichalísdan mit denen trouppen, die Ich von hier zusamben ziehen khan, und mit dem detachement, welches mir von dorten zugesendetwerden mueßs, so vill zu effectuiren, daß der feindt mit seinen corpo, mit welchem Er in schwaben heraußskomben möchte, weder zu interrumpierung der bayrischen operation, weniger zur hülff des Churfürsten und seiner dortigen Armée nicht vill nutzliches werde würckhen khönen; Allein an der Zeith ist Alles gelegen, als

welche der feindt ohnedem schon mehres gegeben: und annoch gibet, als Es zu präsumiren gewesen, und solchemnach also wollen E. K. M. gebettenermassen allergnädigst geruhen, Erdaite unsere arméen Inständig presssieren zu lassen, damit sye Eyllen, und sich nit länger saumben möchten, wobey Ich in übrigen auf die von dort aus in Einem und andern Erstatte relationes mich raportiere, und darüber gleichfahls umb die Beförderung Dero Allergnädigsten resolutiones allerunterthänigst bitte; Anbey aber etc. etc.

#### 284.

# An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Rustatt den 14. July 1704.

Etc. etc. Ich unverhalte Meinem herrn F. M. L. hiemit auf seines von 1. dises , daß

ad 1 mum sovill die durch den herrn Obristleithenant Heindl zu Schonckhau, und Weillheimb vera cordierte 20000 fl. contributions geldter betrifft; mein herr F. M. L. Dieselbe zu Verschaffung der Kleinen mundierung employiren, und darmit die Leith in dienstbahren standt werde sezen khönen: sodann aber leh ingleichen geschehen lassen will, das auch Derselbe von deme, so über die beyschaffung der Kleinen mundur übrig bleibet, seine gage nemben möge.

Ad 2<sup>dum</sup> dass man dem gemeinen Mann khünstlighin kheine Verpslegung mehr abraichen will, da khan Mein herr F.M.L. sowohl dem geheimben Rath, als der Commission in meinen Namben ganz Clar sagen, dass, wosern Sye selbige nit mehr abgeben wolten, man oder die intyrollstehende trouppen völlig herausziehen, oder aber Dieselbe auf Ein- oder andere Weiss im landt leben machen wurdte, weillen man dise wegen ihrer Aigensinnigkheith nit zu Grundt gehen lassen, noch weniger gestatten khönte, wie es beraihts beschehen, dass die Leith auss diser ursachen so heystig desertieren solten, sondern zu deren conservation absoluté vorkheren müeste was die notturst erfordert; Ich habe destwegen an L.K.M. geschriben, und auch dem Hostkriegsrath ausgetragen, dass

Er darüber das weitere urgiere, und also khan Es ingleichen Mein herr F. M. L. seines orths pressieren; Wie nit weniger

ad 3tium Der Clagenden abrechnung halber KeinesWeegs zugeben, dass mit diser wider die gewonheith Einige neüerung zugemuettet werde; allermassen Ich auch darinfahls I.K. M. selbsten das mehrere vorgetragen habe.

Ad 4 tom Wann dessen Adjutant von des herren General-Leuthenant Liebden zurukhkhombt; so mueß Mein herr F. M. L. das Jenige exequiren, waß selbe anbefelchen werden, zum fahl aber kheine contrarordre khombete, were sehr gutt, wann man die impresa auf Reichenhall vornemben könte.

Ad 5 tum Der Proviantirung halber ist gleichfals die notturfff, wie Ich es meiner Seiths auch thue, nacher Wienn zu Erindern, und annebst auch dahin anzutragen, dass man an denen Wällischen confinen Ein: und anderes Magazin Einrichte, indeme die conjuncturn geben derssen, dass man daselbst dessen baldt vonnethen haben möchte.

Ad 6<sup>tuw</sup> Beruhet es bey deme, was Derselbe des herren Generalen der Cavalleria graffen v. Leiningen halber gemeldet hat

Ad 7mum Ist freylich auf Saltzburg Ein Wachtsambes aug zu haben, guarnison aber hineinzulegen, finde Ich dermahlen, und bis nit das weithere von hoff destwegen befohlen wird, noch nit thuenlich, gleich Ich es auch dem herrn Conte Bersetti also geantworttet habe; wie es aber gar wohl seyn khan, das bey gegenwerttigen statu der Churfürst villeicht zu seiner retirada hierauf Ein absehen haben derste.

Als würdet Mein herr F. M. L. dissals wohl invigiliren, und mit Erdeithen herrn Conte Bersetti in gutter correspondenz stehen, Weillen wan der Churfürst Ein Detachement dahinwerths schickhen solte, man UnserSeiths Ein gleichmessiges thun müeste.

Ad 8vum Habe Ich das angeschlossene memorial an den Kayserlichen HoffkriegsRath remittieret, umb, weillen mir diser officier nit bekhant, Ich auch auß seinem memorial nichts rechts abnemben khönen, die Ursach, warumb Er resigniert zu untersuchen, sodann aber, wann Er Ein gutter officier ware, für Ihme inzwischen die aggregation zu expedieren.

Ad 9 num Khan Mein herr F. M. L. dem herrn obristleithenant Heindl zu weitherer continuirung seiner gutten Diensten und Eyfer animiren, massen man auch auf Ihme zu reflectieren nit unterlassen wird. Womit etc. etc.

### 285.

# An den Prinzen Maximilian Wilhelm von Hannover.

Rastatt den 16. July 1704.

Durchleichtiger fürst etc. Freundtlich Villgeliebter herr Vötter etc. etc. Ich habe durch den von E. L. zu mir abgeschickhten Rittmaister Dero Werthistes auss Donauwerth den 14. dises datirtes rechts behendiget, und darauss Ersehen, dass unter E. L. Commando des herrn General Leithenant Liebdten 6 Regimenter zu Pferdt nacher Blaubayren beordert, und Dieselbe alda ihres fernern Verhaltens halber von mir weithere ordre zu Erwartten hetten.

Nun freuet mich umb so mehres daß eben E. L. mit den angezogenen 6 Regimentern zu Verstörkhung des meinem commando unterstehenden corpo detachiert worden, alß mich vergnieget Dieselbe widerumben unter meinem commando zu sehen, und anbey die Ehre zu haben, E. L. meine Dienstferttighkeith zu contestieren.

Umb aber auf die fortsezung Dero weithern marches zu khomben, so wollen sich E. L. gefallen lassen, denselben über Aurach nacher Tübingen fortzusezen, wo E. L. in Einem von beeden disen orthen von mir die weithere Erinderung zu Empfangen haben werden, wohin Sye von dorthauß ferners ihre route zuenemben möchten; advertieren aber mueß Ich Dieselbe hiebey, weillen der Tallard mit seinem corpo alberaihts in der gegent Villingen stehet, und bis Sye in die gegent Tübingen heraufkhomben, vermutlich auch seinen marche weithers hinaußwerths vortgesezet haben werde, daß also Dieselbe sich wohl vorsehen, und fortan Kleine Partheyen vorausschickhen wollen, damit E. L. khein Unglückh zuestossen möge, Ich waiß zwar gar wohl daß E. L. ohne das sich aller Vorsichtigkheith gebrauchen, umb damit aber Dieselbe dannoch Erkhennen, waß grosse sorge Ich für Dieselbe Trage, so

habe Ich nit umbhin wollen, E. L. dessen hiemit wohlmainendt, und vorleüffig zu Erindern.

Negst disen aber recommendiere Deroselben vor allen die gutte MannsZucht, damit das landt conservieret, der Unterthan nit aggravieret, und mithin alle excessen verhiettet, die Uebertretter aber mit aller schörste angesehen werden, umb dass aber auch weder mann noch pferdt mangl leide, So lassen sich E. L. gefallen, von Einem nachtlager zu dem andern iemandt voraufszuschickhen, der bey ieden orths löblichen herren Ständten sowohl des bedurstigen Proviants, als der fourage halber die Vorsehung mache, und mit Ihnen Ein- und anderes mit so gutter manier und aller ordtnung adjustiere, das dise sich zu beschweren Kheine Ursach haben.

lch wintsche dem negsten E. L. selbsten bedienen zu khönen, und Deroselben zu Erweisen, mit waß Begierde lch allstetts seye etc. etc.

#### 286.

### An den Prinzen von Baden - Durlach.

Rastadt den 16. July 1704.

Etc. etc. Es schreibet mir unter gestrigen dato der zu Freidenstatt commandierende haubtmann Bubenhofen, wann Er weegen weithleüffigkheith dises orths mit Ein 300 Mann verstörkhet wurde, daß Er sodann nit allein Erdeithes Freidenstatt, sondern anforderist den Knüebiser Paass, nebst denen angränzenden Thällern vor allen feindtlichen ansall bestens zu defendieren, und zu behaubten sich gethrauete.

Weillen nun E. L. marche ohnedas dahinwerths gehen würdt; Alfs habe Dieselbe hiemit freundtvötterlich Ersuchen wollen, Dieselbe belieben Ein 200 Mann von denen unter Dero commando stehenden löblichen Schwäbischen Crayfstrouppen dahin nach Freudenstatt zu detachieren, und an den daselbst commandierenden haubtmann anzuweißen, welche E. L. bey weithers fortsezenden marche sodann allzeith wider an sich ziehen khönen.

Dises geraichet zu des Allgemeinen Weeßens Dienst, und Ich versichere mich umb so mehrers, E. L. willfährigkheith; der Ich anbey in meiner freundtvötterlichen Ergebenheit verbleibe etc. etc.

#### 287.

# An den Hauptmann Baron Bubenhofen.

Rastatt den 16. July 1704.

WohlEdlGestrenger etc. Ich gibe dem herrn Haubtmann auf seines mir sogleich rechts behendigtes vom gestrigen dato hiemit in antwortt, wasmassen Ich in beygehenden des herren Printzens zu Baaden-Durlach Liebdten requirire, daß Sye Denselben von Dero commando unterstehenden trouppen mit Ein paar hundert Mann sogleich verstörckhen wollen, wie Ich dan nit weniger über das Jenige, was der herr Haubtman wegen defendierung des Oppenauer Paasses und steig gemeldet hat, dem herrn Obristleithenant Pflueg das weithere anbefelhe, es ist aber dabey auch vonnöthen, daß der herr Haubtmann mit Denselben in gutter correspondenz, und fleissigen Vernenben stehe, mithin Einer dem andern von des feindtes Unternembungen zeitlich nachricht gebe.

Bey obiger - dem herrn Haubtman zuekhombender Verstörkhung aber zweisle Ich nit, Derselbe werde, dessen aignen Vermelden nach in standt seyn, nit allein Freüdenstatt, sondern anforderist den Knüebiser Paass, und die angrenzende Thäller vor allen feindtlichen Anfall zu defendiren, und zu behaubten, wie Ich mich dann gegen den herrn Haubtman dessen gänzlichen versichere, und weithers hosse, Er werde alles das thun, was Einem wakheren officier wohl anstehet, und auch möglich ist. Schlüsslichen würdet sich Derselbe umb verlässliche nachrichten von dem seindt auf das Eüssrigiste bewerben, und mir von Zeith zu Zeith unverlengte nachricht anhero geben. Womit etc. etc.

### 288.

# An den Oberst Baron Willstorff.

Rastadt den 16. July 1704.

Etc. etc. Dem herrn Obristen accusiere Ich hiemit den Empfang dessen von 14. dises, und bin freylich mit Demselben der mainung, daß es iezo mit Verferttigung der anbefolchenen linie zu spath, und nichts nicht zu thun seye. Ich recommendiere aber dem herrn Obrist nichts desto weniger nochmahlen die tapfere defendierung Villingen, besonders weillen Derselbe mit 200 Mann von Rothweill verstörkhet worden. Womit etc. etc.

### 289.

### An den Kaiser.

Rastatt den 20. July 1704.

Etc. etc. Nachdeme den 18. dises die nachricht Eingeloffen, daß der Tallard mit seiner armée würckhlich umb Villingen stehe, habe Ich keine Zeith verlohren, sondernalsogleich die marchordren Ergehen lassen, auch alhier in der linea die Jenige dispositiones vorgekheret, gleichwie Ein und das Andere E. K. M. auß der hier angeschlossenen abschrifft, was Ich deshalben an den Printz Louis geschriben habe, des mehrern zu vernemben Allergnädigst geruhen werden <sup>1</sup>).

Als Ich aber mit disen schreiben den Courier beraits expedieret gehabt, ist mir noch gestern, Ein Paar stundt hernach, die mehrere gewüßheith Eingeloffen, wie das nemblichen der Tallard Villingen nit vorbeypassieret, sondern Es den 17. huius mit 10000 Mann attaquiret, und auch selbigen abendt schon würckhlich zu beschiessen angesangen habe.

Ich lasse danenhero den angeordneten march umb so mehres beschleünigen, gehe auch gleich selbsten disen moment per posta voraus, und werde nit Ermanglen, sobaldt Es wird seyn khönnen, Deroselben widerumben meine fernere relation allerundterthänigst zu Erstatten.

Wie Inzwischen das Stättlein Rain übergangen, und welchergestalten hierauf unsere beede Arméen Ihren marche widerumben fortsezen, auch was sonsten bey selbigen Zeithero passiret, wird B. K. M. ohne Zweiffl von dorten allergehorsambst benachrichtiget worden seyn. Womit also in Eyll etc. etc.

<sup>&#</sup>x27;) Abgüngig.

### 290.

# An den Markgrafen Louis von Baden.

Herrenberg den 21. July 1704.

Etc. etc. Vermög Meines durch den leztabgeschickhten Courier E. L. Erstatten schuldigst- und freundt-Vetterlichen berichts, bin Ich gestern fruh von Rastatt aufgebrochen, und habe auf den abent dahier Eingetroffen, alwo die Khöniglich Preüssische trouppen alberaihts gefunden, die Khöniglich Dännische aber zu Ynningen 2 stundt von hier- die Schwäb- und Westphälische Cavalleria 3 stundt von der Seithen, und des Printzens v. Hannover Liebden mit dem bey sich habenden Corps von Cavallerie bey Almenspach hinter Tibingen zu stehen gekhomben seyndt; die Artiglerie so mir E. L. zuegeschickht, und die Einzige ist, so Ich habe, ist in meiner Durchrays zu Pfortzheimb gestandten, die Ich in allweeg pressiere, dass es unverlengt nachkhombe.

Ich schickhe nun obgedacht - Khöniglich Preüssische trouppen heuth nacher Horb voraus, und habe an alle die obbenente Corpi noch gesterninder nacht aigne expresse geschickht, daßs Syeihren marche beschleünigen, und heüth gleichfalß zu Horb, oder negst in der gegent daherumb eintressen sollen; Sobaldt aber die Dännen dahier angelangt seyn, und Ich gegenwerttigen an E. L. abordtnenden Courier expediert haben, nit weniger über meine gestern ausgeschickhte Khundtschasster die nachricht zuruckhkhomben werde, so solge Ich sogleich selbsten dahin nacher Horb.

Von Villingen habe Ich nichts positives, als das man gestern amoch daselbsten schiessen gehörth, und wan mir nur der Talard Zeith gibet, und die obgemelte Trouppen alle alda zu Horb angelangt seyn werden, sogedenkhe Ich mit der Cavallerie voraus zu gehen, und Rottweill zu gewinnen, Zum sahl mir anderst der seindt nit vorkhombet, welches Ich schon wurde exequieret haben, wan Ermeltes herrn Printzens v. Hannover Liebden ehender a la portée gewessen weren, daselbsten mues Ich sein des Talards weithere declaration abwartten, ob Er nemblichen seinen Zug gegen Bayrn effectuiren, oder ob Er nit vill mehrers durch das Württenbergische Einzutringen, und sich mit dem Villeroy wider zu conjungieren suechen werde, als wie es dan

die apparence darzue gegeben hat, da der Villeroy in dem Kintzinger Thall alle Pääss besezet, und Ein gleiches durch das Oppenauer und Gerspacher Thall zu thun intentioniert ware, Ich habe aber auf dessen Vermörkhen so gedachte Pääss nit allein alsogleich verstörckhen lassen, sondern auch dem herren Graffen von Nassau die eüsserste defendir- und Behaubtung derselben auf das angelegentlichste recommendiert.

Solte der Feindt diser meiner mainung nach in das Württenbergische Einzubröchen Eine intention haben, so werde Ich thun waß möglich ist, und Ihme daran zu verhindern, und abzuhalten an mir nichts Erwinden lassen, sondern das landt schrüttweiß disputieren; Wann Er aber gegen Bayrn seinen Zug prosequiren wurde, zu welchem Ende Er zu Duttlingen Eine quantitet Brodt bachen lasset, so werde Ich Ihme folgen, und mich an selbigen anhenckhen, wann Ich Zeith habe;

E. L. aber khan Ich hiebey versichern, dass Er der Feindt, das ist der Tallard, disen marche wider seinen willen nimbt, und vom Khönig hierzue scharste ordre haben müesse, dann seine etliche retardationen zaigen es, und wan es Ihme Ernst gewesen were, so sche Ich nit was Ihne hieran hette verhindern sollen; und warumben Er disen Zug nit schon lengstens fortgesezt habe.

Zum Fahl nun aber Er der Tallard sich hierzue declarieren, und Ich Ihme folgen werde, Erwartte Ich E. L. weitheren Befelch, und dabey aber mueß Deroselben schuldtigst und freundtvelterlichst unverhalten, daß Ich mich gegen die Iller nit wenden Khöne, dann die Allyrten trouppen wollen Kheinen Zug, nech schrütt thun, wo Sye nit ihr Brodt richtig haben, und sich schaffen Khönen, für Eins, und wan Ich aber auch dahin gienge, und der Feindt aus seinem lager bey Augspurg decampierte, und sich mit dem Talard conjungierte, so wurde Ich mich mit meinem Corpo nit sehen lassen dersten, Also daß Ich villmehrers der mainung were, daß E. L. mit dem herzog von Malborough den Lech frey und sicher halten, Ich dem Feindt an der Donau solgen, und in die gegent Tillingen oder Donauwerth marchiren, und alda mit E. L. concert, Dero weithere Beselch Erwartten solte. Es dependieret aber alles von der Zeith, und daß man

den Feindt pressiere, dass Er in seinem dermahlen Verschantzten lager alda zu Augspurg nit länger bleiben khönte. Womit etc. etc.

#### 291.

# An den F. Z. M. Grafen Nassau-Weilburg.

Beringen den 22. July 1704.

Etc. etc. Gleichwie Ich bey meiner abrais von Rastatt E. E. versichert habe, das Ich Dieselbe über meinen angetrettenen marche mit Einer förmblichen relation bedienen wolte, als Erindere Ich auch dem zu Folge, wasmassen Ich den 20. dises zu Herrenberg angelangt, und daselbsten die löblichen Khöniglich Preüssische trouppen angetroffen, die auch löbliche Khöniglich Dähnische aber  $2\frac{1}{2}$  stundt rükhwerths von gedachten Herrnberg, und die Schwäb- und Westphälische Cavallerie zu Mühln am Nekhar gestanden haben.

Andern Tags darauf habe Ich meinen marche mit Erdeithen Khöniglich Preüssischen trouppen nacher Horb prosequiert, wo auch die Schwäb- und Westphälische Cavallerie Eine halbe stundt darvon angelangt, die Khöniglich Dähnische aber anderthalb stundt über Herrenberg herwerths marchieret seyndt, und der Printz Hannover auch zwischen Rottenburg und Tibingen zu stehen gekhomben ist; dem Artiglerie Obristleithenant Bugnetti aber gabe Ich beselch seinen marche mit der Artiglerie nach möglichkheith zu beschleunigen, und sich an die widerholte Khöniglich Dähnische Trouppen anzuhenckhen. Den 23. aber gienge Ich nacher Beringen, wo die Schwäb- und Westphalische Eine halbe stundt von Horb zurukhgeweste Cavallerie gleichfals Eingerukht und ingleichen des herren Printzens von Hannover Liebdten mit ihren detachement von Cavallerie zu Withershausen 1 1/2 stundt von hier Eingetroffen, und mir mithin an der handt stehen.

Disen Zimblichermassen schleunigen marche nambe Ich aber darumben umb Rottweill zu Erraichen, und dem Feindt Einen Vorsprung abzugewünnen, gleich es auch geschehen, und Ich dahier nur 2 kleine stundt von dorten, mithin alla portée bin, nach Erfordernus das Lager sogleich verändern, und mich dahinwerths ziehen zu khönen, gestalten dann meine Vorwachten ganz nahe an Erdaiten Rottweill stehen, und selbes im gesicht haben. Ich auch in der dasigen gegent alberaihts Ein lager recognosciert habe.

Vom Feindt habe Ich keine positivé sondern so variable Khundtschafften, dass Ich, bis nit was versichertes Erfahre, auch Kheine resolution fassen khan, sondern denen Dähnen und des Printzens von Hannover trouppen bedeithen lassen miessen. dass Sve bis meine weithere ordre, dorten wo Sve sich heindt gelagert haben, stehen bleiben sollen, dann von Villingen hat man ausser etlichen Wenigen schussen, eben heunth fast nichts mehr schiessen gehörth, und dise judicirt, dass Sve villmehrers aus der Statt, alss von dem Feindt auf selbige geschehen seven, wie mir dann auch Einige Baurn bringen, als ob Er der Feindt von dannen abgezogen, und gegen Bayrn in anzug ware, so Ein feindtlicher tambour, der wegen auswexlung der gefangenen herübergeschikht worden, gleichfalfs bekräfftiget; Gleichwie Ich aber deme noch nit allerdings glauben bevmessen, noch vill weniger mich movieren khan, bis nit die communication mit Villingen wider offen ist, und Ich dardurch positivé waifs, wessen der Feindt intentioniert seve, Als khan Ich auch noch zur Zeith E. E. nichts Versichertes berichten, dann wann der Feindt gegen Bayrn seinen Zug fortsezen solte, so müeste auch Ich andere mesures nemben, zu welchen Endte Ich dann obenersagte Khöniglich Dähnische- und Hanoverische trouppen habe anhalten lassen: Wann aber wie Ich verhoffe, noch vor ablauffung dises der Feindt sich positivé declarieret, und Ich darvon mehr verlässlichere nachricht haben werde, so unterlasse Ich nit, es E. E. per post Scriptum zu Erindern.

Zum Fahl aber daß es geschehen derste, daß Ich noch mich in etwaß hier aufhalten und stehen bleiben müeste, so gedenkhe Ich mit Unterlegung Einiger ordonanzen die correspondenz mit E. E. Einzurichten, damit man umb so geschwinder die Briest gegen Einander schickhen Khönte.

Wass der Villeroy machet, khan Ich dahier nit wüssen, Ich verlasse mich aber auf E. E. Vorsichtigkheith, Dieselbe werden auf seinen motus Ein so wachtsambes aug tragen, als wie Ich Es vor meiner Abrais mit Deroselben abgeredet und concertie-

ret habe, mithin von allen deme, so dortiger Enden passiren derfite, mir beliebige nachricht aufsbitten wollen.

P. S. (vom 23. July). Als Ich dises schon geschlossen habe, und nur auf mehrere Verlässlichkheith über des Feindtes Thun und lassen wartete, lausset mir in der Nacht von Rottweill der versicherte Bericht Ein, dass der Feindt gestern nachmittag mit zimblicher praecipitanz die attacque vor Villingen ausgehoben, und seinen marche gegen Donaueschingen, und Duttlingen würckhlich zuegenomben habe; Ich gehe daher sogleich nacher Rottweill umb über sothanen des Feindes marche wohin diser aigentlich zuegehe, die verlässliche nachricht einzuziehen, und sodann gedenckhe Ich mich dahier nit vill auszuhalten; wohin Ich mich aber begeben, oder wie dem Feindt werde solgen khönen, unterlasse Ich nit, E. E. gleichsals zu berichten. Womit ut in literis etc. etc.

#### 292.

### An den Markgrafen Louis von Baden.

Veldtlager bey Behringen den 23. July 1704.

Etc. etc. Nachdeme Ich meinen untern 21. dises auß Herrenberg an E. L. abgeschickhten Expressen expediert gehabt, habe Ich den marche mit denen löblichen Khöniglich Preüssischen Trouppen sogleich nacher Horb fortgesezt, und die Khöniglich Dähnische aber seyndt disen Tag  $1\frac{1}{2}$  stundt über Herrenberg herwerths, wie auch die Schwäbisch- und Westphälische Cavallerie Eine halbe stundt von gedachten Horb anmarchiert gewesen, des herrn Printzens von Hannover Liebdten hingegen mit ihrem Detachement der Cavalleria zwischen Rottenburg und Tibingen zu stehen gekhomben; ingleichen gabe Ich dem Obristleithenand Bugnetti befelch seinen marche mit der Artiglerie nach möglichkheith zu beschleünigen, und sich an die widerholte Khöniglich Dähnische Trouppen anzuhenckhen;

Den 22. nambe Ich meinen Zug weithers nach Beringen, wo die Schwäbische- und Westphälische Eine halbe stundt von Horb zuruckh geweste Cavallerie gleichfals Eingerukht, und ingleichen des herren Printzens von Hannover Liebdten zu Withershaußen anderthalb stundt von hier Eingetrossen, wegen weithe des weeges und mathen pferdten aber unmöglich gar hieher haben rukhen Khönen.

Disen zimblichermassen schleunigen Marche aber nambe Ich darumben, umb Rottweill zu Erreichen und dem Feindt den Vorsprung dahin abzugewünnen, gleich es auch geschehen, und Ich hier nur 2 Kleine stundt von dorten, mithin alla portée bin, nach Erfordernuss das Lager sogleich verändern, und mich nach gedachten Rottweill ziehen zu Khönen, gestalten dann meine Vorwachten gantz nahe an disen posto postiert waren, Ich auch in dasiger gegent alberaihts Ein lager recognosciert hatte.

Vom Feindt habe Ich disen tag über so variable Khundtschafften gehabt, dass Ich auch kheine rechte resolution fassen Khunte, sondern denen Dähnen sowohl, als des herrn Printzens von Hannover Liebdten trouppen bedaithen lassen mueste, dorten wo Sye sich gelagert, bis auf meine weithere ordre stehen zu bleiben, dann von Villingen hat man ausser etlich wenigen schüssen, eben heuth, das ist den 22. fast nichts mehr schiessen gehörth, und dise judiciert, dass Sve villmehreres aus der Statt, alfs von dem Feindt auf selbige geschehen seven; allermassen mir dann auch in der nacht die versicherte Khundtschafft Eingeloffen. dass der Feindt meinen anmarche, wais nit, warumb dergestalt apprehendieret, dass Er mit nit geringer praecipitanz den attacque vor Villingen aufgehoben, und seinen marche gegen Donaueschingen und Duttlingen zuegenomben hatte. gehe Ich nun gleich nacher Rottweill, und suche durch nachschickhende Partheyen und andere Kundtschafften die Gewüssheith hierüber Einzuhollen, und wann aber deme also were, dass Er der Feindt gegen Erdeithes Donaueschingen sich gewendet hette, so scheinet es, dass Er eben dieJenige route gegen Bayrn nemben werde, so derselbe im fruehJahr genomben hat.

Durch dises sein praecipitantes mouvement aber hat Er Einen etwelchen Vorsprung gewunnen, und Ich habe es umb so weniger verhindern Khönen, als obgedachtermassen der Printz von Hannover, und die Khöniglich Dähnische Trouppen vor heüth alhier unmöglich hetten Eintressen, und das Corpo coniungirt werden khönen. Sobaldt Ich nur aber wais, wohin sich der Feindt aigentlich gezogen, werde demselben auf dem Fuess folgen, und ob Ich schon mit der Infanterie nit bastant bin, ohne

grossen hazard denselben formaliter anzugreiffen, so werde Ich doch thun, wass mir die Gelegenheith an die handt geben würdt, und nichts unterlassen wass würdt möglich seyn khönen;

E. L. aber mueß Ich hiebey nochmahlen repetieren, daß Ich mich aus denen eben in meinen lezteren angeführten motivis gegen die Iller nit wenden Khöne, sondern meinen marche an die Donau in die gegent Tillingen und Donauwerth nemben miesse, wobey Ich dann E. L. hiemit gleichermassen freindtvetterlich und schuldigst gebetten haben will, mir durch Einen aignen expressen Dero weithere Beselch entgegenzuschickhen, damit Ich Dero intention nach mich dirigieren, und das weithere vornemben Khönte, wan Sye Etwo mit dem Millord duc de Malbourough mitlsthin Etwas anderes concertiert haben möchten. Ich Erwartte also Deroselben beliebig fördersambe Andtworth, und verharre etc. etc.

#### 293.

#### An den G. L. von Scholten.

Feldlager bey Böhringen den 25. July 1704.

Etc. etc. Nachdeme auf morgen der marche widerumben resolvieret worden, und nacher Stainhofen unweith Bahlingen zuegehen wird; Alís habe Ich meinen herren G. L. hiemit Ersuechen wollen, mit denen dessen Commando unterstehenden löblichen Khöniglichen Dähnischen Trouppen den marche dahin nacher Stainhoffen gleichfahls anzutretten, und die Regimentsquartiermeister und Fouriers vorauszuschikhen, woselbsten Sie sodann den herrn Obristwachtmeister von Elster, als welcher die General quartiermeister Dienste verrichtet, schon antressen, und von ihme denenselben das weithere wirdet bedeütet werden.

Mein herr G. L. stehet mit erdeiten löblichen Trouppen voraus, und darumben habe ich denselben hiemit gleichfahls Ersuechen wollen, den marche etwas Zeitlich und solchergestalten anzutretten, damit widerholte Trouppen denen von hier ausmarchirenden in marche nicht hinderlich seyn mögen. Womit etc. etc.

#### 294.

# An den Prinzen von Württemberg.

Feldlager bey Böhringen den 25. July 1704.

Etc. etc. Nachdeme auf morgen der marche widerumb resolviert worden, und nacher Stainhofen unweith Bahlingen zuegehen wird; Alfs wollen E. L. mit dem unter Dero Commando stehenden detachement Cavalleria den marche gleichfahls antretten, Eine stundt weither gegen Burledingen marchieren, und sich bey dem Fleckhen Boll, wo Es E. L. zum Besten befinden werden, lagern. Womit etc. etc.

#### 295.

### An den Oberst Baron Willstorf.

Böhringen den 25. July 1704.

Etc. etc. Weillen Ich sichere Khundtschass habe, dass der Feindt seinen marche beraihts bis Möskürchen fortgesezet, und selben sovill als möglich pressiere, durch das Kintzinger Thall aber noch khein Feindt von dem Jenigen Detachement wie man geglaubt, und spargieret hat, den Steig herausgekhomben ist; Als bin auch Ich gemiessiget mich von hier zu movieren, und seze dahero morgen, geliebts Gott meinen marche über Bahlingen nacher Stainhosen sort.

Dem herrn Obristen gibe Ich hiervon parte, darmit sich derselbe darnach dirigiere, und zuforderist seinen posto sovill als es immer möglich, in Einen standt zu sezen sich angelegen seyn lasse, auch dahin sich bemiehen werde, wie man Einmahl zu der projectierten linia gelangen khöne;

Ich wais zwar wohl, das sich dermahlen nit Vill würdet thun lassen, iedoch würdet es gleichwohl gutt seyn, wann man nuhr Endlichen daran handt anlege;

Hiernegst aber dient dem herrn Obristen zur nachricht, daß Ich zu Versehung des posto Villingen dem herrn oberkriegs Commissario von Völkhern anbefolhen habe, 300 Centner Pulfer mit 150 Centner Bleü, und etwas lundten ohne geringsten Zeithverlust dahin nach gedachten Villingen Tag und nacht zu transportieren, wie Ich dan hierüber den herrn VeldtMarschallen graffen von Nassau Ersucht habe, damit es geschehe, mit nachtrukh darob zu seyn, und anbey aber auch zu verstehen gegeben, weillen in dem von der Statt mir Eingereichten aufsatz vergessen worden, von wafs Caliber die verlangte stukhKugln seyn solten, dem herrn Obristen dise, wie Er selbe verlangen wurdt, gleichfalfs hinzuschickhen, also dafs allein übrig ist, dafs der herr Obrist Einen expressen dahin zu Erdaithen herren VeldtMarschallen abschickhe, und die balde abfuhr diser munition urgiren lasse.

Mit dem herrn Obristleithenandt Coppenhagen muß man in guetten Vernemben stehen, und mit gesambter handt Kaysers Dienste zu befördern trachten.

Schliesslichen Erindere dem herrn Obrist in geheimb, wasmassen Ich bedaithen herrn VeldtMarschallen graffen von Nassau
neben andern auch Erindert habe, weillen an der linia vom Feindt
nit vill, oder fast nichts zu besorgen seye, daß Er solchemnach die
Schwäbische Infanteria in die Gegent Rottweill anrukhen lassen
möchte, damit man der passagen in Schwartzwaldt sich umb so
mehrers versichern, und also postieren Khönte, daß der Feindt
mit Einer Kleinen macht so leicht nit durchbröchen, sondern mit
Einer ganzen armata dahin khomben und anrukhen mieste;

Der herr Obrist lasse sich nun Ein und anderes am besten angelegen seyn, und berichte mich von Zeith zu Zeith, wie die arbeitten von statten gehen, und was sich sonsten daselbsten zuetragen wurde, versichere sich auch anbey, daß Ich denselben in allem nach Krössen assistieren lassen werde. Womit etc. etc.

### 296.

# An den Obristlieutenant von Coppenhagen.

Ynschlad den 26. July 1704.

Wohlgebohrner etc. Weillen confirmiert würdt, daß der Feindt Ein starkhes Detachement übern Rhein zurukhgeschieckht habe, mithin durch das Kintzingerthall nicht vill sonderliches zu besahren seyn wird;

Als würdet der herr Obristleithenant morgen noch zuewartten,

und zum Fahl aber vom Feindt nichts Veränderliches auskhomben, oder Vorfallen möchte, seinen marche anbefolhenermassen mit denen beeden Battaillonen bis übermorgen antretten, und selben directé nacher Groß Siessen fortsezen, die 200 commandierte Pferdt aber lasset der herr Obristleuthenant bis weithere ordre dort stehen, mir aber hat Derselbe vorleüffig zu berichten, wie baldt und wann der herr Obristleuthenant alda zu Gross Süssen anlangen khan, damit Ich dem herrn Obristleuthenant die ordre seines weitheren Verhaltens halber entgegenschickhen, oder alda zu Süessen hinterlassen möge etc. etc.

#### 297.

# An den F. Z. M. Grafen Nassau-Weilburg.

Feldlager bey Ynschlatt den 26. Juty 1704.

Etc. etc. Gleichwie Ich mit grossen Verlangen Einige nachricht von E. E. Erwarttet, Also angenember habe Ich Dero beliebte Zeillen von 23. currentis sambt allen Beylagen Empfangen.

Nun in puncto der gehaltenen conferenz zwischen dem herrn Obristen von Effern und dem Mr. de la Bastie ware zwar das böste, wan E. E. in namben ChurPfaltz für Dero alleinige trouppen eine convention der beederseitigen gefangenen halber mit Frankhreich treffen könten, wan aber die difficultaeten zu groß, und man ex parte Franckhreich wie Es scheinet, lieber auf das GeneralCartel inclinieren wolte, so wird Es halth auf den Fuels, wie Es in Wällschland convenieret gewesen, Einzurichten seyn, als nemblichen, dass sogedachtes Cartel auf den Kayser und König in Frankhreich mit deren beederseitig sambentlichen allyrten, ohne Benennung Einiger nation, durch das ganze Romische Reich den Verstandt haben müeste. aber ohnedem von denen beeden Theillen auf dise Erstere conferenz die positivé Andtworth bedungen worden, Ja Es wohl auch zu der anderten conferenz noch Komben dörffte, so glaubte Ich man solte sich unserseits nit zu dem general cartel herauslassen, biss man nicht von seithen Franckhreich mehrere Erkhlärung habe, wie weith Es sich darzue bequemben wurde.

Wegen des mit dem Jungen graffen von Friesen aufszuwex-

len verlangten Baron de Vhels aber belieben E. E. nuhr hinüber zu melden, das Sye umb selbigen Keine wüssenschasst hetten, und Es wohl seyn könte, dass Er vileicht nit mehr bey Leben ware, wobey aber Deroselben zur nachricht dienet, dass diser Ein Ertz Spion seye, der zu Wienn auf den hals sitze, und schon würkhlich auf der Tortur gewesen, mithin den todt mehr als Einmahl verdienet habe, wiewollen Ich seith meiner abrays nit wais, ob Er exequirt worden, oder annoch in der Gesangnus sich besinde.

Belangendt die Kundtschafft dass der Villeroy von seiner Armée Ein starkhes Detachement Jenseith Rheins nacher Flandern abgeschieckht hette, habe Ich auch hierumb nit nuhr durch die deserteurs, sondern noch von andern orthen die confirmation bekomben, und glaube also, Es werde auch bey solcher Beschaffenheith sowohl gegen die linien, als gegen den Schwartzwaldt de facto nit vill zu sorgen seyn, Gleichwollen aber approbiere Ich in allweeg die dispositiones, welche E. E. überschribenermassen da und dorthen auf denen steigen, und Thällern angeordnet haben, wird auch desto bösser seyn, wann durch die Schwabische Infanterie dieselbe von Rottweill bis an die line a disen tract um besezen lassen, als man solchergestalten die dortige passage und avenüen umb so leichter wird verwahren, und auch allemahl dises Corpo auf allen nottfahl au der handt, und a la portée haben Khönen.

Undterdessen aber, und weillen der Tallard seinen march abwerts der Donau sehr pressieret, so folge Ich demselben auf den Fuess, und habe auch dem Obristleithenant Coppenhagen ordre gegeben, morgen noch zu wartten, und wan Inmitlst von des Villeroy nichts neues Einlaussen wurde, dass Er sodan übermorgen mit denen beeden battaglions Thüngen und Würtenberg auch von Rottweill außbrechen, und meinem march folgen solte, als welcher morgen bis Groß Siessen gehen wird.

Was den punct der Fourage betrifft, habe Ich zwar dem herrn von Schell deshalben mündtlich zugesprochen, und weillen Er seithero selbsten alda zu Rastatt bey E. E. beraits vermuthlich angelanget seyn wird, so Khönen Sye belieben und suchen, noch des weitern mit Ihme sich zu vergleichen, nachgehendts aber, und in Fahl Er die fernere Lisserung absolute nicht mehr praestiren wolte, so müssen E. E. halth sehen, wie Sye rath schassen

Khönten, dan die trouppen deswegen leiden zu lassen, ist weder billig, noch meine intention. Allein von hier auß weiß Ich auch nicht wie Ich remedieren, oder was für Ein anderes expediens finden könte, massen directé zu der fortwehrenden Lifferung Ernenten von Schell nit anhalten khan.

E. E. belieben hiebey aus dem nebensindigen Calliber zu Ersehen, was für Eine Gattung an StuckhKuglen die Statt Villingen verlange; auf was weiß also dieselbe darmit werden außhelffen Khönen, das stelle Deroselben anheimb, zumallen ohnedem E. E. beraits gestern Erindert habe, daß Ihnen deshalben von dem Commandanten obristen von Willstorsf Ein mehres werde zugeschriben werden;

Auch zaiget der anderte Beyschlus was der Husarnobrist von Czongebek aus seiner gesangenschafft an mich geschriben hat, und wan nun E. E. für selbigen die dimission auf Etliche Monath ausswürckhen, oder auch von dem Feindt vernemben Könten, ob Er disen Mann nicht gegen Einen andern der seinigen gesangenen ausswexlen wolte, so thätten Sye mich darinsahls obligieren. Leztlichen recommandiere Ich Deroselben die allerseitige Schantzarbeitt an der linea sowohl, als längst des Rheins, und beziehe mich mit mehrern auf meine vorige, Erwartte auch Deroselben sortwehrendte unschwäre nachrichten, und bitte zu glauben, das Ich mit unveränderlicher wahrer Ergebenheith, so aufrichtig als beständig verharre etc. etc.

### 298.

# An denselben.

Grofs Siessen den 29. July 1704.

Etc. etc. Es ist mir den 28. dises zu nachts in dem lager bey Kirchen an der Tekh E. E. werthes von 27. de to rechts Eingeloffen, und was dieselbe insonderheith des nacher Villingen zu transportieren Erinderten Pulfers haben melden wollen, da widerholle Ich hiemit nochmallen mein lezteres und bitte E. E. Sye wolten hieran Kheine min uten Zeith versaumben, sondern all-Erdenkhliche miehe anwenden lassen, auf dass dise munitionslüfferung ohne Verliehrung Einiges Anstandt effectuirt werde.

Sonsten werden E. E. aus meinen vorigen des mehrern schon Ersehen haben, dass mir Dero werthe handtschreiben rechts Eingeloffen seyen, mit dem Unterschiedt iedoch, dass Ich deren nit 4. wie E. E. vermelden, sondern mit dem gestrigen nur 3 Erhalten habe, und also nit wais, wo das Vierte Erligen bliben seye.

Hiernegst aber schliesse Ich E. E. bey, was mir von Villingen Eingelossen ist; und wie Ich nun auch von anderwerths her die nachricht babe, dass der Feindt abermahlen auf Villingen loszugehen gesünnet ware, so sinde Ich zwar unnöttig E. E. destwegen vill anzuziehen, indeme mich ohnedeme allerdings persuadiere, E. E. werden nach unserer gepslogenen mündlichen abrödt, die seindtliche mouvement solchergestalten observieren, als wie es nach dem geschöpsten concert allerdings nöttig ist; Wann nun an disem des Feindtes dessein was daran were, so zweisste Ich nit E. E. werden nit allein Erindertermassen die Schwäbische Trouppen beraihts gegen Rottweill haben anrukhen lassen, sondern auch sich selbsten mit denen maisten Trouppen movieren, weillen bey solcher Beschassenith in der linie nichts zu besorgen, mithin auch nur was Wenigs zu deren Besazung darinnen zu lassen seyn wird.

Ich recommendiere Ihnen also die Erhaltung obgemeltes posto Villingen, und gleichwie Sye Ihre mesures zwar ohnedem nach des Feindes motus richten werden, als verlasse mich gänzlichen auf E. E. und zwar umb so mehrers, als Ich von dorten allzuweith schon entsernt, mithin von hier aus diser abermahligen gefahr zu steuren ausser standt bin. Womit etc. etc.

### 299.

# An den Kaiser.

Veldtlager zu Groß-Siessen den 31. July 1704.

Etc. etc. Demnach Ich seith des 20. dises in stätten mot u gewesen bin, habe Ich keine Zeith noch Gelegenheith gehabt, E. K. M. meine allerundterthänigste relation zu Erstatten; Als Ich aber vorgestern in das hiesige Laager bey Grossen Siessen Eingerukhet, und Eben Willens ware; An dieselbe Eine Allergehorsambste expedition Versassen zu lassen, langte der Courier an,

welcher mir Deroselben allergnädigstes andtworthschreiben auf meine vorherige relationes untern dato des 22. deto, zu Allerunterthänigsten handten überbracht hatte; und ware auch darinnen dasJenige mit beygeleget, was E. K. M. an den General Leithenant allergnädigst gelangen lassen.

Gleichwie Ich nun der noth Ermessen, und vorhin schon Entschlossen ware, an E. K. M. Einen expressen abzufertigen, also laiste Ich hiemit den allergehorsambsten vollzug, umb aber derselben mit weithleüffigen Brieffen nit überlästig zu fahlen, so habe Ich in villen puncten an Dero HoffkriegsRathsmittel geschriben, und demselben mitgegeben, Es solte darüber alles das nottwendige E. K. M. perreferata allerunterthänigst vortragen, und sodan nach Eüssersten Kräffen von Deroselben Allerhögsten macht und Gewaldt die dermalleinstige remedur allerinständigst Erbitten, gestalten sonsten ohne diser Dero Chron und Scepter mehr und mehr in der lezten gefahr stunde.

Es lamentirt Dero HoffCammer, dass Sye mit Keinen mittlen nach denen villfältigen resolutionen den effect Erraichen Könte, und das HoffKriegsRathsmittel khan auch Ihres Orths in Ermanglung diser mit nichts fortkomben, da noch zudeme auch die ländter Keinen Zug mehr thuen, weder Dero Allergnädigste Befelch vollzihen: Ja sogar nit Einmahl nuhr die blosse Verpstegung für die zu Ihrer selbstaignen defension da und dorten im Landt besindliche miliz fernershin verschaffen wollen.

Undterdessen aber waxet stündtlich die gefahr, und ist insonderheith in Hungarn fast von Einem moment zum andern, sowohl unter der Feldtmiliz, als in denen allerseitigen guarnisonen Ein völliger Aufstandt zu besorgen. E. K. M. beherzigen danenhero umb Gottes Willen die betriebte Sequellen, wan dises Unglieckh (so doch Gott verhiette) Erfolgen solte, dan wurde Einmahl sie die miliz in so grosse desperation geratten seyn, so wuste Ich fürwahr nicht, wie so leicht widerumben zu helsten oder zu vermittlen seyn khönte, massen Es gewüß ist, das die leith geraden weegs zu denen rebellen sich schlagen, und Ihnen auch Einen Platz nach dem andern in die handt lissern wurden.

E. K. M. wüssen auch sattsamb, wie Es bey dem Leiningischen corpo und in dem Piemont beschaffen seye, so ist auch ingleichen das bayrische weesen noch nit allerdings sicher, und wird nunmehro dise expedition mit so leichter facilitaeth, nicht wie bishero geführt werden Khönen, dieweillen der Tallard mit Einen Zimblich starkhen corpo beraits in der Gegendt Ulm stehet, wobey Ich aber E. K. M. in meinen vorherigen relationen schon des mehrern allerunterthänigst remonstrirt habe, wie dass der Tallard dise passage schon längstens hette effectuiren khönen, bevor Ich noch Einmahl die trouppen zusamben gebracht hette.

Ich verhoffe Jedoch mit dem corpo, welches mit mir führe, dass man Eine schier gleiche superioritaet wider den Feindt Erhalten werde, als man bis dato gehabt hat.

Wie Ich aber meinen march bis anhero prosequiret, und was noch sonsten mitlerweill vorgangen, geruhen E. K. M. auß bevligender Tag-Beschreibung Allergnädigst zu vernemben; hier habe Ich gestern und heindt Rast gehalten, umb die Leith und Pferdt Ein wenig ruhen zu lassen, auch die andern allyrten zu Erwartten; weillen aber beraits gestern die Schwabisch- und Westphalische Cavallerie Eben hier Eingeruckhet, auch heunt die Dahn- und Preussische Trouppen gefolgt sevndt, so breche Ich morgen widerumben auf, und marchire geradt gegen Donawert, alwo Ich verhoffe, den 3. oder 4. Augusty anzulangen. Kein Mensch hat mich noch in diser gegendt Erwarttet, und ist gewuls, dass der Feindt darvon zimblichermassen embarassieret seyn wird, da Er beraits an 2 orthen über die Donau Bruggen schlagen lasset, und sich Einbildet, auf diser seiten alles Thuen zu Khonen, was Ihme belieben wird, so lang unsere beede arméen in Ihrer Jezigen situation stehen bleiben.

Entzwischen habe Ich den general adjutanten von Moltenberg zu dem General Leithenandt und Millord Malbourough beraits vor Zwey Tagen per posta abgeschieckht, und Erwartte durch selbigen zu vernemben, was man nun Endtlichen von seiten unserer beeden Arméen für Eine resolution werde nemben wollen. Ich Ermangle nicht E. K. M. fernershin meine Jedesmallige allerundterthänigste Bericht zu Erstatten, und Empfelle mich etc. etc.

### 300.

### An denselben.

(Von demselben Datum).

Etc. etc. E. K. M. werden zwar sowohl auß meiner andern re Iation von heintigen dato, alß auch von Dero HoffKriegs-Rathsmittel per referata allergnädigst vernemben, was seith meines Außbruchs von Rastadt passieret seye, und Ich noch sonsten in generalibus habe benachrichtigen Khönen; Ich mueß aber nach obligender schuldigkheit Deroselben auch aparte allerundterthänigst hinterbringen, wasmassen mir unsere dispositiones bey der Armée des General Leithenandt, und Millord Duc de Marlbouroughs gar nicht gefahlen, außer Zweiffl stellende, Es werde auch der graff von Vratislau darüber seinen allerunterthänigsten rapport Erstattet haben 1), gleichwie Er in loco anwesend ist, und die andaments mit augen ansiehet.

<sup>1)</sup> Hieher gehört nachstehendes Schreiben Eugens an den Herzog von Savoyen (ohne Datum, obschon jedenfalls aus dieser Zeit. In dem noch vorhandenen, ohne Zweifel von Eugen in die Feder diktirten Konzepte wurden die hier ausgezeichneten Stellen von dem Prinzen eigenhändig korrigirt).

V. A. R. peut estre bien persuadé que mon unique intention en venant en ce pays étoit de presser les operations, et de retourner en "Italie avec un secours : Suivant les ordres que J'ay de L'Empereur lequel a voulu scavoir par moy l'estat des affaires de ce pays : et "Surtout tacher de contribuer que les choses passassent de bonne correspondence entre le Prince Louis, et Millord Malbourough, Jusqu' nsteur cela est assez bien allé entre eux, mais Je crains fort, que cela ne dure pas, et pour dire la verile depuis l'affaire de Donavert Je "approure point leurs conduite; Je l'ay mandé au Comte Vraplislau, qu'est auprès le Millord Malbourough, avec a peu près les memes ordres que moy, car pour faire a V. A. R. un portrait au juste du Millord Malbourough, c'est un homme qui a beaucoup d'esprit, de la bravoure, fort bien intentione, et grand'envie de faire quelque chose, d'autant plus, qu'il serat perdu en Angleterre, S'il "s'en retourne Sans avoir rien fait. Avec toutes ses qualités, il connoit aluy même, que dans un jour l'on ne devient pas general, et se mêfie Le General Goor, 'qui a été tué a cet' affaire, nde luy mesme; netoit un espece d'homme qui regloit sa conduite, et c'est une grande verte dans cette conjoncture, êtant un homme de beaucoup de bra-

Ich khan zwar bis dato über des General Leithenant intention noch kein rechtes Judicium fällen, Gewüs ist Es aber,

roure, de capacité, et que Selons ce qu'on dit, est cause, qu'on a attaqué ce soir, étant tres sure, que Si on attendoit au lendemains comme la plus parte le vouloit l'on auroit perdu la moitie de l'Infanterie sans reuscir. Je m'appercois de la mort de cet homme, voyant Millord selons les nouvelles que J'aye ussez incertain dans ses reso-"lutions; l'on c'est flutte que l'Electeur se vouloit accomoder, ils disent que cela n'a pas fait perdre le temp, neantmoins depuis "Caffaire l'on n'at rien fait : quoyque les ennemis jusqu'apresent ont "donné tout le temp qu'on pouvoit desirer. Ils s'amusent au Siège ade Ruin, et a bruler quelques rillages, Au lieu, selons mon Sentiment que Je leurs ay mandé assez clairement, de marcher tout droit paux ennemys, ne les pouvant attaquer, Se poster a une demie heure "d'eux estant si superieurs en Cavallerie dans un pays ouvert leurs oster la communication avec Ulm et la Baviere, et les empecher de fourager estant sure, qu'il n'avoit pas un magazin à Augspourg, et quils auroient esté obligé d'abandonner ce poste, allors on auroit pil profiler de leurs retraitte, et les suivre de cy prest, quils ne leurs auroit plus esté possible d'eviter l'occasion, l'on estoit mesme à la nortée de s'opposer à la jonction du corps de Tallard, le quel doit passer, et est deja vers Villingen, ne comprenent pas, pourquoy il n turdé si lontant car Mr. de Villeroy estant avec une armée consiaderable a une petite marche des lignes de Biel, lesquelles sont Je n'ay pas en un corps asser fort en assez maurais estat; vour me separer estant persuade que leurs principal dessein estoit de forcer les lignes, ou de passer le Rhin au dessous, et quils ne prennent le partie de passer le Schwarzwald, que malgré eux. L'on \_m'envoye 28 Esquadrons de l'armée du danube, qu'ils ne peuvent estre de 8 ou 10 jours a la portée de Rotweil; Je formeray un acorps de 60 Esquadrons: et 20 Battaillons, avec lesquels ou Je leurs adisputeray le passage s'ils attendent si lontant, ce que Je ne puis pas acroire ou Je verray en les approchant ce qu'on pourra faire, et en cus de besoin renforcer l'Armée du danube, ou faire deux corps. Mais pour dire la verite à V. A. R. cette lenteur ne me plait

Mais pour dire lu verile à V. A. R. cette lenteur ne me plais pas ; les ennemys auront eu le temps de faire les Magazins des virres, set fourage, et toutes les operations deviennent beaucoup plus difficilles. Voila Monseigneur l'estat, ou sont les choses. J'avois onblié de dire, que le Prince Louis a escrit à Linange qu'ayant abandonné l'italie, il laissasse les frontieres de Tirot vers l'Italie guardé, set avec le reste se joignisse au corps du Tirot pour faire une grosse diversion de ce coté la, il m'a aussi pressé de luy escrire, ce que

daß Er mit hartter miehe zu Einer operation zu bringen seye, wie dan defacto würckhlich noch kein proiect oder Sistema gemacht worden, da doch seith der glieckhseeligen action von Schellenberg schon Ein ganzes Monath verstrichen ist.

Ich habe Ihm sowohl, als dem Millord duc meine mainung alsogleich überschriben, und solche in allen meinen Brieffen repetirt, als wie auch wais, das es ingleichen der graff von Vratislau nit undterlassen habe, allein Es hat nichts gefruchtet. und bestunde Haubtsächlichen dise meine mainung in deme, dass man gleich nach der action gerad auf Augspurg hette marchiren: Eine halbe stundt darvon sich laagern: Vill Bruggen über den Lechsluss schlagen, sodan mit Einem corpo auf der andern seiten sich postieren, mit Einem andern kleinen detachement Rhain, Dillingen und Lauingen attaquiren, und dise orth ohne anstandt hinwegnemben sollen, wornach man sodan weithers in solcher sit uation den Feindt von Ulm, und Bayrlandt wurde völlig abgeschnitten: mit unserer Cavallerie sambt denen Hussarn aber Ihme die Fourage haben abstrieckhen khönen: Einfolgentlich also war Es auch fast unmöglich gewesen, dass Er so lange Zeith in dem dasigen Landt subsistieren, unserseits aber man gar leichtlich von seinem Ersten mouvement profitieren: und auch die conjunction mit dem Tallard wo nicht totaliter verhietten, doch wenigist sehr schwär hette machen Khönen. Im Fahl man aber von seiten unserer armeen auch dise meine mainung nit hette amplectiren wollen, so hetten sye doch zum Wenigisten Entweder die Statt München attaquiren, oder Eine andere operation vornemben khönen, da der Feindt schon Ein Ganzes Monath darzue Zeith und lufft gegeben hat.

Allein Es ist nichts geschehen, und Ich wais verlässlich dass man über alle Vorschläge obstacula und difficulteten finde, wie mir auch der Millord durch den grassen Vratislau Es hat

<sup>&</sup>lt;sub>n</sub> Je n'ay pas voulu faire, car outre quil n'a pas des trouppes suffisan<sub>n</sub>tes pour cela, il faut plus de 5 Semaines de marche pour uller, et prevenir. <sup>«</sup>

<sup>&</sup>quot;Si Jamay Pavois l'honneur d'entretenir V. A. R. Je l'informepray des plusieurs particularités, qu'ils seroient trop longues à escrire, "sur lesquelles l'on ne peut saire du jugement solide, qu'aprez la sin "de la campagne."

überschreiben, und mich bitten lassen, Ich möchte selbsten Eine postritt dahin thuen, sobaldten die unter mir habende trouppen in dem march seyn wurden. Nun hette Ich auch solche rayss dise Zwey Täge als Hier lige, schon würckhlich vorgenomben, wan Ich Einen andern Generalen bey mir hette, auf den mich verlassen, und der Inmittst das Corpo wurde haben bis Donawerth führen khönen, massen diser march anietzo sehr grosser circumspection nöttig hat, da der Tallard schon Alberaith zu Ulm, und Elchingen über die Donau Zwey Bruggen schlagen: auch die guarnison zu Lauingen verstörkhet, und die Aldorthen Eingerüssen geweste BachÖfen auf das neue reparieren lasset, wo sich doch diser leztere orth, wan nuhr bloß bey die 1000 Mann darvor march irt wären, gleich damahls Ergeben haben wurde. Bevnebens aber ist doch gewüss dass wir nichts desto weniger schier, wie vor, wider den Feindt noch die Superioritet haben, und wan man also nuhr recht zur sachen thuen wolte, so konte der Churfürst sich gleichwollen nit salvieren: Allein Ich förchte unsere langsambkeith und dass man die Zeith mit unnuz verliehre, biss die Eng - und Holländer auf Ihren Zuruck march widerumben denkhen werden, gestalten auch dises das rechte mittel ware, und man für uns nichts schädtlicheres: für den Feindt aber nichts bösseres thuen Könte, alss dass man die Zeith zu verliehren suche, wan sonderlich die intentiones nit sevn möchten, als wie sye seyn solten, so Ich aber nit glauben will.

Es hat anietzo auf ansuchen des Millord Malbourough der graff von Vratislau 2 oder 3 proiecta gemacht, und Ich habe den Generaladjutanten Moltenberg dahin geschiekht, umb sowohl Ihre resolution zu vernemben, als Ihnen auch von meinen, und des Feindts march parte zu geben, werde mich auch nit saumben, sobaldt Es nuhr Immer möglich, mich selbst Persöhnlich zu Denenselben zu versiegen, und will Ihnen hernach Chlar reden, E. K. M. aber seyen Allergnädigst versichert, das Ich alsdan Deroselben Keinen lähren Argwohn allerundterthänigst benachrichtigen werde, und wan Ich hingegen Einen rechten grundt spühren, oder Vermerkhen wurde, so werde Ich gewüsslich das-Jenige fürkheren, was E. K. M. Dienst und interesse Erfordern, Auch meine allertreüiste Pslicht mit sich bringen wird, wan Es auch so zu sagen wider meinen aignen Vatter beschehen müeste.

bekhlaget sich der General Leithenandt auch seiner seiten, daßs man den Krieg alla Hussara führen wolte: Er aber ware schuldig als Ein Erfahrener General nach der Kriegsraison zu agiren. Dises ist nun zwar gar recht, wan man sich auf Eine blosse opinion gebunden oder opiniatrirt hette, Allein, wan Er nuhr auf das Wenigiste Eine Einzige operation proponieret, und seine Ursachen Erkhläret hette, so ware Ich fast sicher, daß der Millord nichts difficultirt haben wurde: bis die heuntige stundt aber ist nit allein nichts resolvieret: sondern auch glaublich nit das Geringste proponieret worden.

E. K. M. habe Ich also hiervon durch den anbefohlenen vertrauten weeg die allerpflichtschuldigste nachricht geben: dabey aber auch Dieselbe allergehorsambst bitten sollen, Sye wolten allergnädigst geruhen disen vorleüffigen Bericht in högster Geheimb zu halten, mit der Versicherung, daß Ich auf das weithere maneggio zu invigilieren so wenig undterlassen werdte, alß Ich ohnedem biß in mein grab, nebst meiner allerundterthänigsten Empfellung zu Dero beharlichen etc. etc.

#### 301.

### An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Gros Slessen den 31. July 1704.

Etc. etc. Ueber mein lezteres an demselben abgelassenes Erhalte Ich Meines herrn F. M. L. ohne Unterschrüft in dem lager zwischen Aschau, und Chiembsee datiertes, für welches, um die darin beschehene notification der in das Bayrische gegen Wasserburg gethannen in vasion mich hiemitschönstens bedankhe, und occasione dessen aber mein voriges hiemit repetiert haben will, daße es nit genug seye allein das landt zu runnieren, sondern daß Mein herr F. M. L. mit all ersünlichen mediis dahin sich beeüffern wolle, die contributiones einzufordern, und die materi für Ein Ergäbiges Magazin zusambzubringen;

An Reichenhall ist freylich vill gelegen, das man disen Paass wider Eröffne, danenhero Ich der mainung were, mit der execution dessen kheine Zeith zu verliehren, und obwohlen Ich glaube, das es mit denen verlangenden schweren stukh von Trient gar zu langsamb hergehen werde, so khan sich aber Mein herr F. M. L. nichts desto weniger mit dem herrn Generalen der Cavalleria graffen von Leiningen destwegen verstehen;

Uebrigens würdet wegen der Churfürstinn retirada nacher Saltzburg dem herrn graffen Bersetti das behörige Erindert werden.

Ich Erwartte Schliesslich von Zeith zu Zeith von Demselben weithere nachricht über dessen Verrichtung, und verbleibe etc. etc.

#### 302.

# An den Kaiser.

Höchstetten den 4. August 1704.

Etc. etc. Es hat mir der herzog zu Savoyen durch Einen aignen Courier den Verlust von Vercelli notificieret, und an mich sehr beweglich verlanget, Ich möchte mich alsogleich in das Tyroll begeben, mit dem Leiningenschen Corpo unverweilt widerumben in das Wällschlandt hinaußruckhen: und sodan Denselben durch dise neüe diversion von seinen sonst unvermeidentlichen untergang retten helffen, gleichwie Es E. K. M. von dem Marchesen Prié mit mehrern allergnädigst vernemben werden, an welchen Er der Herzog mir Ein schreiben beygeschlossen, Ich auch demselben mitlst diser an E. K. M. expedierenden staffet am überschickht habe.

Nun ist es zwar nicht ohne, allergnädigster Herr, das Erdaiter Herzog in der Högsten gesahr stehe, mithin sowohl sein betriebter Zustandt (der nit übler seyn könte) als auch Deroselben Kayserliches corpo unter dem graffen guido von Starnberg unumbgänglich Erfordere, dass man von aussen hinein Lust zu machen, all-Eüsseriste sorg- und miehe ankhere, dieweillen anietzo der Feindt in Wällschlandt freye handt hat, und von nichts gehindert wird, mit seiner ganzen Macht weiters in das Piemont Eintringen, und den Herzog sowohl als Ersagtes graff Guidoische Corpo desto leichter übern hauffen wersten zu khönen, mit der Vöstung Vercelli auch die ganze noch zimblich starkh geweste guarnison verlohren gangen ist.

Ich sehe aber nicht, dass Ich gleich so Eylfertig von hier auss

dem Reich abkomben könte, dan von unsern beeden arméen waifs Ich noch nichts was sye für Eine operation recht determiniret: weniger anietzo geschlossen haben werden, da nunmehro der feindtliche Succurs unter den Tallard (wie verlauttet) gestern schon zu dem Churfürsten in Bayrn bey Augspurg gestossen seyn wird.

Zudeme ist auch nit genug, dass Ich allein in das Tyroll kombe, dann mit lähren händen, werde Ich das corpo nit movieren khönen, wo weder das Proviant an der wällschen Gränitz veranstaltet, noch das fuhrweesen zu dem Transport, wan Einmahl widerumben der march in das Wällschlandt angehet, verhanden: auch das Corpo selbsten noch nit verstärkhet worden ist.

Also geruhen E. K. M. nuhr ohne anstandt Dero Allergnädigste befelch zu Ertheillen, damit unverlängt Eine Summa geldts von wenigist 300000 fl. zusamben gemacht, der Vorsterische Proviantvorrath, welcher noch da und dorten in denen Erblanden befindtlich, an die wällsche granitz umb Trient Eylligist überbracht: die trouppen, die zu Verstörkhung des Leiningischen corpodestinieret: forth und fort mit Ihren march beschleiniget, und auch das fuhrweesen aus Böhmen in das Tyroll hineinbefördert werden möchte, massen Ich undterdessen mich alhier nit saumbeu, sondern darauf tringen, und nuhr so lang zuwartten, sodan aber alsogleich in das Tyroll mich Versiegen werde, sobaldten determinieret seyn wird, was sowohl unsere beede arméen werden weithers operiren wollen: als auch möglich seyn khönen, nachdeme nunmehro der Churfürst den so lang Erwartten Succurs Endlichen Erhalten hat.

Ich habe gestern gleich nach meiner hieherokunsst an den General Leithenant, Millord Malbourough, und grassen Vratislau Einen expressen abgeschickht, und Ihnen sambentlich meine mainung, lauth der copeylichen Beylag 1) Erössnet,

<sup>&#</sup>x27;) Solche ist vom 2. August aus Heidenbeim datirt, und lautete wörtlich wie folgt:

Projet pour les operations du reste de cette Campagne apres la jonction faite, ou preste a faire de l'armée de Tallard avec celle de l'Electeur de Baviere:

<sup>&</sup>quot; Par le retour de Mollenberg J'ay veu, que com' informé de la

welche zwar mit Jener different ist, die Ich vormahls nach der glieckhlichen action des Schellenberges gehabt, und E. K. M.

situation presante du haut Rhin et de Schwarzwald tant à l'egard de "l'armée que J'ay l'honneur de commander que de celle du marechall nde Villeroy l'on souhaitoit de scavoir mon sentiment. Je commenceray par informer de la situation ou se trouvent les ennemis et les mourements, que J'ay fait faire aux Trouppes, Sachant que Tullard nattaquoit Villingen, Je fis marcher incessument les Dunois, Brussiens, pet la Cavallerie de Sunbes et Westphalie, des quelles J'avois suspen-"dus pendant quelques jours la marche dans l'incertitude des mouvements "des ennemys, craignant toujours, qu'ils ne fissent semblant de passer par le Schwurzwald et ne se jetassent avec toutes leurs forces sur les lignes, ce quils pouvoient faire en deux marche, et J'en aurois et "Six a retourner, Si Je m'estois avanté Jusqu'a RolWeil, avant qu'ils fussent entierrement determinés; Allors J'ny pressé la marche du detachement du Prince d'Hannover, et marché en toute diligence pers Rott Weil, tant pour couvrir ce Poste maurais, mais important, prestant la clef du Würtemberg, que pour les empecher de glisser le long des montagnes et de prendre les lignes en Flanc et voir aussi "sur les lieux ce que Juurois pu fuire à l'égard de Villinghen. "

A mon arrivée aux environs de Rott Weil, ils leverent aussitost "le siège de Villinghen et murcherent en toute diligence vers Duttlingen, "ayant continués avec la même diligence leurs marche le long du Danube, sjusqu'a deux heures au dessous d'Ulm, ou ils sont arrives le 31. Juillet, "estant encore au dessus d'Ulm, ils firent fuire quelques ponts sur le "Danube autour de la dite Ptace, et a Elchingen, faisant toutes les adispositions pour passer cette rivière; Ils changerent cepandant tout ad'un coup de resolution; firent rompre les ponts, et prirent lu route "d'Augspourg. Nostre Armée du Lech scaura, s'ils ont continués leurs "murche, et les mouvements, qu'ils font dabord que Tallard eut pris le partie de marcher de Villinghen, et que J'ay nouvelle, que le bruit, qu'avoit courd d'un nouveau detachement de l'armée de Villeroy, pour le suivre, etoit faux; J'ay marché avec la même diligence vers "hohen Zollern, Reittlingen, Kirchheimb, Siessen et Heidenheim ou "Je suis arrivé le premier de ce moys, luissant marcher les Trouppes "Jusqu' à Siessen en 3 corps, tant pour la commodité du Pays, que "des Trouppes. J'ay laisse aussi 2 Battaillons Imperiaux, et 200 Che-"vaux à Rott Weil, outre la guarnison de 4 - ou 500 hommes qu'ils "y estoient, et les ennemys faisant toujours des mourements dans le "Kinzingerthall, J'envoyé ordre au Comte de Nassau de faire avancer "au dit Rott Weill l'Infanterie de Suabe, et quelques autres Trouppes. "Le Comte de Vehlen y est donc murché avec 11 Ksquadrons, et 2 Batschon des öfftern allerunterthänigst benachrichtiget: auch Jüngst widerumben untern lezten passato allergehorsamst widerhollet habe.

staillons outre la dite Infanterie. Depuis mon depart les avis sont fort "differents en ayant eu, qu'ils avoient abandonnés Hornberg, et tout le "Kinzingerthall, et d'autres qu'ils paroissent assez vrayssemblables, que "la France a quelque prix, que ce soit, a la requisition de Mr. l'Elecnteur de Barie e reut etablir cette communication et s'ourrir un che-"min dans le Würtemberg; quoiqu'il en soit je suis persuade qu'arec l'Infanterie qui est marche vers Rott Weil, pour peu que soit renforcée l'on peut si les ennmys donnent du temp se retrancher sur le haut de Kinzingerthall, et qu'allors ils sera difficile aux ennemys de penetrer s'ils ne sont pas favorises par un corps de l'armée de l'Elecnteur. En cas que les ennemys donnent pas ce temp la . J'ay mande nau Comte Vehlen de se poster à RottWeil en deça du Nekur dans un "poste fort avandageux, ce corps étant renforcé par quelqu'infanterie "des lignes et quelques Esquadrons des Trouppes, que J'ay avec moy; "Je croy qu'il pourroit empecher que les ennemys ne puissent pas pe-"netrer dans Würtemberg et sils faisoient la même marche, que Tallard a fait, il pourroit aussi le colloyer, comme J'ay fait ayant toujours "les montagnes entre deux : J'ay même mandê au Comte Nassau, n'ayant "pas gran chose a craindre aux lignes, d'y fair un tour de poste "pour executer l'un, ou l'autre proiect; Soit du retranchement du haut du Kinzingeethall, ou le camp de Rott Weil, renforçant ou diminuant ce corps à proportion des mouvements, que les ennemys fairont de ce coté la, ainsi Je crois qu'on peut se servir pour les poperations du reste de cette compagne du presque de tout le corps, que "J'ay avec moy. Ma pensée est, que le Siege d'Ingolstatt estant resolà, "Je devroy le fair' avec ce corp renforcé d'Infanterie, supposant l'arstiglerie necessuire preste selon la forse, et la proportion de celle, qui nest dans la Pluce, dont Je n'ay ancune connaissance, et la grand' narmée devroit en ce cas observer les ennemys de fort prest, reglant ses mouvements selon les leurs, et detachant a misure, qu'ils detacheroient. Si Mr. le Prince Louis on Millord duc de Marthourough reullent faire ce Siege allors Je pourrois Joindre la grand armée; faisant la meme disposition. De cette maniere Je crois, qu'on peut "couvrir le Pays, et faire ce Siege surement, pourreu, que ne man-"que rien des choses nécessaires, et qu'on proportione l'Infanterie qui "doit assieger, a la forze de la Place et de la guarnison, Du reste Jout depend de la promptitude avec laquelle l'on peut esperer d'emporter cette Place, ne pour unt guere finir la campagne heureusement sans prendre Ulm devant le quartier d'hyver, et si l'on ne peut finir nentierement l'affaire de Baviere quoyqu'on le puisse esperer, au moins Ich Erwartte darüber noch disen Tag oder auf das spätteste in der heüntigen nacht Ihre Andtworth, und nach diser werde mich weiters richten, auch trachten, damit Einen Postritt zu Ihnen thuen könte, wann Es vonnötten seyn wurde. Inmitlst aber habe Ich mit meinem corpo den march bis hiehero prosequiret, und ware auch willens noch heindt bis Donawert zu marchiren, Allein Ich habe Erwogen, das alhier Eben so guett, als dorten und fast noch bösser zur disposition und resolution unserer beeden arméen an der handt stehe: auch für die trouppen weith bösser als alda zu Donawerth die Subsistenz haben khan.

Ich Höhre zwar von weiten, als ob der General Leithenandt nit allerdings approbiren thette, dass Ich so weith herabgerukhet ware; Ich begreisse aber nit die Ursach, wo Es Ihme villmehr lieb seyn solte, dises gleichwohlen in ungefähr 60 Squadronen und 18 battaglions bestehende corpo an der handt zu haben; wobey E. K. M. auss denen andern beeden Beylagen, welche durch den bekandten weeg intercipieret, und mir von danen communicieret worden: allergnädigst zu vernemben geruhen wollen,

pleurs couper par là la communication arec la France et courrir par le panube l'Empire et presque tous les Pays Ereditaires ors l'autriche. Lest inutile de representer le danger, ou est toute l'Europe dans la situation des affaires presentes. Je crois que cela n'est que trop conniba tout le monde, ce qui a obligé particulierement les Puissances maritimes a prendre la resolution vigoureuse et necessaire, d'envoyeleurs plus grandes forces en ce pays, Il en faut donc profitter, et paromptement, la Saison elant avanzée, et outre le maurais temp y sayant beaucoup des choses a craindre, qui pourroient changer toute pla face des affaires.

Cest donc la présentement mon Sentiment, qui auroit put estre different dabord apprex l'affaire de Schellenberg; ainsi les ennemys prontinuent teurs marche, Je continueray la mienne vers Hochstetten et Donavert, pour êstre plus a portée des autres armées, et de la segion la conjuncture faire les mouvements qu'on jugera a propos. Je peroirois aussi necessaire, qu'on chassât les ennemys de Lauingen, adont ils ont renforcés la guarnison Jusqua 7 ou 800 hommes. Le peomte de Vehlen commandant les Trouppes qu'ils marchent vers Rollyweil, il est a scavoir si on lui doit assigner la cavallerie qui pourroit y unarcher d'icy ou si l'on veut envoyer un General de l'armée pour sec commandement.

wie dass Erstlich des feindts absehen völlig auf die passage des Rheins gemaindt gewessen, wegen meiner gegen dispositiones aber Er nicht habe den Zweckh Erraichen khönen.

Andertens, wie daraus Erhelle, wan man unserseiths gleich nach der schellenbergischen occasion den seindt verfolget, oder nach meiner opinion sich postieret hette, dass anietzo die bayrische expedition fast schon totaliter zum Endt gebracht, und die Tallardische conjunction mit dem Chursursten, wo nicht völlig verhindert, doch auf das Wenigiste sehr difficil hette gemacht werden khönen, da Ich Demselben so nahe, und mit Täglich Verdoppelten marches an der seiten gesolget bin.

Drittens Erscheinet zwar auch daraus, wie dass der seindt sich flattire, nach seinen überkombenen Succurs wider uns widerumben die Superioritaeth Erlangt zu haben, Ich sinde Es aber nicht, sondern glaube, dass wan auch unsere Zwey armeen Ihme nit überlegen, doch wenigist in der stärckhe ohne meinen corpo gleich seyn werden, und also ware noch Zeith, von diser bayrischen expedition Ein guettes Endt zu hossen, wan man nuhr anderst Einen rechten Ernst ankheren und Zaigen wolte, dass man mit vigor und rechtschassen Eyser zu operiren gesinnet ware.

E. K. M. khönen dahero allergnädigst versichert seyn, daß Ich Erwehnte unsere ar meen Zur baldt- und geschwindten determination, unaußhörlich antreiben werde, und wan Ich nuhr Ihre Andtworth (die obgedachtermassen heindt: oder dise nacht noch Erwartte) Erhalten habe, werde Ich schon wüssen, was ferners zu E. K. M. Dienst, und des publici interesse nach meiner pflicht und schuldigkeith thuen solle; sonsten aber hat Es zwar biß dato gehaißen, alß ob der feindt geradt auf Donawerth zu marchiren wolte, Allein, da Ich nun hier bin, dörffte Ihme villeicht diser gedankhen wohl vergehen. Jedoch wird Es sich baldt weissen, wo Er aigentlich werde hinaußswollen.

Ich lasse in übrigen dise meine Allerundterthänigste relation widerumben durch den vertrauten weeg auß der ursachen zu Dero Allergnädigsten handen überliffern, damit solche desto Geheimber bleiben könte, und bitte beynebenst, E.K. M. geruhen darüber Dero HoffkriegsRath und Cammer allergnädigst anzubefelchen, damit von Ihnen beederseits die alsogleiche dispositiones fürgekheret werden, woran Es in Einem und andern gelegen, und welche ab-

sonderlich zu mobilmachung des Leiningischen corpo tag und nacht zu befördern, unumbgänglich, und ohne aufzug vonnötten seyn müessen; Ich Ermangle auch nit E. K. M. Ehistens widerumb allerunterthänigsten Bericht zu Erstatten, über Alles was sich weiters hieroben zutragen wird, und Empfelle mich darneben etc. etc.

### 303.

# An den römischen König.

Feldlager bey Witislingen den 15. August 1704.

Nachdeme E. K. M. von dem Obristleithenant graffen v. Alt h e i m b beraits mündlich allergnädigst vernomben haben werden, wass durch die Kayserliche und Allyrte, dann die Khöniglich Englische waffen, wider den feindt den 13. dises für Eine herrliche Victory Erhalten worden, schliesse Ich nun E. K. M. die particularien, und die förmbliche relation des ganzen Verlauffes allergehorsamst hiebey, und wintschte annebenst allerundterthänigst, dass, gleichwie von mehr als 100 Jahren kheine so vollkhombene Victory (welche von der kayserlichen dabey gewesten Cavalleria zwischen todt und blessierten kaumb 200 Mann gekostet hat) Erhalten worden, also auch I. K. - und E. K. M. allerhöchstes interesse und des gesambten heiligen Römischen Reichs Wohlfarth vill gute folgnussen darvon zuewachsen möchten. Ich aber noch weithers die gelegenheith haben könte, zu des allerdurchleichtigsten Ertzhauss allerhögsten aufnamb, leib und Leben so willigst daran zu strökhen, und aufzuopfern, als Tag und nacht mir nichts mehrers angelegen seyn lasse, als mich I. K. und E. K. M. högsten hulden und gnaden würdig zu machen, Wohin mich dann auch in allerunterthänigkeith Empfellendt Ersterbe etc.

### 304:

# An den Kaiser.

Wittislingen den 16. August 1704.

Etc. etc. E. K. M. werden vor behändigung diser meiner allerundterthänigsten Zeillen durch den mündlich allerunterthänigsten

Rapport des Taffischen obristleithenandt Graffens von Althaimb schon vorleüffig die Erfreüliche Zeittung allergnädigst Vernomben haben, welchergestalten den 13. huius der Allerhögste Dero Gerechte Kayserliche und all vrten wassen mit Einer von unerdenckhlichen Jahren nie Erhörten so vollkombenen grossen victori ge-Gleichwie Ich nun über dessen Verlauff, so Eylsegnet habe. lendts, als Es hat möglich seyn khönen, die schriffliche relation verfassen lassen, also habe auch solche ohne anstandt durch aignen Courier zu Dero allergnädigsten handen übersenden, und zugleich meine allerunterthänigste congratulation zu Dero Kayserlichen fiessen niderlegen: auch meine Hertz-Innigliche freidte in allertieffester Submission contestiren sollen, dass Ich so glieckhselig gewesen seye, und zu disen von Gott geseegneten Erwintschten glieckhlichen Success durch meine Geringe Kräfften, nuhr mit Einen wenigen Theil die begürdte meines allerundterthänigsten Eyfers habe Erweisen khönen 1).

"Darumben dann auch E. L. in vollkhombener bestettigung Meiner

<sup>1)</sup> Aus dem betreffenden kaiserlichen Dankschreiben (Wien am 29. August 1704) heben wir folgende Stellen aus:

<sup>&</sup>quot;Hochgebohrner lieber Vetter und Fürst etc. etc. Die glieckhliche "Zeittung, so Mir E. L. von dem Hergang, Verlauff, und erfolg des ader Gerechtigkheit Meiner, des Reichs, und Allyrten Waaffen "von der starkhen handt des Allerhöchsten herrn der heerschaaren gegen Frankhreich, und Bayrn verlichenen, durch E. L. ungemaine prudenz und tapferkheit, auch valorosen, und standhafften beythuen des Englischen VeldtHerrns Duc de Marlebourg ernfochtenen so herr - und ansehlichen Siges durch den Graffen Gundackher von Altham etc. des Taaffischen Regiments Obristleüthenandt hinterbringen lassen, so dann durch die von funfizehenden adises abgegebene nachrichten bestettiget haben, hat bev Mir umb so "grössere freudt erweckhet, als aus der folge einer von dem feindt "so gross erlittenen Niderlaag mit fehrneren beystandt der allmächtigen Barmherzigkheit Gottes der Gemainen sachen die früchte "Dero gänzlichen rettung, und sicherheit anerspriessen, E. L. aber niezt, und bey der nachWeldt, beforderist bey dem Römischen Reich, aund der ganzen Allian z der unsterbliche nachruhmb zuekhombet, angesehen Deroselben so vernünfftig, als tapfer und starckbmiettigen "Anführung der gliekhliche Ausschlag dises erwinschten: dem feindt-"lichen Hochmueth zu dessen völliger Dempfung versezten straiches "vor anderen Zuestehet.

Verhoffe auch, wie Ich winsche, dass sich von sothanen grossen Sieg, gar baldt vill gutte folgnussen Eüssern werden, abson-

Derselben Zuegewohnten Kayserlichen Gnaden und Vetterlicher Afbeetion; den: umb die Gemaine sache hierunter wohl verdienten
bund gebührenden Danckh gnädigst abstatte, Und Gleichwie Mein:
bund das gemainsambe Verlangen ist, das Dieselbe auch zu Meines
Erzhausses und des gemainen weesens wohlfahrt langwirig, und glükhblich erhalten werden, Also khan E. L. nit bergen, das Meine freüd
bmit nit geringen schrockhen vermenget ware, da mir die gefahr, in
bwelcher Dieselbe sich befunden, Zu gemüethe khomben, dahero dann
E. L. nit ungemahnet lassen khann. das Dieselbe auf Dero sicherheit,
bund eonservation fürohin mehrere lieb, und Obsicht, nach aller
bundlichkheit tragen möchten, indeme Derselben wohl bekhandt, wie
burdtigen will Mir, und dem Gemainen weesen daran golegen seye.

"Es wolle E. L. auch Mein Dankhnembiges gefallen mit Aner"biettung aller Kayserlichen Gnaden dem Duc de Marlebourg
"und der übrigen allyrten Generalitet in Meinem Nahmen
"bezeigen, Ob Ich zwar disfahls eine special expedition an
"serwehnten Duc de Marlebourg, wie nit weniger an Ihro Liebden
"der Königinn aus Engellandt, und die GeneralStaaden auch übrige
"Allyrte König, und ReichsCrais abgehen lasse, umb den bey
"vorgewester Glorwirdigen Action von deren Generalitaet,
"auch andern officieren, wie nit weniger gemeinen erwisenen
"valor anzurühmen, und meine Danknehmigkheit zu conte"stiren."

"Was nun E. L. wegen aushebung der belägerung von Ingelstatt "mit dem Duc de Marlebourg, für Guett besunden, habe Ich "durch den nechsthin an Meines General Leüthenant MargGrafiens "von Baaden Liebden abgeschickhten Curier allerdings gnädigst gemehmb gehalten, anerwogen ohnedeme das haubtabsehen von seithen "E. L. allezeith dahin gangen, das des seindts Macht in dem Veldt geschwächet, und übern haussen geworsten werden solle, umb nach "gedempsten Bayrischen Unweesen, die weithere progressen gegen "Frankhreich forthsezen, mithin auch anderwerths denen nothleidenden the statillen hilft verschassen zu khönen."

"Welchemnach dann, weillen dise Victori so vollkhomben, "nicht zu Zweifflen, das auch die von E. L. Mir zu sonderbahren "Trost versprechende effecten in allweeg mit februern Gottes Bey-"standt erfolgen werden, indeme nach dem absehenden Vorhaben durch "Zusambensezung der trouppen, der feindt leichtlichen wirdt in "die eusseriste enge getriben, und endlichen gahr aus disseitbigen "Reichsbooden über den Rhein khönnen getrungen werden, wornach derlich aber die bayrische Unruhe andurch Ehistens sich dämpfen und man umb so vill fördersamber, sowohl nach Hungarn, als Italien

"dann die eroberung eines - und des andern Plazes leichter sich erge"ben wirdt, als unmöglich fallen wirdt, das solche Vestungen ohne "Succurs sich selbsten schüzen, und erhalten khönen, wie Ich Mich "dann bey disen fürwaltenden coniuncturen, insonderheit zu "E. L. eiffer, und valor allerdings versehe, welche durch Dero al"lerseiths beytragenden Rath und thatt die sache dahin zu vermögen
"wissen wirdt, damit alle zu gemainsamber wohlfahrt abzillende er"spriessliche Vorhaaben khönen bewürkhet werden, umh nach be"schehener Vertrukhung des feinds auch die weithere maas abzuneh"men, wie die ruehe in Ungarn bergestellet, und des Herzogs von
"Savoyen etc. Liebden völlig gerettet, einfolglich die alda Zer"fallene sache widerumb in aufrechten standt und Gang gebracht wer"den möge."

"Zu welchem Ende dann die Befelch wegen schlefnigen Zuezugs "der Zum Leiningischen Corpo gewidmeten Verstärckhung, so wegen "der von dem Graffen von Guettenstein in Tyrol gegen Bayrn vorge"babten excursion in etwas retardieret ware, beraihts wi"derholt worden: gestalten auch die battallionen aus dem Landt
"Ob der Enns schon in völligen March durch das Salzburgische be"gtiffen."

"Und werde ingleichen Meiner Cammer, und Commissariat angelegentlich auftragen, damit wegen Looswürkhung der zu obbesagten Corpo repartirten rimonten, und recrouten nin und bey denen Ländern alles mit nachtruekh vorgekheret: sodann weithers auch eine neue rimessa ehistens aufgebracht, und denen nechsthin übermachten, aber durch die vorhin aufgenohmbene Anaticipationes beraihts absumierten Ainmahlhunderttausent "Gulden nachgeschikht, wie nit weniger neuer Fundus aufgefunnden werde, beede Corpi, sowohl in Pie mont, als dem Leinin-"gischen zu helffen, beforderist aber dises in eine Activitet zu Und Zumahlen Seine des Herzogens Zu Savoven etc. Liebden hier anwesender Extraordinare Gesandter Marches de Prié sehr angehalten, das, sobaldt es der standt der sachen, ohne Unterbrechung der vorgesezten operation zuclassen wurde . eine ergäbige Volckhshilff in Italien absgechickht werden "möchte. So haben E. L. gahr wohl gethan, das selbige hierüber mit dem Duc de Marlebourg etc. die vorleüffige abredt genoh. men, und selbigen schon auf guette weeg gebracht haben; Ich werde nun meines Orths bey Seiner Liebden der Königin in Engellandt die weithere Officia ankheren zu lassen, nit ermanglen, E. L. aber werde succurriren khönen, allermassen Es auch die högste Zeith ist, den Herzogen zu Savoye retten zu helften, da Eben gestern

"khönen darmit fehrners forthfahren, auch anderwerttig versuechen, "und darunter mit seiner des GeneralLeüthenand Liebden die "communication pflegen.——"

— Dises Alles aber ist allein von denen gefangenen französischer Nation zu verstehen, dann wegen der Bayrischen, und deren dar unter befindlichen Teütschen, habe Ich geschlossen, das die Gemaine unter Meine Regimenter gestossen, und wie es E. L. neben seiner des GeneralLeüthenant Liebden Guett befünden, Zu solchem ende mentweders in Italien, oder Hungern abgeschieckht, wider die Officiers aber, welche im med iat, Reichs, oder Oesterreichische Unterthanen seindt, nach den verkündigt, und verschärften a voscatorys, die aufsgesezte bestraffung zu handthabung Meiner Kayserlichen Authoritet, anderen Zum Beyspill vollführet werden solle, wie es aldorthen bey der Armata recht, und Urthl erkhennen wirdt;

Welches dann E. L. fehnerweitherer disposition in allweeg "übergibe, annebens aber auch nit verhalte, wasmassen Ich gehrn "sehete, das Vermittlst eines und des anderen französischen fürnemberen Kriegsgefangenen, die in Frankbreich in der Bastillie ligende "CivillGefangene, nemblichen der Chasseignet, Mein Oberkriegs-Commissary Koch, und der Wallensteinische Legations-"Secretarius, wie auch wann es immer möglich were, der Baron Mean thumbDechandt zu Littich losgebracht werden khönten, "Gestalten dann solches werkh mit dem Duc de Marlebourg ab-"zugleichen were, wann die franzosen darein verwilligen wurden, an-"gemerkht, nachdem von dem Graffen von Vratislau erstatten Bericht, angeregter duc de Marlebourg den Tallard, und die fürnembste französische Generales für sich zu nehmen, und nach "Engellandt zu schickhen (So Ich Ihme auch gnädigst gehrn Gönnen will) Gesünnet, anbey aber gleichwollen erbiettig ist, selbige ge-"fangene zu ein - oder anderer auslösung herzugeben. wodurch dann villeicht bev Frankreich eine dergleichen handlung bev diser Zeith "den eingang haben dörffte. «

"Hiernechst aber will Ich auch von E. L. gewerttig seyn zu "vernehmen. was selbige umb Bayrn völlig in Meine de votion, "und Meinen gänzlich enteräfften aerario zu einem gedeülichen "Nuzen zu bringen, wie nicht weniger Hungarn zu succurrieren, "und selbiger Unruhe ein ende zu schaffen, für absehen, und Mainung "führen, da absonderlich E. L. wegen Hungarn zu consideriren "baben, das die allerseiths neben Sübenbürgen in Zügen ligende Be-

der Conte Maffei, welcher von Ihme, als extraordinari Envoyé in Engellandt abgeschieckht gewesen, Von dannen alhier

»sazungen zu Grundt gehen müesten, wan nicht baldt die hinlängige »hilff beygebracht wirdt, welche maistens auf der Cavalleria be»ruhet, indeme das iezige Unter Meinen Veldtmarschalehen Graffen von
»Heyster etc. stehende Kriegs Corp o mit der habenden Reütterey
»nit sattsamb gewachsen ist, disem flüchtig, treülosen rauberGesinde
»nachzusezen, und selbiges in die enge, oder aber durch gewaltigen
ȟberzug widerumb zu den gehorsamb zu treihen.«

» P. S. Nachdeme in dem Schlus der antwortt auf E. L. an Mich »untern funffzehenden dises abgestatten relation begriffen ware, er-»halte auch Dero: durch aigene Staffeta von Zwey- und Zwainzigsten »e i u s d em eingelangtes Berichtschreiben, worauf dann E. L. eüffersund lobwürdige gedankhen, und Vorhaben in Allweeg approbire, »das selbige mit unausgesezter müche beflissen seyn wollen, sich des »glükhlichen von Gott verlichenen straichs, und dem feindt andurch »zuegestossener consternation in Allweeg zu bedienen, durch »Dero tapfermüettigen Vorsatz auch denen übrigen cap i gleichmessige »anlaittung zu geben, dahero dann Meines Orths es bey deme bewen-»den lasse, was wegen der belägerung von Ulm durch einmittiges »Guettbefinden wirdt fürgenohmben werden, Sinthemahlen sowohl »Euer: als des General Leuthenant Liebden sambt dem Duc de »Marlebourg in Gesicht des Orths, nach deren vernünffligen Urtl »Zum Besten ermessen khönnen, wie Zum empfindlich, und nuzlich-»sten der feindt getruckht, und verfolget werden khönne.

» Was aber E. L. wegen Verstärkhung des Leiningischen »Corno, und der nacher Italien abzihlenden Neuen Volkhshilff ver-»melden, und vorstellen, befinde Ich Zwar gahr wohl erindert zu »seyn; wie aber E. L. aus Meinem obgemelten Schreiben ersehen, das »des Herzogs von Savoyen Liebden, und in Dero Nahmen Dero-»selben Extraordinari Gesandter Marches Prié, umb der-»gleichen ergäbige hilft inständig anhalte, also were gleichwohl dahin zu trachten, das man auf allen fahl eines solchen beystandts Ge-»süchert seyn khönte, wie Ich dann auch auf solchen Gradum »mit Ihro Liebden der Königinn in Engellandt, und etwa denen Ge-»neralStaaden, mit denen disfahls vorkherenden officys antragen »lassen will, absonderlichen da von seithen Seiner des Herzogs Lieb-»den, so gedachte hilft nur blosser Dingen alsdann begehret wirdt, »wann solche ohne haubtsächlichen nachthaill, oder unterbruch der »vorhabenden operationen bewerkhet werden khönte, anbey Zu-»gleich Meines Orths zu beherzigen vorfallet, das, wann auch das »Corpo von Feillada, und etwas von dem Vandosmischen

ankomben ist, umb dessentwegen sowohl bey dem Millord duc de Malbouroug, als bey mir, unablässig - bewegliche instanz zu machen.

Nun gibet mir zwar Ernenter Millord zur Verabfolgung Eines dissaltigen Succurses von seiner undterhabenden armée Immerforth Guette Vertröstung, da dan auch zu Hoffen und nit zu Zweifflen ist, Es werde Engellandt, und Hollandt durch disen herrlichen straich auf das neue animirt werden, umb sich sowohl der allgemainen anligenheith - als auch partiulariter zu Vertättigung Dero Kayserlichen und des gesambten Allerdurchleichtigsten Ertzhausses Högsten interesse desto standthafft - und nachdruckhsamber anzunemben, allein Es wird auch den Zweckh vill befördern helffen, wan ingleichen E. K. M. alda bey disen beeden poten zien derenthalben durch expresse couriers das Weitere alsogleich urgiren - und Insonderheit die Bewilligung des von dem millord angeregtermassen vertrösten Succurses un-

<sup>»</sup>yon dem feindt heraus, umb dessen Zerfallende sache in Teütsch-»landt zu unterstüzen wurde beordert werden, dannoch des Herzogs »von Savoyen Liebden die spännische, und der überrest der Ven-»dosmischen Armaden auf dem Hals, und Armb bleiben »wurde: Das Leiningische Corpo hingegen, wan es auch mit all »angewidmet, und abzihlender Verstärkhung reg: und beweglich ge-»macht wirdt, gegen und in des feindes Landt mit des Grand Prieur »Corpo genueg zu thun haben, und des Herzogs Liebden wenigen »Vortheill und diversion beybringen werde, wann solches nit peinige Superioritet gewühnen khan, welche ihme ohne derley »obgemelten Beystandt, wan selbiger nur auch mittelmässig seyn »wurde, schwärlich - oder gahr nit, und zwar umb so vill weniger »zuewachsen wirdt, als hinwiderumb Mein Piemontesisches »Corpo Allstätts in mehrers abnehmen khombet, und Demselbigen weder recrouten noch rimonta zu dessen Vermehrung so leicht-»lich Zuezuführen sevndt. «

<sup>»</sup> Das aber E. L. Persohn, umb dem werkh in Italien einen »vorschub, und fürschlag zu geben unumbgänglich nöttig were, ist »Seines des Herzogs Liebden Verlangen nit in Abrede zu stellen. »Gleichwie aber hierunter Alles auf den erheischenden nothfall oban»gezogenermassen gesteilet ist, solchemnach werden auch die Conn»iuncturen die weithere Auskhunfft geben, alwo Dero Persöhnliche
»Gegenwarth, welche Allerseiths zu Meiner, und des Publici Dien»sten freylich benöttigt ist zu maistens wirdt erfordert werden. «

verlängt procurieren zu lassen, allergnädigst geruhen werden; Ich aber meines Orths Versichere, daß alhier nit feuren, sondern nach aller mögligkeith Von des feindts ungemainer consternation und confusion guetter Dingen profitiert werden könte, wobey dan auch die Erhaltene victory zu Dero Dienst und nutzen desto vorthlhaffter, und Erspriesslicher seyn khan, als solche Derokayserliche miliz, nit kaumb 200 Mann gekostet hat.

Ich Ermangle nit E. K. M. nit nägsten die verlässliche Specification, aller todt- und blessierten allerundterthänigst Einzuschickhen, wie auch allergehorsamst zu benachrichtigen, was sich von Zeith zu Zeith des weitheren zutragen wird, und operirt werden könte, bitte aber zugleich E. K. M. wollen auch keinen Augenblieckh verliehren lassen, damit das Leiningische corpo auf das allerschleunigste widerumben in die activitet gesezet werden möchte. Womit etc. etc.

Unter diser Zeith, dass Ich gegenwärtige expedition Verfertigen lassen, habe Ich mit dem Millord duc de Malborough über die weitere operation conferiret, und seyndt Wür Eins worden, Erstlichen die armée noch Ein Paar täg alhier, wie Es Högst nöttig ist, außruhen zu lassen, umb sowohl die grosse menge der gefangenen hinweg - als auch unsere blessirte da und dorten undterzubringen, Andertens, weillen wür befunden, dass bey anietzo veränderten standt der sachen die belägerung Ingolstatt desto wenigern Vorthl geben khan, Alfs bev nun Vertribenen feindt das ganze Bayrlandt ohnedem von selbigen Verlassen werden: und also an sich selbsten Unss völlig offen stehet, mithin aber das maiste daran gelegen ware, dass man dem feindt keine Zeith liesse, sondern noch des weithern verfolge, und dergestalten auf ihn losstringe, damit man selbigen sambt den Churfürsten und Franzolsen, bils widerumb in das gebürg und schwartzwaldt: Ja villeicht wohl gar bis über den Rhein zurukhtreibe, so haben wür den graffen Vratislau Zu dem GeneralLeüthenand geschickht, umb lhme alles dises remonstriren, und persuadiren zu lassen, dass Er gedachte belägerung Ingolstatt aufheben. und mit seinen corpo wider zu uns stossen möchte, umb solchergestalten auf beeden seithen der Donau desto vigoroser agiren, und den Zweckh Erraichen zu khönen: Fahls Er aber die aufhebung der belägerung Ingolstatt sowohl, als auch die coniunction mit

uns, difficultiren wolte, solte Ernenter graff Vratislau nambens Unser Ihme vortragen, wie dass wür Endlichen die belägerung Augspurg dermallen weith vorträglicher, und dessen effect auch leichter Erachten thätten.

Wür Erwartten also die Andtworth, und haben uns mit mehr vermelten graffen Vratislau dahin verstanden, dass Er von dorthaus an E. K. M. des General Leüthenand resolution durch Einen expressen directé benachrichtigen solte.

Mit diser gelegenheith unterfange mich auch E. K. M. obgedachten Obristleithenant graffen v. Althann in allerunterthänigkeith zu recommendieren, damit Er, welcher par hazard diser Battaille gegenwerttig ware, und sich gar wohl verhalten hat, in seinen E. K. M. allergehorsambst Vorbringenden ansuchen, Von Deroselben begnadet, und consolirt werden möchte; Womit ut in literis etc. ete.

#### 305.

# An den König von Preussen.

Wittislingen den 16. August 1704.

Durchleichtigst Großmächtigster fürst etc. Gnädigster Khönig und Herr Herr etc. Gleichwie E. K. M. von der den 13. dises wider die Franzossen und Bayrn in der gegent Höchstett Erhaltenen ansehentlichen Victorie alberaihts Vollkhombene wüssenschafft tragen werden, also umbgehe Ich zwar Vill darvon zu melden, und E. K. M. damit zu beunruhigen, mit Dero gnädigsten Erlaubnus aber finde Ich mich obligieret Deroselben bey diser battaglia unter meinem Commando gestandtenes löbliches Corpo in Unterthänigkeith anzuriehmen, massen Ich dan mit Augen gesehen habe, wie bevorderist von der Infanterie, welche auf dem rechten flügl gestandten, so Hoch alfs Nidere officiers und gemeine, mit Einer unerschrokhenen standthaffligkheith wider den feindt gefochten, dessen gewaldt etliche stundt lang ausgehalten, und endlichen durch die gnadt Gottes gesambter handt durch ihr starkhes feyr denselben in Eine solche confusion haben sezen helffen, dass Er Ihrer Tapferkheith nit mehr widerstehen Khönen, sondern mit grosser pra ecipitanz entfliehen, und Unfs das Veldt- anmit aber dise so herrliche Victorie Ueberlassen miessen.

Nachdeme aber gnädigster Herr derley Tapfere Thatten von der heldenmüettigen anführung des Vorstehers herrühren, und gemeiniglich der gemeine Mann nach den breüswürdigen exempl seines anführers desto grössern mueth fasset, also gebühret auch insonderheith des herrn Printzens zu Anhalt Liebdten das wohlverdiente Lob, welche, gleich Sye ihrer Persohn in geringsten nit geschonet, also haben Sye auch mit Dero grossen valor kheine gefahr geschiehen, sondern ihre Untergebene alleZeith ganz hertzhafft Angeführet, dass Ihro dahero des Erhaltenen Siegs Zu Ihren unsterblichen ruemb auch allerdings Ein sehr grosser antheil gebühren khan.

Ich khombe demnach bey E. K. M. für Dero löbliche trouppen unter meinen commando Erwisene höchstriehmbliche Tapferkheith all-billig unterthänigstes gezaignus abzustatten, Dieselbe auch anbey zu versichern, dass Ich meinerSeiths was zu Deroselben conservation und aufnemben immer geraichen khan, umb so weniger unterlassen werde, als Ich mir für Ein besonderes glückh halte, mich Dero hohen khöniglichen Gnaden Thaillhafflig und würdig zu machen, der Ich dan, nebst gehorsamsten respect Ersterbe etc. etc. 1).

<sup>1)</sup> Hieher gehört auch ein Schreiben des Königs Fridrich von Dänemark aus Fridrichsberg vom 27. September 1704, welches also lautet: A Mon Cousin le Prince Eugene de Saroye etc. Mon Cousin, Mon Lieutenant General, le Sieur de Harboe, m'ayant "fort loue les bons offices que vous continues toujours d'employer, pour "la conservation de mes Trouppes, qui sont au service de l'Empereur, net que vous luy avés promis d'en couloir prendre encore à l'arenir ades soins particuliers, Je n'ay pas rould manquer de Vous en mar-"quer par celle-cy ma reconnoissance et l'obligation que Je rous en ay, "Vous reiterant en mesme temps mes instances cy-derant faittes, de prouloir bien employer vostre credit auprès de S. M. I. pour que les "dites Trouppes soyent pourveues de bons quartiers d'hyrer et quon leur fournisse des moyens suffisants, de quoy pouvoir faire leurs recrues après tant de pertes faites dans plusieurs rencontres ou elles se sont "distinguées avec tant de bravoure. Je vous en seray infiniment redeprable, et vous marqueray dans toutes les occasions combien Je suis "Mon Cousin. Vostre trés affectionné Cousin Friderich R. «

#### 306.

## An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Wittislingen den 18. August 1704.

Etc. etc. Das leztere, welches mir von Meinem herrn F. M. L. Eingeloffen, ware aus Draunstein untern 4. currentis datirt, und Ich verwundere mich, dass Derselbe so forthan meldet, von mir auf dessen Vorhergegangene schreiben keine Andtworth Empfangen zu haben, wo Ich mich hingegen nit Erindere, dass deren Ein Einziges unbeandtworttet gelassen hette, und also daraus schliesse, das die Brieffe verlohren gangen: wan sye seithero demselben nicht zukomben seyn möchten.

Es Erfreuet mich sonsten, dass Mein Herr F. M. L. über die neuliche 20000 fl. contributions Geldter: widerumben 50000 fl. zusambengetriben, und bey handen habe, und was die Erstere betrifft, beziehe mich auf meine Andtworth untern 14. July, welche substanzialiter darin bestanden, dass dise 20000 fl. zu Verschaffung der kleinen mundirung zu employeren wären, von dem überrest aber Ich geschehen lassen wolte, dass Derselbe seine generals gage nemben könte; hingegen die Verpslegung für die miliz weitershin von denen Tyrollern auf alle Weiss zu Subministriren sevn mieste, Zumahlen Ich auch deshalben sowohl an I. K. M. selbsten geschriben, als Insonderheith dem HoffkriegsRaths mittel aufgetragen hette, darüber die fernere notturfit zu handlen. Es hat also hierbey sein Verbleiben, und Mein Herr F. M. L. wird nit weniger seinerseits das behörige urgiren khö-Wegen der Jezt bey handen habenden 50000 fl. aber khan solchergestalten zu bestreittung der mundirung der Zweckh umb so vill leichter Erraichet werden, wobey sich aber verstehet, dass auch darunter die Regimenter, welche bey dem Leiningischen Corpo sich befinden, begriffen seyn müessen, dan, gleichwie die bekandte battaglions, so derzeith bey Meinem herrn F. M. L. stehen, zu gedachten Leiningischen corpo gewidmet seyn, also muess dises sambt Jencn auf das fordersambiste zu Diensten in standt gesezet werden, und Derselbe hat der ordre nachzukomben, welche deren march halber von Hoff Einlauffen: oder schon beraits Eingeloffen sevn wird.

Meinem herrn F. M. L. aber von denen obigen 50000 fl. Einiges

regal anzuschaffen, sondern auch für die in Wienn schuldige Regiments mundirung 12000 fl. zu Erlauben, darüber wird derselbe von selbsten Erhhennen, dass die anschaffung dergleichen regalien nicht von mir, sondern directe von I. K. M. dependiren; Belangendt hingegen die Erwähnte mundirungs Geldter, bin Ich zwar nit zuwider, dass derselbe Etwas nemben möge, Allein auf Einmahl 12000 fl. sinde Ich zu vill, und glaube also 6 bis 8000 fl. khönen anietzo schon Etwas abhelsten, dan das nottwendigste, auf was gleich dermallen muess gesorget werden, ist die remittirung der Regimenter, zu verstehen sowohl die Jenige, welche bey Meinem herrn F. M. L. als bey dem Leiningischen corpo sich besinden, allermassen dise ohne anstandt in die activitaet widerumben gebracht werden müessen.

Ich Zweissle zwar sonsten keinesweegs, dass derselbe von selbsten darauf reflectire, und allen fleis ankhere, die contributiones aus Bayrn so hoch zu treiben, und fordersamb Einbringen zu lassen. als wird möglich seyn können; weillen aber auch diser punct immediaté in das oeconomicum Einlausset, und Meinem herrn F. M. L. an sich selbsten schon bekhandt ist, was in dergleichen fühlen zu observiren seye, so habe Ich hiemit nuhr Erindern wollen, dass derselbe darauf halte, und obsicht trage, damit mit denen Eingehenden contributions Geldtern keine Verschwendung, oder unzulässige practiquen beschechen möchten, sondern dieselbige von Zeith zu Zeith, wan Jemandt von dem KriegsZahlambt verhanden dahin ad cassam geliffert, und ohne vorwüssen des Commissariats, auch ohne meiner disposition nit Ein heller darvon verwendet werde, außgenomben die ordinari kleinen Außgaben, die keine grosse Summam abwerffen, oder verschub leiden, sich zuvor darüber anfragen zu khönen; Wobey Ich zum schlus auch widerholle, dass Es sehr guett ware, wan man noch vorhero von Reichenhall maister werden könte, Ehe die battaillionen von Demselben abmarchiren muesten, allein mit deme ist sich nicht aufzuhalten, sondern Mein herr F. M. L. wird den march müessen vor sich gehen lassen, sobaldten Demselben der befelch von Hoff Einlausset, fahls solcher nit schon Eingelangt seyn möchte; Womit etc. etc.

#### 307.

# An den F. M. Grafen Nassau-Weilburg.

Haubtquartier Prenz den 19. August 1704.

Etc. etc. Es ist mir mit der aigens anhero abgeschickhten staffetta E. E. werthes schreiben von 17. dises bey meiner ankhunst dahier rechts behendiget worden, worauf Ich dann Deroselben durch gegenwerttigen Expressen in dienstlicher antwortt Ertheille, dass Ich zwar zweisse, iedoch aber es gleichwohl seyn khönte, dass der Villeroy das Erinderte mouvement mit dem Chursursten concertirt haben derste; Solte aber deme also seyn, so habe Ich E. E. hiebey Zweyerley puncta zu Erindern, als Einen, dass bey so beschassen Dingen des Feindes intention seyn derste, von Seithen des Chursurstens sowohl als des Villeroy das Vehlische Corpo in die mütte zu fassen, und E. E. zu gleicher Zeith in die slanque zu gehen;

Andertens dass es auch seyn dersite, weillen Ich nit glaube, dass der Feindt bey seinen dermahligen standt, und habenden so grossen mänge blessirten, auf Vornembung Einiger operation gedenkhen werde, dass Villmehrers Er nach den Schwartzwaldt sich zurukhziehen und der Villeroy durch sein gemachtes mouvement disen seinen marche bedeckhen werde; bev allen deme aber, Es mag nun seyn, wie es wolle; so ist haubtsächlich vonnethen, dass E. E. (woran Ich zwar ohnedem nit zweifsle, und es nur zum Ueberfluss Erindere) auf guetter huett stehen, und sich in Allem wohl vorsehen, besorderist aber ist nöttig, dass herr graff von Vehlen auf sich gutte acht habe und sich so vest seze, dass Ihme der Feindt so leicht nit zukhomben, Einfolglich den annahenden Succurs von hier auss Zuewartten khan, positivé aber wass zu thuen seye, khan Ich von hier auss nit vorschreiben, weillen aber Er herr graff von Vehlen, und E. E. in loco den feindtlichen mouvementen näher seyndt, als werden Sye auch von selbsten umb so besser und schleiniger Dero misures nemben khönen.

Ich marchire morgen nacher Elchingen, und gehe übermorgen über Ulmb hinaus, mithin Khombe Ich mit der armée
zimblich in die näche, und werde Einfolglich umb so besser Deroselben die handt bietten khönen: Ich bitte E. E. Sye wollen mir.
nur von Zeith zu Zeith durch expresse Erindern, wie Sich des

Feindes contenance anlassen, und wass von Zeith zu Zeith Veränderliches vorsahlen möchte; Womit etc. etc.

#### 308.

# An den G. d. C. Grafen Vehlen.

Prents den 20. August 1704.

Etc. etc. Ob mir zwar Dieselbe Erindert, dass der Feindt sich zurukhgezogen habe, so Erhalte Ich aber mit Einer aignen Staffetta untern 15. dises von des herren graffens von Nassau Excellenz die nachricht, dass der Villeroy sich zwischen Ulmb und Oberkirch gesezet, auch das Oppenauer Thall occupiert haben solle: ob nun aber dises auf Eine operation oder excursion angesehen, Einfolglich mit der disseitigen feindtlichen armée vor der action also concertiert gewessen seye, zweisselch sehr, sondern muthmasse villmehrers, dass es auf Bedeckhung des Churfürstens mit dem Rest der nach der glückhlichen action übergeblibenen feindtlichen armée nach dem Schwartzwaldt zuenembenden marche angesehen seye;

Es möge aber seyn wie es wolle, so habe Ich für nöttig Erachtet, zu Erindern, dass Dieselbe auf gutter huett stehen, und sich solchergestalt vorsehen wolten, dass, wie Ich schon gedacht, dieselbe vom Feindt nit übereillet, und urplötzlich überfallen werden.

Ich khan Ihnen von hier aus positivé nichts vorschreiben, dann gleichwie sich des Feindes motus augenblicklich ändern khönen, und Ich dahier von dorten zu weith entfernet bin, mithin Dieselbe nach des Feindes contenance sich dirigiren und entschlüssen miessen, als khan Ich auch, wie schon gedacht, Deroselben nichts vorschreiben, sondern verlasse mich allerdings auf Dero gutte conduite und beywohnende Kriegsexperienz, repetire also allein, das Dieselbe Villingen und Rottweill solchergestalt versehen wollen, das Sye in standt seyen, sich auf Eraignenden Fall so lang zu erhalten, bis Ich mit dem succurs anlangen Khöne.

Ich vermeinte, wann man sich nach des Feindes mou vement und erfordernussen, das ist, wann es nöttig, am Kniebiss sezen thette, dass Er der Feindt von dorten nit herausbrechen khönte, und Ich inzwischen in Zeithen anlangen möchte, daß solchergestalt nit vill zu besorgen seyn werde, zu welchem Ende Deroselben Erindere, daß Ich morgen von hier wider aufbröche, und nacher Elchingen marchire, übermorgen aber über Ulmb hinausrukhen, Einfolglich zimblich in die nähe komben werde; Dieselbe berichten mich von Zeith zu Zeith durch aigne Expresse was der Feindt thuett, und wie Er sich beweget, damit auch mich darnach dirigiren, und wüssen möge, Deroselben hilffliche handt zu laisten. Womit etc. etc.

#### 309.

#### An den Kaiser.

Veldtlager bey Ulm den 22. August 1704.

Etc. etc. Es expedieret an E.K. M. der Graff von Vratislau Eine staffetam, und also habe Ich die gelegenheith nit versaumben, sondern Derselben allerunterthänigst benachrichtigen, und beylegen sollen, was seit der action weiters passieret und auch unserseits für passus beschechen seyen.

E. K. M. habe Ich schon lezthin allergehorsambst Erindert, mit was commission Ernenter graff von Vratislau zu dem Gen er al Leuthenant abgeschickht worden, und gleichwie nun diser unserer remonstration: und persuasion zu Folge, die Belägerung Ingolstatt aufgehoben hat, also ist Er anietzo in dem herauf march begriffen, und prosequiret seinen Zug von Jenseits der Donau, wird auch In Einen Paar Tagen alhier umb Ulmb zu stehen khomben khonen, woselbst der Millord duc de Malbourough, und Ich mit unsern beeden conjungirten armeen beraits gestern angelanget seyn, und nunmehro die dispositiones machen, den resolvirten attaque dises Platzes anzufangen, allermassen auch zu dem Ende Dero HoffCammerRath von Vorster durch Einen expressen den Befelch beraits Ertbeillet habe, die gesambte vor Ingolstatt destinirt geweste schwäre artiglerie- und Zeugsmaterialien Tag und nacht heraufzubefordern.

Es zaiget das Journal, wie dass die guarnison nuhr in

4 franzöß- und fünff bayrischen, zusamben 9 schwachen battaglionen bestehe, und scheinet, der Feindt habe dise Mannschafft mehres aus der ursachen darinnen gelassen, umb Etliche Täge zu gewühnen, dass Er Inmitlst seiner retirada desto gesicherter seyn, und auch seine blessirte bedeckhen Khönte, die Er wegen der unglaublich grossen menge nit hat fortbringen khönen, und deren also noch Zimblich vill an officiers und gemainen zuruekhlassen müessen, als das Er abgezihlet hette, den Platz durch Eine starkhe defension zu manuteniren, so lang es möglich seyn wurde, Inmassen Er dan auch weder in dem standt ist, noch Es das ansehen hat, dass Er selbigen zu Succurriren gedenkhe, da Er seinen march über halfs und Kopff, und mit Einer unbeschreiblichen praecipitanz gegen dem schwartzwaldt continuiret, sonsten auch täglich sein Verlust und consternation, unserseits aber die victori grösser, und danenhero Erfordert wird, dass man darvon profittire, mithin die operationes umb so Eyfriger pressiere, als Ich finde, dass der Millord duc de Malborough auch selbsten vor Ende dises Feldtzugs noch Etwas rechtschaffenes zu undternemben genaigt seve, wan anderst dise nun angehende Belägerung Ulm baldt zum Ende gebracht sevn wird, als wie man es verhossen khan; Solchemnach also Erwartten wür nuhr den General Leithenant, umb den schluss zu fassen, und weillen die Intention von Jenseith des Rheins gehet, so habe Ich nacher Philippsburg den vorleüfligen Befelch gegeben, damit in högster Geheimb die beede schüffbruggen alda zu Philippsburg und Heydelberg alsogleich in Beraitschafft gehalten werden, die schwäre Artiglerie auch, welche von unten herauf, bis nacher Heylbrun schon ist transportieret worden, aldorten bis weitere ordre ligen bleiben solle.

Was übrigens die bayrische sach belanget, wird darüber der Graff von Vratislau den allerunterthänigsten Bericht Erstatten; und auf Begehren des Churfürstens ist zu Ihme widerumb die bewuste Persohn geschiekht worden; undterdessen aber hat Er seine gemahlinn mit fünff Printzen und allen Prinzessinen beraits würklich über Memmingen nacher Schaffhausen unter Einer convoye von 800 Pferdten salviren lassen, mithin sambt seiner ganzen familia, bis auf den jüngsten Prinzen, Landt und Leith aban-

donieret, welchen leztern, dem Verlauth nach die landtStändte aus dem Landt nicht hetten lassen wollen. Er ziehet auch noch über disen passum sast alle jene regulirte Mannschasst aus Bayrn an sich, und lasset gar wenig darinnen, seithero aber, als die Churfürstin Memmingen passieret hat, ist dise Statt vor Franzossen und Bayrn nun auch völlig verlassen worden.

Sonsten habe E. K. M. Ich schon nägsthin allerundterthänigst benachrichtiget, wasmassen Ich sowohl auß Tyroll: alß insonderheith von dem Herzogen zu Savoyen und graffen guido von Starnberg, nit allein durch Couriers: sondern auch absonderlich durch seinen des Herzogs auß Engellandt vor Etlichen Tagen bey mir angelangten und noch gegenwärtigen extraordinari Envoyé conte Maffei, Immerforth dahin pressieret werde, auf daß mich alsogleich zu gedachten Leiningischen Corpo verfiegen solte, umb durch die neü-anfangende diversion in Wällschlandt den Ernenten Herzog von dem Ihme sonst unvermeidentlich bevorstehenden undtergang retten zu helffen.

Ob Ich nun zwar wohl Erkhenne, dass aldorten nit allein zu des Herzogs hülff: sondern zu E. K. M. allerhögsten interesse sehr Vonnetten ware: auch der apparenz nach von hier aufs dem Reich baldt wurde abkomben khönen, so sehe Ich aber schlechte hoffnung, von dem Millord duc de Malborough (ungeacht seiner guetten mainung) den abgezihlten Succurs zu Erhalten, dan zudeme, dass bey der Jüngsten action seine Infanterie zimblich vill gelitten hat, und andurch diminuirt worden ist, so befinden sich auch unter seiner arm ée verschidene allyrte corpi, die sich von Einander werden schwärlich separiren lassen wol-Nachdeme aber sogleich nach der Schellenbergischen o ccasion aufs der Schweitz und andern orthen die nachrichten Eingeloffen, ob hette der König in Franckhreich dem Vandosme anbefohlen, Ein detachement in das Teitschlandt herauszuschickhen, und nun seithero die schlacht Erfolget ist, welche Frankhreich Einen so grossen und harten streich versezet hat, Also khan man glauben Es werde anietzo umb so villmehrers zu alssbaldtiger herausschiekhung Eines nambhafften detachements Er der Vandosme widerholt befelcht werden, zumahlen in dem widrigen Frankhreich seine sachen in teitschlandt fast schon totaliter verlohren geben müeste, da man unserseits (so lang Ich anderst mich hierumb aufhalten werde) gewüss nicht feüren, sondern sofortan der glieckhlichen conjuncturen sich praevaliren, und von des Feindes unbeschreiblicher confusion profittiren, folglich die operationes mit allem nachdruckh poussiren, und Ihme keine Zeith geben wird, dass Er sich so leichtlich recolligiren khönte.

Auf solchen Fahl aber, wan Er der Feindt, wie fast nicht zu zweifflen, auß Pie mont oder Wällschlandt Einiges Volckh heraußs detachiren, unserseits aber man unaußsetzlich Denselben verfolgen, und zudeme das Leiningische Corpo auf das schleunigste in die activitäth bringen wird, so dörffte mehr Erdaither Herzog zu Savoye durch dise diversion gleichsamb mehrere Lufft bekomben, alß wan man wegen Eines hineinschickhenden kleinen corpo die heraußige macht zerglidern, und sodan wegen geschwächten Kräfften Ein und andere heilsambe operation undterlassen mücste, Ihme aber darmit gleichwollen wenig oder nichts helffen könte.

Allein das principaliste kombet dahin an, damit das vill-Ermelte Leiningische corpo alsogleich in standt gesezet werde, umb agiren zu khönen, und wan aber dises nicht geschehen wurde, auch von dem Millord, wie zu besorgen, wenig oder gar Kein succurs zu Erhalten ware, so sehe Ich auch nit, was mit meiner Persohn allein in Wällschlandt wurde fruchten khönen, dan, ohne Verlässligkeith des Proviants, ohne geldt, ohne standt des Leiningischen corpo, und ohne Zulängligkeith der übrigen Erforderlichen dispositionen wird nichts zu richten seyn.

Es beruhet danenhero bey Deroselben Allergnädigsten Versiegung, wie E. K. M. hierüber die weithere nottursst besördern zu lassen, und mich zu meiner behörigen direction allergnädigst zu verbschaiden werden geruhen wollen, Wobey Ich auch über den Zustandt der Hungarischen Empörung allerundterthänigst zu vernemben Erwartte, ob: und was für Einen Succurs E. K. M. hinab zu besehlen für nöttig Erachten werden, Annebens aber stehet Es zwar bey Dero Allergnädigsten belieben, ob dieselbte ganze corpi: oder nuhr halbierte Regimenter verlangen möchten; Allein nach meiner unmaßgebigen mainung glaubete Ich vill bösser zu seyn.

wan E. K. M. das Leztere Erwählen möchten, indeme man solchergestalten dise halbierte Regimenter auf das Künfflige wintherquarthier mit dem völlig completen standt in dem Bayrischen (welches nach Göttlicher zuversicht in Dero gewaldt verbleiben wird) assignieren, und andurch Deroselben aerario nit nuhr mit dem soldt und Verpflegung, sondern auch mit der recrouttirung Eingrosses Sublevament verschaffen, und in diser conformitaeth auch das Gleichmässige mit verschidenen Regimentern zu pferdt und Fuefs, die in Wälschlandt dienen, wurde beobachten, folglich Erspahren khönen, was sonsten Dero Erblanden widerumben aufgebürdet werden müeste.

Es geruhen aber E. K. M. disen meinen allerundterthänigsten Vorschlag nit allein vor der Zeith nit offenbahren - sondern auch nebst den an mich Ergehenden Befelch zugleich dem General Leüthenandt notificiren zu lassen, was Sye wegen des nacher Hungarn auf allen Fahl noch nöttig seyenden detachements Allergnädigst resolviren möchten, damit Ich sodan desto nachdrukhsamber bey demselben auf die schleinige Befolgung tringen Könte.

Zum schluss accusiere Ich zwar mit allerundterthänigsten respect den Empfang Deroselben allergnädigsten beeden handtbriefflen von 4. und 5. huius; weillen aber die heüffige occupationes mir nicht zulassen, das mich darüber des mehrern extendieren könte, das Vornembste aber in diser meiner allergehorsamsten relation ohnedem schon Enthalten ist, also hoffe, E. K. M. werden mir nicht in Ungnaden Vermerkhen, wan hiemit meine allerundterthänigste andtworth abzubrechen gezwungen werde; Der mich beynebens etc. etc.

# 310.

# An den F. M. Grafen Nassau.

Veldtlager bey Ulmb den 22. August 1704.

Etc. etc. Es ist mir E. E. werthes von 20. dises rechts Eingeloffen, und hat es bey deme, was E. E. des Freidenschiessens halber gemeldet haben, sein Bewenden.

Sonsten aber bin Ich mit E. E. allerdings der mainung, dass bey gegenwerttigen conjuncturn der Villeroy auf Eine operation nit vill gedenkhen werde, Wobey mich nit wenig freuet, dass die linien alschon in so gutten defensionsstandt gebracht worden.

Wider die auf Beselch des herren Churfürstens von E. E. nacher Franckkfurth vornembende rays habe Ich zwar meinerSeiths nichts zu sagen, E. E. aber mueß Ich gleichwohl zu consideriren geben, dass der herr General Graff von Vehlen in der gegent Rottweill umb so nöttiger seye, als gleichwohlen des Feindes motus daherumb nit gäntzlich ausser der acht zu lassen, mithin Ein gutter general daselbsten so mehrers nothwendig seyn will. Ich persuadiere mich solchemnach allerdings, daß, wan auch schon dise meine Zeillen E. E. von ihrer Zuruckhkunst von gedachten Franckhfurth zu Rastatt nit antressen solten, dieselbe sich auf alle weiß beschleünigen werden, damit, gleichwie Ich Sye darumben dienstlich Ersuche, der herr graff von Vehlen zu seinem command oschleünig zuruckhkheren möge.

Ich Erindere E. E. hiernegst in gröstem Verthrauen, das Ich dem herrn Ober Commissario von Völkhern anbesolchen, die beede zu Philipsburg und Heydelberg besindliche Schissbruggen in solch sertlige Beraithschasst unanstendig sezen zu lassen, dass man sich selbiger auf weithern Beselch alsogleich bedienen khönte;

So solle Erdeither Ober Commissarius nit weniger die herauftransportirte und zu Haillbrun befindliche schwere Artiglerie daselbsten in gleichfals ferttiger Beraihtschafft halten, und den Transport zu Wasser und Landt dergestalt Einrichten, und parat halten lassen, dass man selbe auf die Erste ordre sogleich dahin, wohin Es erforderlich seyn würdt, abführen möge.

Schliesslichen lege E. E. bey was sich seith meines lezten zuegetragen, und berichte Deroselben zugleich, daß, sobaldt des herrn General Leüthenant Liebdten, welche man in Einen Paar Tagen Erwarttet, dahier angelangt seyn werden, man sodan wegen Eines detachements hinaußwerths die weitere disposition fürkheren werde. Womit verbleibe etc. etc.

#### 311.

# An den Hofkammerrath von Palm 1).

Bey Ulmb den 22. August 1704.

Etc. etc. Ich habe Erst vor wenig Tagen des herrn H. C. R. angenembes andtworthschreiben von 16. July zurechts Erhalten, und fasse nicht, wo Es so lang herumb geloffen seye:

Wie Ich aber Einestheils dessen bisshero außgestandene widerwertigkeiten herzlich bethaure, also will Ich anderten Theils verhoffen, Es werde sich seithero zum bössern geschieckht haben, Versichere auch den herrn H. C. R. meiner beständigen Freindtschaff, und bin obligieret, für alle nachrichten, welche mir Derselbe überschriben hat, finde auch daraus, über dises, was schon öffters und villfältig gekhlaget habe, nemblich wan der Kayser nit selbsten zur rettung und hülff der bissherigen confusionen thuen will, dass solchergestalten alle miehe und arbeith umbsonst: mithin auch auf keine remedur zu gedenkhen seve; Ich habe es seith meiner abweesenheit von Hoff in allen meinen Relationen widerhollet, und wan Ich aber zu Wienn ware, so wais Ich gewüs, dass mir niemandt in das militare Eingreiffen solte, dermallen aber finde Ich zwar selbsten die capi consily bellici nit starkh genug, allein biss zu meiner zuruckhkunst sehe Ich zur Änderung kein mittel, und muess also biss dahin den anstand haben, hernach aber werde Ich schon wüssen denen Mansfeldischen anmassungen begegnen zu khönen.

Es freüet mich sonsten dass der Cammer praesident noch mein guetter Freindt seye, und khan Er auch von der meinigen persuadiert seyn, der Herr H. C. R. complimentiere Ihn also von meinetwegen, und Ich lasse denselben Ersuchen, Er möchte sosortan den Kayser pressieren, damit dermalleins die da und dorten so Hochnottwendige dispositionen und media außgegemacht: mithin auch auf das sördersambiste das Leiningische corpo, umb operiren zu khönen, in standt gesezet werden möchte. Womit etc. etc.

<sup>1)</sup> Der größte Theil dieses Schreibens war in Chiffern.

#### 312.

# An den F. M. Grafen Nassau.

Veldtluger bey Ulm den 24. August 1704.

Etc. etc. Heünth Erhalte Ich E. E. beede gestrige Eins in franzößisch von aigener handt, das andere aber in Teitschen mit Einen Post Script, so beede Ich mir behörig vortragen lassen, worauf Ich dann vornemblich die von Deroselben fürgekherte anstalten approbire, vor Allen aber überauß wohl a propos zu seyn befinde, daß sich E. E. selbsten nacher Rottweill verliegen wollen.

Ob nun zwar vill mehreres zu glauben, dass der Villeroy darumben das Thall heraufgehe, umb des Churfürstens retirada zu versichern, so seyndt doch gleichwohl seine mouvements solchergestalt in acht zu nemben, dass man zum Fahl derselbe gegen Villingen oder das Würtembergische wass tentiren dörffle. man die weithere passus dergestalt nembe, dass man der hiesigen armata Zeith gebe, mit dem Succurs a tempo Khomben zu könen, allermassen Ich dann E. E. hiemit in geheimb Erindere, daß, nachdeme anheunth des herrn General Leithenandts Liebdten dahier angelangt seyn, man die endliche resolution nemben, und mit Einen corpo Ulmb attaquiren, mit dem andern aber durch das Württenbergische sogleich hinaufmarchiren werde, nach welchem also Dieselbe auch ihre weithere mesures nemben, mithin so lang sich zu halten suchen wollen, bis solchergestalten die armata (welche morgen, oder zum spöttesten übermorgen von hier ausbröchen würdt) in die nähe hinaufkhomben könte;

E. E. Der Proviantirung halber mir gethanen Vorschlag approbire Ich zwar auf alle weiß, ausser daß Ich dabey zu Erindern habe, daß I. K. M. allzukostbahr fallen wurde, zugeschweigen, daß es auch wehrunden Veldtzug nicht gebreüch noch gewöhnlich seye, für die Allyrte ein heü Magazin anzurichten, da man, so lang die Campagna thauret, Ein für allemahl die Fourage fouragieren mueß, und weillen mir aber der herr von Schell Erindert, daß Er seines Orths zu Errichtung der Magazin am Rhein alles waß möglich ist, anwenden werde, So habe Ich Ihme nochmahlen zugeschriben, und positive zu wüssen verlanget, wie weit man sich auf Ihme, vornemblich da Er iezo mit geldt würdt secundiert werden, verlassen khönte, und sodann

aber werde Ich auch E. E. das weithere schon Erindern, und Dieselbe Ersuchen, ihren angebottenen credit zu Außbringung Einer quantitet ProviantSorten zu interponiren. Womit verbleibe etc. etc.

#### 313.

## An den Kaiser.

Vor Ulm den 26. August 1704.

Etc. etc. E. K. M. werden auß meiner lezten allerundterthänigsten relation Allergnädigst vernomben haben, wie dass man damahls nuhr auf den General Leithenand Gewarttet habe, umb wegen prosequirung der weitern operation den lezten schluß zu fassen, und weillen man nun denselben Ersuchet hat, Er möchte sich voraus hiehero begeben, so ist Er auch seith Ein Paar Tagen beraits alhier gewesen, und hat man hierauf kheine Zeith verlohren, sondern ist sogleich zusamben gedretten und die resolution genomben worden, dass man ohne anstandt mit denen beeden Armeen bis auf die mannschafft (welche alhier bey Ulm zuruckhbleiben, und Ich hierunten mit mehreren berühren werde) in fünst routen oder colonnen nach dem Rhein marchiren: Ich aber für meine Persohn nacher Rottweill per posta vorausgehen solte, umb sowohl dem alda und in der linea verblibenen corpo an der handt zu seyn, wan Etwo der Villeroy mit dem Churfürsten sich conjungiren, und unitim gegen das Würtenberger Landt annoch Etwas tentiren wolte, als sonsten die behörige dispositiones zu machen, welche wegen der Artiglerie, Bruggen und andern anstalten nöttig seyn wurden.

Im Fahl aber dass sich der Feindt, wie Es die apparenz ist, völlig über das gebürg Zuruekh- und Jenseith Rheins Ziehen möchte, so wolte Ich mit diser Gelegenheith, dass voraus gehe, zugleich sehen, ob nit möglich seyn wurde, Einen posto irgentwo zu fassen, bis der General Leithenandt und Millord duc de Malborough mit denen arméen nachkomben Könten, zumallen in der beschehenen Undterredung der schlus dahin Ausgeschlen ist, das man, wan anderst möglich, noch vor Endte dises Feldtzugs die Vöstung Landau widerumben weggnemben: oder wan

Ja dise impresa unmöglich ware, auf Eine andere trachten wolte, die zu E. K. M. und des gemainen weesens Dienst und Interesse Erspriefslich seyn khönte.

Es haben solchemnach beraits gestern die Englische Trouppen den march angefangen, und folgen disen zwischen beindt und morgen auch die andere, der Zug aber gehet sambentlich durch differente strassen gegen Bruchsal, und von danen weiters nach dem Rhein, wo Entzwischen sich auch Eüssern mueß, wessen der Feindt sich resolviren, und declariren werde, unserseits aber ist man Allzeith im standt, unter wehrenden march sich sogleich nach seiner contenance dirigiren zu khönen, da Ich dan auch Eben morgen mit anbrechenden Tag meinen Postritt nacher Rottweill, oder gegen die linea, wohin Es vonnötten seyn wird, antretten werde.

Belangendt aber die obernente Mannschafft, welche albier bey Ulm zuruckhbleibet, bestehet selbe in der Infanterie, welche mit dem General Leithenant vor Ingolstatt gewesen, und werden nebst diser auch Etlich und Zwainzig Squadronen von Deroselben Kayserlichen, und die Crayss Cavallerie darbey gelassen, mit welchen corpo der Feldtmarschall Thüngen die Belägerung Ulm führen solle, wosern man nicht mit der handtlung in dem bayrischen Weesen (wovon E. K. M. durch den graffen von Vratislau Ein mehrers Allergnädigst vernomben haben werden) reussiren möchte.

In puncto nun sowohl der Savoy- alfs wälschen: wie auch hungarischen Hülff, beziehe mich in allerUndterthänigkeit auf mein lezteres, und beharre auf meiner mainung, das nemblichen Im Ersten man noch für heür Keinen bössern Succurs dahinwerts geben könte, alfs wan man das Leiningische Corpo alsogleich in standt sezen, und durch die heraustige grosse diversion den Feindt zur herausziehung Eines nambhafften corpo obligieren wurde. Im andern aber beruhet Es bey Dero Allergnädigsten Belieben, was E. K. M. nacher Hungarn zu verlangen, und darüber zu verordnen geruhen werden, Anbey aber ware Ich des gleichmässigen Dafürhaltens, und glaubete sehr nottwendig zu seyn, dass Dieselbe Dero allergnädigste resolution baldt hierauf Ergehen liessen, mitlst welcher Sye nach meinen neülichen allerunvorgreisfligsten Vorschlag absoluté und positivé befehlen wolten, dem mai-

sten Theil Dero Armée für die Künfftige wintherquarthier das Bayrlandt zu assigniren, umb daß man solchergestalten die trouppen für Dero Dienst an Orth und Endt, wohin Es am nottwendigsten seyn dörste, sowohl in der nahe, und an der handt haben: alß auch die Regimenter ohne Entgeldt Dero a erary in Etwas widerumben ausrecht bringen könte.

Wessen Sye sich demnach hierüber allergnädigst zu Endtschliessen helieben werden, Erwartte Ich allergehorsambst zu vernemben, und Ermangle nit Deroselben Ehistens widerumben meinen allerundterthänigsten Bericht zu Erstatten, was sich ferners mit der abzihlenden operation Eraignen werde, der Ich Entzwischen und zum Beschluss allergehorsamst hiebeylege, was sowohl das diarium und die Specification der unserseitigen todt- und blessirten außmachet, als auch waß mir lezthin durch den bekandten weeg für intercipirte Zwey schreiben seyndt communiciert worden, wiewollen nicht zweisse, Es werden solche E. K. M. auch von dort auß schon directé zu Dero allergnädigsten handen Empfangen haben. Womit etc. etc.

# 314.

# An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Feldtlager bey Ulmb den 27. August 1704.

Etc. etc. Nachdeme herr obrist Leithenant Baron Heindl bey seiner ankunst mir Meines herrn F. M. L. schreiben untern 19. huius behändiget: und zugleich seine mündtliche commission abgelegt gehabt, ist mir darüber Erst dessen anderes von 8. dito durch die post Eingelossen, vorhero aber hatte Ich Eben in der Zeith, als Er obristLeüthenand angelangt gewesen, au Meinen herrn F. M. L. aus sein lezteres die andtworth expedieren, und dise so lang zurukhhalten lassen, bis Ich widerholten baron Heindl habe widerumben ab- und zurukhsertigen khönen.

Gleichwie nun mein Erdaites andworthschreiben ohnedem Ein und das andere in sich haltet, so demselben zur direction dienen wird, also habe mich sowohl auf dises: als insonderheith auf den mehr Ernenten obristleithenant beziehen wollen, Zumahlen selbigen nit allein über alles, was Er seiner commission nach mir

vorgetragen, mündtlich verbschaidet: sondern auch zu mehreren information habe communiciren lassen, was untern 5. currentis I. K. M. wegen der Tyroller an mich rescribiret haben.

Damit aber noch des weitern die remedur pressieret werde, und dise Endlich Erfolgen möchte, so Ermangle Ich nit dem HoffKriegsRatsmittl aufzutragen, daß Es nochmahlen der sachen anligenheith dem Kayser durch Ein nachdrukhsambes referat hinaufgeben, und zuvorderist mit der Kayserlichen HoffCammer sich verstehen solte, umb denen Tyrollern Ein für Allemahl Ihre seltzsambe praetension verweisen zu machen, welcher sye sich über die Eingehende contributions geldter anmassen wollen. Inmitist aber hat sich Mein herr F. M. L. an kein rescript oder expedition von Hoff zu kheren, welche nicht von dem HoffkriegsRathsmittel expedieret seyn: auch sonsten keine andere Befelch oder intimationes zu respectiren, als die Entweder von Ersagten HoffKriegsRath oder von der Generaliteth demselben zukomben wurden, und wan aber die extradirung der berührten contributionsgeldter betreffendt, Mein herr F. M. L. (wie Ich zwar nit glaube) durch Ein Kayserliches handtbriefl befelcht werden möchte, so khan man nuhr andtworten, dass nichts mehr in der cassa verhanden ware, sondern Derselbe auf ordre der generaliteth beraits alles schon verwendet hette, umb die miliz zu Kayserlichen Diensten in standt zu setzen, Gleichwie Es die hinkunfflig durch das Commissariat Erstattende ambtsrechnung bey beller und Pfennig weisen wurden.

In übrigen aber ist die andtworth gar gueth, welche Mein herr F. M. L. der Inspruggischen commission gegeben hat, und Ich bethaure zwar auch, daß demselben so schwär fahle, sich mit dem Graffen Serau comportiren zu khönen, allein dessen Vernunft begreiffet von selbsten, daß man zuweillen wegen des Kaysers Dienst Ein und andere Verdrießligkeiten übertragen müesse, und versehe mich also, derselbe werde auch suchen disem wilden Serauischen Kopff so vill nachzugeben, alß Es ohne praeiudiz des herren-Dienst, und dessen anvertrauten commando wird beschechen khönen, massen Es sich nit verstehet, daß man an seine- oder der Tyrollischen Stellen bekanndte extravaganzien sich Kheren, sondern nuhr das Jenige beobachten solle, was angesiegtermassen des

Kaysers Dienst Erfordern, und sowohl zu conservation der trouppen: als des landts: und auch zu exequirung der befehlen (welche der ordnung nach Entweder von dem HoffkriegsRath oder der Generaliteth Demselben zukomben müessen) wird möglich seyn khönen. Ja Es befrembdet mich nit wenig, das die Tyroller weder die trouppen aus dem landt marchiren: noch Ihnen ferners die Verpslegung wollen reichen lassen, also Erstatte Mein herr F. M. L. nuhr unaufhörlich seine Bericht an den Hoffkriegs-Rath nacher Wienn, und Ich werde auch meines orthes nit aussezen, darauf zu tringen, damit dermalleins dises Tyrollerische Zerritt – und Verwürttes gubernio auf einen andern Fueß gesezet werden mögte.

Sonsten habe Ich zwar in meinen andern andtwortsschreiben Erwehnet, wie das Demselben von denen bey handen habenden contributionen, auf dessen in Wienn anticipirten mundirungsgelder, 6 bis 8000 fl. wolte nemben lassen; weillen mir aber Mein herr F. M. L. hierüber widerhohlte Vorstellung gemacht hat, und Ich genaigt bin, Demselben zu dienen und zu helssen, wo Ich gelegenheith haben khan, so will Ich zufriden seyn, das Derselbe von denen gedachten contributionen 10- bis 12000 fl. à conto zurukhhalten möge, wegen des weitern aber beziehe mich auf mein anderes, wie dan auch verhoffe, mit der abrays des Obristleithenand Heindls Meinem herrn F. M. L. noch unter Einsten mündlich wüssen zu machen, wie sich Derselbe sowohl wegen seiner Persohn, als der serneren operation halber zu verhalten haben wurde. Allstätts verbleibendt etc. elc.

## 315.

An den Hofkammerrath und General Kriegs Commissariat Amts Administrator von Forster.

Feldtlager bey Ulm den 28. August 1704.

WohlEdlgebohrner etc. Nachdeme Ich mein gestriges geschlossen habe, behendige ich meines herrn H.C.R. untern 26. deto durch aigene staffetam an mich abgelassenes zurecht, welches, wie Es punctatim eingerichtet ware, also folget auch auf gleiche weis hiemit meine antworth, und zwahr

ad 1 mum ist es schon recht dass dem herrn von Schell vor 14 Tagen nit geholffen werden könne, allein mues man hand anlegen, damit es auf disen Termin Unsehlbar erfolge, indeme Meinen herrn H. C. R. zu Gnüegen bekhant ist, von was grossen importance es seve Erdeüten von Schell nit stekhen zu lassen; Ich approbire dahero dasJenige was Derselbe an Ihme geschriben, und zu fernerer praestation animieret hat. Was aber Mein herr H. C. R. hiebey gemeldet, dass ich zu meiner disposition auß der Ambergischen Cassa einige 1000 fl. überbringen lassen könte. darüber hat derselbe zur nachricht, dass ich mit denen Jenigen 4000 fl., so mir mein herr H. C. R. bald nach meiner ankhunfft zu Frankhfurth angewisen, bis anhero geholffen habe, und Erst Verwichener Tagen dem herrn oberKriegs Commissario von Völkhern Erindert, die weithers bey dem Wexler Rost an mich dressirte 6000 fl. zu Erheben, und mir sogleich zuezuschickhen, also daß ich dermahlen eines mehreren geldts zu meinen ordinari Cassa Aufsgaben nicht nöttig habe;

ad 2<sup>dum</sup> hat es mit der gegebenen Auskunst wie das contributions weesen in Bøyrn bishero eingangen, und hinwiderumb ausgegeben worden, sein guttes Bewenden, ingleichen über die sub Nr. 3 auf 4 Regierte Ämbter in Bayrn specificierte contributions Anlag, wobey ich Meinen herrn H. C. R. Unerinderter nit lasse, das ich selbsten vor nöttig Erachte, das dises werkh von demselbeu allein dirigirt und geführet werden müeste; umb Aber dises getreülich und verläslich auszuführen stehet bey demselben von dessen subord inirten Jemandt Versicherten zu finden, und darzue mit behöriger instruction zu bestellen.

Die dem Kriegs Commissario Bitterkraut gegebene Antworth ist gar wohl eingerichtet, und mus freylich wohl in dem Pfalzischen, was vorm Jahr vom Commissariat beleget worden, in seinem vigor verbleiben, auf die für heüer ausschreibende contribution aber dahin reflectirt werden, dass wann auch dises Landt sogar sehr erschöpset ware, man gleichwohl etwas daraus, und sovill als möglich ist ziehen möge.

Die von dem general Herbeville von OberOesterreich und denen Tyrollerischen gränizen aus Bayrn gezogene contributiones solten freülich von denen iezigen ausschreibungen defalciert werden, zum Fahl aber die contribuenten gar zu sehr entcräfflet, mithin ausser Vermögen weren, das iezt ausgeschribene quantum völlig abzustatten, mues man halth a proportione ihrer Cräfflen auch das zu contribuiren habende quantum regulieren.

Dass sich aber mein herr H. C. R. beschwehret, dass Er wegen allzuüberhäussten Verrichtungen ohnmöglich gesolgen könte, keine rechtschaffene subjecta hette, und der Ambts Secretarius aber von der Armée abweesend wäre, da habe ich in Vorhergehenden punct schon berühret auf was weis man durch ein Vertrautes Subjectum sich an die handt gehen lassen könnte; welche aber die Jenige, so von dessen subordinirten nit tauglich, und zu Ihren functionen zu schwach wären, will ich von Demselben zu vernemben Erwartten, damit man derley Unnuze Subjecta abthuen, und dargegen solche annehmen könne, die dem werkh vorzustehen sufficient, und nicht vergeblich des Kaysers Brodt Essen möchten.

Wann der CommissariatSecretarius Unpässligkeit, oder ander ursach halber zu dienen ausser stand, wird man sich eines andern bedienen, und mich darüber berichten müssen.

ad 3tium approbire ich dessen disposition mit dem Jenigen, so in der statt am Hoff überkommen, und dem Kayserlichen aerario heimbgefallen ist.

ad 4 tum beruhet es gleichfahls bey der wegen der schwehren Artiglerie gegebenen nachricht, und ob ich zwahr hiebey selbsten Erkhenne, daß mein herr H. C. R. darmit vill zu schaffen haben werde, so inhaerire doch meinem vorigen, Weillen Kaysers und Gemainen Weesens Dienst gar zu vill daran gelegen ist.

ad 5<sup>tum</sup> approbire die gutte ordnung zwischen der contributions- mit der Kriegs Cassa, bey welcher es dann verbleiben mueß.

ad 6tum referire mich wegen des contributions werkh in dessen abweesenheit auf dasJenige, was oben schon gemeldet worden, und unterlasse nit de novo zu reiteriren, dass sich niemand unterstehen solle, die hende darein zu legen, occasione dessen aber repetire nochmahlen, dass man sich auf alle weiß bemühen solle, von denenJenigen geldern, so de praeterito eingangen seynd, eine exacte information mit Beyrukhung wohin, und auf wessen Befelch sie verwendet worden, einzuziehen,

und anbey unter der handt zu Erfahren, welche von particularen die hende darein gemenget haben.

ad 7mum so vill die hin und wider verlegte feindliche gefangene betreffend wirdet mein herr H. C. R. gleich einen Kriegs Commissarius deputiren, welcher die sambentlichen orth, wohin gedachte feindliche gefangene verlegt worden, visitire, auf die gutte sicherheit und Verwahrung derselben vor allen sorg trage, und gleichwie dise bey abmangel der guarnisonen meistens von der Burgerschafft verwachtet werden, mit denen löblichen herren ständen sich dahin verstehe, damit dieselbe weither von einand und besser ins Landt hinein verlegt, Einfolglich wie bey der Statt Ellwangen geschehen, in einem orth allein nit mehrers gefangene gelassen werden, als die örther Ertragen: und die Anzahl der Bürgerschafft in Ermanglung anderweither guarnison zu bewachten sufficient seyn könte; Wobey demselben zur nachricht dienet, dass, wann die gefangene officiers Ihre parola gegeben haben, man Ihnen auch das freye Auß- und spazierengehen nit woh verwöhren khönne:

ad 8vum haben mir des herrn General Leithenant Liebden erst gestern des oxenschiffbrukhen Weesens halber das contrarium gemeldet, dass ich mich also in dasjenige nicht richten kann, was wie derselbe gemeldet, herr Secretary Gartner geschriben habe; die Commandirte hat herr General Aussäss zu verschaffen, und verwundere mich, dass Derselbe mit 15 Esquadronen nit bastant seyn solte, die streiffereyen von der Ingolstatter guarnison zu verhindern.

Der leztere punct, worinnen Derselbe abermahl den mangl der experimentirten ambtsBedienten anziehet, ist oben schon beantworttet, zu der Artiglerie aber einen Ober Commissarium zu bestellen, finde ich umb so vill weniger nöttig, als ein gutter unter Commissarius disem Werkh vorstehen kann, und zudeme auch ein Artiglerie-Ober Commissarius schon verhanden ist.

Das PostScript dienet mir zur nachricht, und sehe ich nicht, warumben man mit denen durch den Cassier überbrachten Geldern nicht eine Zeith solte auskommen können, ich habe weithers darvon so hoch nichts vonnöthen, ausser daß ich selbsten für billich Erkhenne, wie Mein herr H. C. R. meldet, daß die bey mir

stehende FeldKriegsCanzley zum Wenigsten 3 SommerMonather überkomben solte, welche mein herr H. C. R. also nach der ihme von dem herrn HoffKriegsRath von Pozzo überschikhten gebühr sogleich anhero übermachen, und dieselbe von denen contributions, oder von denen Cassageldern nehmen mag. Womit verbleibe etc. etc.

#### 316.

#### An den Kaiser.

Rastatt den 1. 7bris 1704.

Etc. etc. Es ist seith meiner leztern allerunterthänigsten relation nichts besonderes vorgefallen, und waß aber zu Erindern ware, haben E. K. M. sowohl der General Leithenant als der graff von Vratisslau durch Einen aignen Courier allergehorsambst berichtet, dessen abserttigung aber Ich allzuspath Ersahren habe.

Ich bin nach meiner allerunterthänigsten Erinderung den 30. passato von der Armée bey Ulmb aber umb Ein paar Tag späther per posta aufgebrochen, und zwar aufs der E. K. M. allergnädigst schon bekhanten Ursach, weillen die zurukherwarttete bewuste Persohn noch nit ankhomben ware, darumben dann auch der herr graff von Vratislau dise zu Erwartten bey Ulmb zurukhgebliben, der Mylord Duc de Marlborough aber den Tag meiner abraißs gleichfalß aufgebrochen und seinen beraihts vor Einigen Tagen den marche angetrettenen Trouppen nachgegangen ist.

Gestern gegen den abent langte Ich dahier an, umb dem bey Ulmb genombenen concert nach wegen der passage des Rheins und resolvierten Belagerung Landau die behörige dispositiones zu verfüegen, allermassen Ich dann noch vorhero dem Veldtmarschallen graffen von Nassau Erinderte, die zu Haidelberg stehende Schiffbruggen schleunig heraufbefördern, und nit weniger die zu Philippsburg beraihts verhandene alsogleich in standt richten zu lassen; noch denselbigen abent meiner ankhunft aber Ertheilte Ich die Ordre, dass Ein Theill von der Pfältzischen mit der Ober-Rheinischen - und Westphälischen Infanterie gegen

gedachtes Philipsburg ohne anstandt hinuntermarchieren solle, wohin Ich mich morgen selbsten zu begeben gedenkhe, und sodann kheinen augenblickh verlihren werde, die passage vorzunemben, und Jenseits posto zu fassen, umb so vill mehr, als der Feindt in der öffters Erinderten praecipitanz seinen rukhmarche continuiret, und wie Einige wollen, den Rhein schon repassieret haben solle, welches, weillen Ich es positivé noch nit wais, als habe gegen Erdeithen Feindt sogleich Partheyen ausgehen lassen, umb hierüber die Verlässlichkheith Einzuhollen.

Obberiehrter Duc de Marlborough hat mich noch vor meiner abrais versichert, das sobaldt Ich Jenseits posto gefasset, und dabey kheine difficultet gesunden haben wurde, Er sich mit seinen corpo auf das Eyllserttigste beschleünigen, und mir solgen wolte; dass Ich also mich umb so vill mehres beeissere von der Zeith zu profitieren, und Jenseits Einen posto zu nemben, Einsolglich zur würklichen Belagerung Landau all-immer nöttige Veranstaltungen vorzukheren, als wie dann der hierzue bedurstigen Artiglerie halber das behörige schon ordiniert und anbesolhen ist. So aber alles von deme dependieret, ob sich der Feindt der passage nit opponieren, und sonderlich die SpeyrBach disputieren würdt;

Der GeneralLeithenant hat sich auf ein etlich tag, und zwar nur so lang, als die trouppen sich in marche besinden werden, nacher Aschassenburg begeben, und seindt willens auf das baldiste wider zurukhzukheren. Womit etc. etc.

## 317.

# An denselben.

Feldlluager bey Barbaroth in dem Zweybrugglschen, drey khleine stundt von CronWeifsenburg den 10. 7bris 1704.

Etc. etc. Welchergestalten Ich von dem Laager bey Ulm nach dem Rhein vorausgegangen, und wie Ich hernach zu Rastatt und Philipsburg sowohl wegen der passage des Rheins, als der schwären Artiglerie, und andern nottwendigkeiten halber die dispositiones vorleüffig fürgekheret habe, werden E. K. M. durch meine untern 1<sup>ten</sup> hujus auß gedachten Rastatt an

dieselbe Allerundterthänigst abgestatte relation allergnädigst vernomben haben.

Sobaldten nun die Zwey Bruggen zu Ersagten Philipsburg verfertiget gewesen, liesse Ich mit Einigen trouppen disseits posto fassen, darauf aber den 7. dito passierte der maiste theil der armée, und wurde das Erste laager bey Speyr geschlagen, alwo auch der General Leithenant den Tag hernach (das ist den 8ten) von Aschaffenburg widerumben zurukhgekomben ware. Man conferierte sogleich, was weiters zu thuen und wie man den march ferners anstellen wolte; mithin wurde resolvieret den 9ten widerumben aufzubrechen, und die routte gegen der Queich zu nemben, umb zu sehen, ob selbige der Feindt Etwo disputieren wolte, oder, wan Er solche verlassen thätte, was weiters zu undternemben rattsamb seyn wurde; wehrenden march aber kambe die nachricht, dass Er der Feindt von der vermelten Queich sich hinweg- und zurukhgezogen hette; Also verliehrte man unserseits keine Zeith, sondern man passierte selbige unverzüglich, liesse die Vöstung Landau Ein stuekh weegs in dem ruckhen ligen, und laagerte sich die Nacht hindurch in der gegendt Offenbach: heindt aber, als den 10ten marchierete man widerumben, da ingleichen der Feindt mit seiner bissherigen consternation und fortwehrenden praecipitanz sich noch weiters zuruckhgezogen, und nebst Cronweissenburg auch die Lautter verlassen hatte.

Was aber die Ursach seyn möge, daß Er dise vorthlhaffte passagen so Eylfertig abandonieret, glaube Ich meines orts keine andere zu seyn, alß daß man selbigen durch unsere unvermuette geschwindte passierung des Rheins übereyllet habe, bevor Er seine Anstaldten zur defension hette in Etwas zum standt bringen khönen, massen Er da und dorten schon würckhlich Einige redoutten angelegt, und das gebüsch auch die Strassen zu verhackhen beraits angefangen hatte.

Was sonsten noch in Einem und andern seith der passage des Rheins sich zugetragen, und wie man auch unserseits resolviert habe, die operation ferners zu dirigieren, werden E. K. M. aus der relation des General Leithenandt mit mehreren zu Ersehen: mir aber nicht ungnädig zu daiten geruhen, wan

mich wegen Enge der Zeith auf selbige zu beziehen die Künheith nembe.

Belangendt die bayrische negotiation, wird der graff von Vratislau alles aufsfürlich allergehorsambst benachrichtiget, und unter andern auch E. K. M. allergnädigst vernomben haben, wie dass die Churfürstin über die conditiones, welche man Ihr durch uns hieroben zur Lezten resolution hat wüssen lassen, zu nichts anderen sich Erkhläret habe, als dass Sye zu dero Kayserlichen clemenz recurrieren sich in selbige remittieren; und danenhero aigens an Dero Kayserlichen Hoff abschieckhen wolte.

Gleichwie Ich nun schon nägsthin E. K. M. allerundterthänigst vorgestellet habe, dass man sowohl zu Erhollung Deroselben Regimenter hier im Reich: als auch Etwelcher in Wällschlandt, für das künstlige wintherquarthier des Bayrlandts unumbgänglich sich wurde praevalieren müessen; der Churfürstinn aber sambt Ihren Kindtern zur außkomblichen subsistenz Etwas überlassen, und mit disem beding assignieren könte, das Sye sich zu denen conditionen, welche man obersagtermassen durch Uns derselben notificieret hat, bequemben- und Insonderheith alle die Platz oder Vöstungen ohne anstandt evacuiren solte;

Also widerholle Ich alles dises hiemit nochmallen, und ist forderist die evacuation der Platzen zu Dero Interesse umb so vill nottwendiger, als sonsten E. K. M. der bayrischen Unruhe halber nie recht gesichert: man auch beynebens weder das Thingische Corpo, welches der Zeith mit der Belägerung Ulmzurfhun hat, nach Erfordernus Dero Dienst, und der allgemainen wohlfarth zu denen disseits- oder anderwertigen operationen sobaldten nicht beyziehen, noch die bayrische brouppen, so annoch in dem landt seyndt, Entweder in Dero Immediat Diensten herüber nemben, oder wenigstens zu Dero sonst beliebigen disposition frey haben könte; und wurde man auch deren sicherlieith halber nichts zu förchten haben, indeme die Churfürstinn, da Sye sambt Ihrer Famigelia in dem landt verbleibet, gleichsamb zu Einen undterpfändt dienen müeste.

Es könte zwar seyn, das Sye die Churfürstin sich villeicht flattieret, an Dero Kayserlichen Hoff mittst Einbodeustes andern vermögentlicher interposition sonderlich der Jenigen, die Geldtbegührig und in dem Hertzen Guett bayrisch seyndt, durch dergleichen heimbliche bestechung, Einig-mildere conditiones zu überkomben, allein, wann E. K. M. bedrachten, in was standt Dero aerarium sich befindet, und was für Ein bedriebtes Aussehen dise Zeith hindurch der status rerum gehabt habe, so werden Dieselbe von selbsten Allerhögst Erleicht Erkhennen, dass in dem widrigen keine Hoffnung zu machen seye, auf das Künstlige Jahr Dero Arméen in standt bringen zu khonen, wan man in dem Jeztfolgenden winterquarthier den maisten Theil des Bayrlandts nicht wurde frey haben sollen, da auch zudeme die hülff und rettung, sowohl für Hungarn als Wällschlandt, oder wohin sonsten E. K. M. selbige vonnötten haben dörfften, daran gelegen ist, und danenhero Erfordert wird, dass E. K. M. Dero dissfahls zu baldiger aussmachung der bayrischen sachen unverlängte Allergnädigste resolution zu Erthaillen, dabey aber nit allein die hieroben der Churfürstin angezaigte conditiones zu ratificieren, und an disen wenig oder nichts geruhen wolten, alteriren zu lassen, sondern auch kein gehör zu geben, wan Etwo Dieselbige von Ein oder andern umb Ein stuckh Landt oder andere bayrische effecten zur recompens überloffen und belästiget werden möchten, zumahlen bev andern Zeithen, und wan Es Einmahl widerumb fridt sevn wirdt, Deroselben die Gelegenheiten nit Ermanglen werden, Dero angestambte Kayserliche GnadensErkendtligkeiten denenJenigen anerspriessen zu lassen, welche selbiger würdig seyn wurden.

Es geruhen aber hiebey E. K. M. mir nicht ungnädig zu merkhen, dass mich undterstehe so srey zu schreiben, dan der treüeste Eyfer, mit welchen Ich zu Dero Dienst, Interesse, fromb und nutzen verpflichtet lebe: und den Ich auch inviolierter mit mir in meine Gruben tragen werde, hat mich darzue bewogen, sodan angelaittet, dass Ich dise meine Allerpflichtschuldigste Zeillen, zu desto gesicherten Geheimbhaltung widerumben durch den bekandten weeg zu Dero allergnädigsten handen in undterthänigkeith überlissen lasse. Zum schluss aber bitte noch Einmahl, E. K. M. geruhen über das bayrische Weesen sich ohne anstandt zu determiniren, dan, wan Es Innerhalb wenig Tagen nit zum Endte gebracht wird, dörsste Es hernach zu spath seyn, und nachgehents auss der verlohrenen Zeith sehr schädliche grosse Sequellen Entstehen müessen. Womit etc. etc.

# 318.

# An den F. M. Baron Thüngen.

Veldtlager bey Weissenburg den 13. 7bris 1704.

Etc. etc. Ich Erfreüe mich mit E. E. über den so baldtigglieckhlichen Success der Widereroberung Ulm, und weillen mir Dieselbe in Dero beliebten Zeillen von 10. hujus unter andern gemeldet haben, dass Sye Willens gewesen den Tag hernach als den 11. dito mit Dero undterstehenden Armée gegen den Rhein aufzubrechen: Ich aber für nottwendig Erachte, dass wegen der bayrischen sach: und zu bösserer Bedeckhung des Landts wenigist das Darmbstattische Cuirassier Regiment zuruckhgelassen wurde, so habe Ich deshalben an des herrn General Leithenant Liebden die notturst geschriben, und Selbige Ersuchet, Sye möchten zu dem Ende E. E. alsogleich die weitere Erinderung Entgegen schickhen. Belangendt die schwäre Artiglerie Zweissel Ich nit, E. E. werden solche anstaldten versertiget haben, damit auch dise fordersamb an den Rhein möge überbracht werden. Womit etc. etc.

# 319.

# An den Kaiser.

Hauptquartier Cronweissenburg den 19. 7bris 1704.

Etc. etc. Nachdeme Ich bey heüntigen Postag an Dero HoffkriegsRathsmittel Eine weithleüffige expedition über villerley puncta habe Ergehen lassen, mit der Erinderung, daß Es von Allen Erforderlichen Inhalth Derselben allerundterthänigsten Vortrag thuen solte, so habe Ich undterlassen wollen, zu allergehorsambster Beandtworthung Dero allergnädigsten handtbriefs von 29. passati E. K. M. a parte mit überslüssigen schreiben zu belästigen;

Dieselbe geruhen aber von berührten Dero HoffkriegsRathsmittel nit allein ein mehres allerundterthänigst sich referieren zu lassen, sondern auch also in Gnaden anzuhöhren und zu beherzigen, damit Deroselben Allerhögste nottwendige Befelch: resolution: und dispositiones wie Ehe ie bösser Erfolgen möchten.

Nebst disen geruhen auch E. K. M. allergnädigst zu vernemben, welchergestaldten der Millord Duc de Marlborough

in discurs schon verschidene mahlen gegen mich sich hat verlautten lassen, wie daß Er nemblich sich getrauete, die Staaden von Holland dahin zu persuadieren, daß sye für Künstiges fruehrJahr zu allen vorfallenden operationen diß oder anderer orten hier in Reich Eine schwähre Artiglerie von 60 und mehr batterie Stuckhen - sambt Einer proportionierten anzahl an Pöllern, und allen übrigen nottursten von Munition, und Zeugs materialien zusamben richten, und bey guetter Zeit sertig halten wolten, wan man Ihnen die Zusag thätte Ihre dermallen zu der Jezigen Belägerung Landau mit der schwären artiglerie von 20 stuckhen und übrigen Zugehör, beytragend - und auswendende Unkosten, von denen disseits Rheins für künstliges Wintherquarthier verhoffenden contributionen refundieren zu lassen.

Ob nun zwar Er der Millord selbsten glaubet, daß Sye darvon wenig geniessen werden: Ich auch zweiffle, daß vill Eingehen dörfle, darbey aber noch dafür halte, daß wan auch vill oder wenig fahlen möchte, man doch gleichwollen nach der handt die sachen also anschiekhen könte, daß Ihnen dennoch wenigist die Erste Sum ma nit sogleich zu Theil werden müeste: Hingegen Erwege, wan sie dise nambhasse artiglerie zu Dero Reichsdiensten fertig stellen, daß andurch Ein grosser anstoss zu denen vorhabenden fruehezeittigen operationen gehoben seyn könte.

Als habe nicht umbgehen sollen, E. K. M. hierüber allerundterthänigste Vorstellung zu machen, und zu bitten, ob Deroselben beliebig seyn möchte, Dero allergnädigste Vollmacht mir fördersamb zukomben zu lassen, Krass welcher Ich mit vorvermelten Millord das weithere handlen, und schliessen könte, fahls sye dises sein anerbietten: und meine darüber allerunmaßgebigst guettbesindliche mainung für Dero Dienst anständig zu seyn Erachten wurden.

Und damit Sonsten E. K. M. gleichwollen auch von deme, was seith meines aufbruchs von Ulm passiert seye, die allergnädigste wüssenschafft haben mögen (ob zwar schon seithero nuhr mit Kurtzen meinen allerundterthänigsten Bericht Deroselben Erstattet habe) so solle doch nichts desto weniger die continuation des Diary hiemit allergehorsambst mit anschliessen, und mich zugleich zu Dero beharlichen etc. etc.

#### 320.

#### An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Cronweissenburg den 22. 7bris 1704.

Etc. etc. Auf Meines herrn F. M. L. untern 16. dises durch Einen aignen expressen an mich Erlassenen schreiben, habe Ich des mehrern Ersehen, was mir Derselbe über die Ihme wegen der Erfolgten Suspension zuegestossene Verdriefsligkeith wehemüettig hat klagen, und Mich umb Meine protection disfahls Anflehen wolle.

Nun Betaure Ich zwar Hertzlich dises Meines herrn F. M. L. accidenz, allein wie Es Eine Immediate Kayserliche Resolution ist, und Ich, da Ich von Hoff abwesendt, ausser genugsamben disposition bin, so sehe Ich auch nicht, wie Ich disen Allergnädigsten Kayserlichen Befelch directé ändern, und nach Meines herrn F. M. L. Verlangen redressieren khönte; Damit aber Derselbe gleichwollen verspüren möge, das Ich in allen zuefählen Demselben mit meiner Freundschaffts Bezaigung nicht aus handen gehen will, so schreibe Ich mit morgiger Post an den Kayserlichen HoffkriegsRath, umb die sach dahin zu dirigieren, damit Mein herr F. M. L. nacher Wienn zu gehen die Erlaubnus Erhalte, und das folglich die anbefohlene In quisition wan solche dessen Verbrechen Erfordern wurde, daselbsten vorgenomben werde, zumahlen sye alda so guet als zu Ynsprugg, und villeicht wohl Bösser würdet angestellet werden khönnen.

Mein herr F.M.L. Lasse sich aber hiervon in geringsten nichts merkhen, und wan Ja der Befelch so positivé schon Ergangen ware, daß derselbe zu Insprugg verbleiben müeste, so suche man Einigen praetext, durch welchen die ursach khönte bedeckhet werden, da Ich zugleich auch unter der handt herrn HoffkriegsRath von Locher bedaitet habe, Er solte gleichfahls unvermerckht sich angelegen seyn lassen, damit dessen Erlaubnus nacher Wienn baldt Erfolgen möchte.

In übrigen wais zwar Derselbe, das Ich öffters den abmarch der zu dem Leiningischen Corpo gewidmeten battallionen Erindert habe, und anbey ist auch bekhandt, das die Hoffkriegs-Raths Befelch als suprema instantia status bellicipunctualiter zu befolgen seyn; Nichts desto weniger, wie Ich

Demselben auß disem Labirinth werde helffen khönen, will Ich undter der handt von herzen gerne thuen, Allein Es halte Mein herr F. M. L. Alles in geheimb; und Ich verbleibe etc. etc.

#### 321

# An den Hoffkriegsrath von Locher

Cronweissenbury den 22. 7bris 1704.

of the application

Etc. etc. Ob Ich zwar Erst mit leztabgelossener FreytagsPost sowohl an den herrn HosskriegsRath Zimblich umbständignoch weithleüssiger aber an das mittel geschriben, so Habe doch
gleichwollen auch bey heüntiger ordinari dessen Erhaltenes von
14. currentis nit unbeandtworttet lassen, und mich in dem mehrern auf Jenes beziehen wollen, was Ich gleichfahls untern heintigen
dato an Ersagtes mittel widerumben rescribieret habe.

Yber dises aber, was die vacante Zwey Regimenter betrifft, widerholle nochmallen mein Voriges, und wird vor allen auf den Generalen Bibra: nachgehendts auf die andere benente officiers zu reflectieren seyn, dan der herr HoffkriegsRath waifs an sich selbsten, wie billig seye, daß man dermalleins gedenkhe, fürnemblich die obristen Darnan, Sickingen und Wezl zu consolieren, wiewollen nicht in abrede stelle, daß der Bagnische ObristLeithenand Ein sehr guetter officier, und dahero auch aller reflexion würdig seye, allein Erkhan schon noch in Etwas zuwartten; Kombete Es aberauf das Geldt an, zu verstehen, daß Etwo der Kayser Einige stellung ex proprys verlangen wolte, so habe Ich ingleichen schon Zwey vorgeschlagen, auf welche man antragen könte, wofern von denen obigen sich auch zu Einen gleichmässigen Einer oder der andere wurde Einlassen wollen.

Dass der General Leiningen den obristWachtmeister Elz nacher Wienn geschiekht, ist gar wohl geschehen, und zu winschen, dass Er baldt mit denen vertrösten 150000 Gulden möge zuruckhgefertiget werden, mit disen aber wird Es allein nit genug seyn, dan mein lezteres hat schon gewisen, was noch Erfordert werde, sonsten sehe Ich nit, wie man retten möge, dass nicht Tyroll, sambt dem Rest der darinnen verbleibenden mil iz müeste zu grundt gehen, zu

geschweigen, wan Erst noch mehrere Trouppen hinnachfolgen solten.

Wegen des Guttensteins hat man die sach zimblich hitzig genomben, wiewollen Es nit unrecht ist, dass der HoffkriegsRath sich obbedieren mache, als worzue meine intention absoluté gemaindt ist, allein, was Ich dem mittel schreibe, will Ich auch a parte dem herrn H. K. R. gemeldet, und noch so vill in Vertrauen beygeruckht haben, dass Derselbe dextero modo Es dahin zu bringen, und zu besördern suche, damit dem Guttenstein die licenz nacher Wienn schleinig Ertheillet werde. Die Ursachen begreiffet Derselbe an sich selbsten, und sinde Ich Endtlichen den fähler nit so gross, dass man so lediglich denselben sambt seiner samiglia prostituiren solte.

Mit denen puncten, welche der herr H. K. R. herrn graffen Kintzky mitgegeben, ist gar wohl geschehen und in übrigen aber, wan die länder nichts thuen, auch sonsten keiner die handt anlegen will, so mag mans bleiben lassen, dan allein, khan lch auch nit helssen, am maisten aber wundern mich unsere herren landtständt, alfs welche, wan die gefahr Ihnen auf den halfs kombet, Erbärmlich schmählen, und lamentieren, und nachgehendts wan solche Einen Tag gewichen sogleich widerumb wider das aggravio der miliz protestieren, wollen keinen undterhalth geben, und gleichwollen bedeckhet, und geschützet seyn; In allen disen aber möchte Ich doch Endtlichen wüssen, ob der Kayser gar nicht remedieren wolle; kein Geldt, kein Volkh, kein magazin, kein munition, keine anstaldt, kein Ernst, kein Eyfer, kein sorg, und doch gleichwollen Krieg führen, triumphiren, und Chron und Scepter sambt Landt und Leith gewühnen wollen, das seyndt contradictoria, die Ich nit mehr aus Einanderklauben khan.

Der herr HoffkriegsRath pressiere, und urgiere danenhero seines orths, was Immer möglich, dan Einmahl auf solche weiß khan Es nicht mehr bestandt haben, und wird sonsten auf allen seiten Alles auf Einmahl zu Trümmer gehen, Ehe man sichs Versehen möchte.

Wegen des Muermans habe Ich zwar gehöret, Es wären die sachen zu uns herauf auf das neue remittieret worden, allein Er ist noch nit Erschinen. Will man die Ingenieurs expedieren, so mus man Es baldt thuen, dan nachgehendts, wan die Belägerung Landau vorüber, mag man selbige auch behalten, wo sye seyndt.

Des Steurischen Ober Commissariats halber beziehe mich auf meine Erinderung an das mittel, und hiemit schliesse in Eyll, mit Verbleibung zu angenember Erweisung nebst göttlichen schutz etc.

# 322.

#### An den G. d. C. Grafen Herbeville.

Cronweissenburg den 22. 7bris 1704.

Etc. etc. Nachdeme Ich E. E. schon zu widerholtenmahlen Erindert habe, auf kheine weeg noch waiss zu gestatten, dass sich Jemandt, wer der auch seye außer der aigens Hierzue de putirten Kriegs Commissarien oder dessen officicianten, in das Contributions weesen Einmischen, oder die Hand darein Legen solle, So khönnen sich E. E. Leicht Einbilden, wie verdrießlich mir müesse gefahlen seyn, die in denen Beylagen Enthaltene pressuren und extorsiones zu vernemben, welche nebst deme unverantworttlich seyndt, das man Ein Jedes schlechtes orth mit Einem so nambhafften für Eine Eintzige Salvaguardia Cantzley Taxen belegt, und aggravieret habe, welches gleichwie Es zu des Aerary grossen schaden und des Landes Mercklilichen ruin geraichet, und auch sonsten nicht zu gestatten ist, das man, obschon in des feindes Landt, nach aignen willen, und Belieben allerhand pressuren, und Geldtexactionen mache. und Ein Jeder nach aignen gefahlen sich darmit zu beraichern sueche. also khönnen auch E. E. von selbsten leicht Erachten, dass derley abusen und aigennutzigkeith nicht so schlechthin ausser Andung gelassen werden khönnen.

Ich Remittiere solchemnach an Dieselbe obgemelte Beylagen zu dem Ende, umb daß E. E. hierüber alsogleich die behörige Verantworthung abfordern, und mir besonders der Salvaquardien halber mit aller Außführlichkeith und ordentlicher Benenung, wer dan aigentlich dise Erpreste geldter Empfangen, oder genomben, und wohin sye gekhomben seyen, berichten wolten, Inmassen Ich Es nit also werde darbey Bewenden lassen, sondern bemüeßiget seyn, wegen diser GeldtErpressungen Eine ordentliche inquisition

vornemben zu lassen, wo Es sodan für die Jenige die Jetzo mit Ihrer Verantworttung zuruekhhalten, und nicht Recht heraus wollen, zu spatt seyn, und Alssdan zu Berayen Ursach haben werden.

E.E. Belieben solchemnach das weithere Hierüber zu verfüegen, und auch sonsten schon öffters Erinderter Maaßen die widerholte Ernstliche Befelch außzustellen, auf daß sich kheiner, wer der auch seye, mehr unterstehen solle, in das Contributions weesen einzumengen, noch vill weniger aber die geringste Erpreßung, und aigennutz, unter was Gestalt Es auch beschehen möchte, zu undterfangen, oder dem landt selbsten überlästig zu seyn, sondern man solle villmehr der zu Neuburg angestelten Contributions Commission auf all-Erdenkliche weiß an die hand stehen, zur Eintreibung der Contributionen auf Verlangen die Assistenz verabfolgen lassen, und auch sonsten nach Kräffen all-Ersinlichen vorschub geben hellfen, mithin Ihre in disen fahl Erlassende Ausschreib- und Verfiegungen nachtrueckhsamb manutenieren.

E. E. Erindere Ich alles dises als Ein guetter freundt, damit sye nicht Etwo selbsten sich Eine Verandtworttung aufbürden möchten, dan Ich khan Sye beynebens versichern, das auch das verflossene gegen die excedentes und übertretter nicht ohne an imad version werde gelassen, sondern selbige noch darneben auch das unbillige, was sye Ihnen straffmässig zugeaignet, unfählbahrlich widerumben restituiren werden müessen, und danenhero belieben mich Dieselbe candidé zu informieren, und verschonen keiner Persohn, wer solche auch seyn möge; und Ich in Erwarttung der fördersamben Andtworth verharre allstätts etc. etc.

## 323.

# An den König von Preussen.

Cronweissenburg den 27. 7bris 1704.

Durchleichtigst: Großmächtigster König. Gnädigster Herr Herr etc. etc. E. K. M. beede gnädigste schreiben von 9. und 16. finientis 1) habe Ich mit so undterthänigster veneration behän-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese beiden Schreiben finden sich zwar nicht in den Akten. Dagegen bewahren leztere zwei andere, folgenden Inhalts:

I. An Printz Eugene. Durchleichtiger fürst, freundlich

diget, als die gnadt zu gross ist, mit welcher Dieselbe meine vorige zu Dero Königlichen Wohlgefälligkeith aufzunemben gnädigst

"lieber Vetter. Es haben E. L. mit der conduite Meiner Ihrem "Commando dieses Jahr untergeben gewesenen Trouppen so "vollkomlich zurieden zu seyn bezeiget, das Ich Mir keine andere "hofnung machen kan, als das Sie nunmehr, da sich die Cam"pagne dem ende nähert, auch darauf bedacht seyn werden, das "sie den bevorstehenden Winter mit solchen Quartieren versehen "werden mögen, in welchen Sie sich wieder erhohlen, und in den "stand setzen können, unter E. L. anführung auch weiter Ihro Mayestät "dem Kaiser und der Gemeinen Sache rechtschaffene Dienste zu "pleisten."

"Und gleichwie Ich Meinen Obristen von der Garde und Ge"neral Adjutanten den von Tettau expres abschicke, umb
"bey E. L. und anderer Orten, wo es nöthig, dieserwegen die nöthige
"Vorstellungen zu thuen, So Ersuche Ich E. L. freundtvetterlich Sie
"wollen Dero wollvermögenden Orts dahin befordern, das auf gedach"tes des von Tettau Vorstellungen eine prompte, gute und ge"wierige resolution erfolgen möge, E. L. werden Mich dadurch
"zum höchsten obligiren, auch darauss das Vergnügen haben, das
"Meine Leute hinkunstig bey vorsallenden Gelegenheiten unter E. L.
"Commando und vor Dero Glorie umb so viel williger Ihr Blut
"und Leben Jedesmahl daransetzen werden, Und Ich verbleibe Jeder"zeit E. L. freundwilliger Vetter. Friedrich R.

Cüstrin den 29. September 1704.

II. "An des Prinz Eugène von Savoyen Durchlaucht etc. etc. E. L. freundVetterliches Schreiben von 28. des njungst verwichenen Monahts September ist mir zurecht geplieffert worden, und habe Ich daraufs abermahls mit sonderbahrem Vergnügen ersehen, was vor ein gutes Lob Dieselbe Meinen stroupen, welche diese zu Ende gehende Campagne unter E. L. Commando zu stehen die Ehre gehabt, zulegen wollen; E. L. werden aber auch nicht ungütig nehmen, dass Ich dannenphero Ihro nochmahlen hiemit repraesentire, wie hart mir und "gedachten Meinen trouppen geschehen würde, wann Mann Dieselbe jetzo nach einen so schweren Feldzuge, wobey Sie ein so groses zugesezet, nicht mit solchen quartieren versehen solte, worin Sie sich Erhohlen, und den erlittenen Verlust einiger-"maßen ersetzen können. E. L. vermainen zwar, daß diese Sache asich am besten an dem Kayserlichen oder auch an Meinem hoffe würde atractieren und einrichten lassen. Ich bin aber, nachdem Ich "mich dieserwegen zu Wien gemeldet, von dar schlechterdings an

sich gewürdiget daben, dann wie Ich in Einem dero Löblichen corps, so Ich bis anhero, und insonderheith bey der verwichenen Siegreichen, Feldtschlacht zu commandieren das Glieckh gehabt habe, nichts anders als die blosse Justiz widerfahren lassen, also widerholle nochmallen, dass desselben Erwiesenen valor, bravour und standthaffligkeith weder genugsamb zu exprimieren, noch anzurüemben fähig seye: Es werden auch E. K. M. die Gnadt haben, und zu glauben geruhen, dass Ich wegen der conservation dises Dero Löblichen corpo, so Hoche sorg trage, als zum höchsten begührig bin, wie Ich in der geringsten Begebenheith nach Eüssersten Kräfflen Dero Königlichen Hulden Theilhafflig zu werden, mich würdig machen könte.

Was aber E. K. M. mir darneben sowohl wegen der, verwichenen winther, in der obern Pfaltz genossenen quartieren halber, zuemuettenden praetensionen, als wegen nit längerer retardierung deren von seithen I. K. M. nach dem Behalt der Zwischen Deroselben, und E. K. M. getroffenen Alleanz, zu zahlen hahenden Subsidien, nit weniger wegen überlassung Eines proportionierten Antheils der Eroberten Stueckh und gesangenen gnädigst anzubesehlen geruhen wollen, darüber Erlauben E. K. M. Ihnen undterthänigst vorzustellen, wie das die Ersteren Zweypuncta nit praecisé von mir, sondern immediate von I. K.

nden Römischen König und E. L. verwiesen worden, halte auch Selbst adafür, dass auff diese weisse die Sach Sich besser und schleuniger, nalfs anderswo werde aufsmachen lafsen, gestalten Ich dan auch E. L. phiemit nochmahlen inständig ersuche, Sie wollen Dero wohlvermöngenden Orts es dahin befördern, dass dieses Werk, und die reguplierung der Winterquartiere mit Meines dort anwesenden "Vettern des fürsten von Anhalt Dessau Liebden, und dem deshalb exprés dorthin abgeschickten Obristen von Meiner Grenaadiergarde, dem von Tettau unverzüglich vorgenommen, und "zu baldiger billiger Endschafft gebracht werden möge, E. L. werden "Selbst leicht ermessen, dass auff den widrigen fall, und wan Mir nhierunter keine billigmässige Satisfaction wiedersahren solte, auff diese Meine troupen auff das künfftige jahr wenig Staat "zu machen seyn wird, ob Ich gleich sonst gantz genaigt und willig bin, zu I. K. M. Dienst und besten die Gemeine Sach, wie bissher, palso auch ferner nach allem Vermögen zu appuyren. Ich bin siederzeit E. L. freundwilliger Vetter etc. etc. «

M. selbsten dependieren; umb aber gleichwollen an meiner schuldigkeith nichts Erwinden zu lassen, die den Eyfer zu vollzihung Dero gnädigsten Befelchen bezaigen könte, so habe Ich nit Ermanglet, mit leztabgeloffener Post an den Kayserlichen Hoff das Behörige dahin zu überschreiben, damit man von dortauß Entweder mit Deroselben aldorten anweesenden ministro: oder bey Dero Königlichen Hoff selbsten Ein und das andere ohne Anstandt außzumachen, und zur beederseitigen Satisfaction zum Endt zu bringen trachten möchte.

Belangendt hingegen die Eroberten Stuekh, Zweifsle Ich nit, Es werden E. K. M. von des herrn Printzens von Anhalth Liebden mitlerweill schon zur gnädigsten nachricht vernomben haben, wasmassen sowohl von dem Millord duc de Marlbourough alfs von mir an Seiner Liebden, deren Etliche beraits überlassen worden: und wan auch der gefangenen halber nunmehro noch die freye disposition bey mir stunde, da Eines Theils das quantum so auf den Kayserlichen antheil komben, zu Außwexlung deren bier - und in Wälschlandt unserseitigen gefangenen gewidmet worden: andertentheils aber I. M. der Römische König selbsten anietzo sich zur stelle befindet, so wurde Ich zwar an meiner Begürdte nichts beyseith gelassen haben, umb auch diserwegen Dero Königliches Belieben den Vollzug zu laisten; Allein wan E. K. M. deren noch Etwelche verlangen: oder nöttig zu haben glauben möchten, so Erwartte Ich nuhr Deroselben gnädigsten Befelch, wornach nit undterlassen werde, I. M. dem Römischen König darüber den undterthänigsten Vortrag zu machen, und beslissen zu seyn, wie Etwo auch hierinfahls E. K. M. gefählig bedienet werden könten.

Dieselbte geruhen Inzwischen meiner gehorsambsten Submission versichert zu seyn, und zugleich Dero Beharliche Königliche Hulden und Gnaden mir stättshin anvorzuhalten, allermassen darvor in meiner undterthänigsten Empfellung Lebenszeith verpflichtet lebe und Ersterbe etc. etc.

# 324.

# An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Cron Weissenburg den 3. 8bris 1704.

Etc. etc. Wass mir mein herr F. M. L. über das Ihme zugestossene accidens untern 22. und 25. passato weithers hat

überschreiben, und pro medio vorschlagen wollen, daß von der Römisch Khöniglichen Mayestät Derselbe auß Tyroll anhero berueffen werden möchte, das habe Ich des mehrern wohl vernomben: in antwortt aber gibe meinen herren F. M. L. darauf, waßmassen Ich dises sein vermaintes expediens Demselben mehr schädt-alß Nuzlich Erachte, und danenhero für weith besser befinde, daß dise Sachen zu Wienn ausgemacht, und Derselbe zu dem Ende dahin gelassen werde, gleichwie Ich auch Erindertermassen destwegen an den hoffkriegsRath schon geschriben, Mithin auch Ich bessere Gelegenheith haben möge, demselben meine hülff angedeyen zu lassen, gleichwie mein herr F. M. L. aus meinen disßahls an demselben abgeloffenen des mehreren Ersehen haben würdt, worauf Ich mich auch hiemit nochmallen beziehe; Derselbe aber stelle sich Inzwischen zufrieden, und gedulte sich nur so lang bis die antwortt von Wien zuzuckgekhoniben seyn werde. Womit etc. etc.

#### 325.

# An den Kayser.

Cron Weissenburg (umb 7 Uhr fruh) den 6. 8bris 1704.

Etc. etc. Es werden zwar E.K.M. von Dero General Adjutanten dem von Moltenberg die allerundterthänigste nachricht schon Erhalten haben, auf was Weiß Er seine commission mit arrestirung des Graffens v. Hohenlohe SchüllingsFürstens verrichtet habe.

Umb aber auch meines orths die obligendte Allergehorsambste schuldigkeith zu beobachten, habe Ich nit Ermanglen sollen, Derselben auch in abschrifft hiebey zu legen, was Er desthalben an micht relationieret hat; Er beziehet sich zwar darinen auf den mündtlichen rapport des seldtkriegs Commissary Philipi; Es wuste mir aber diser über seine des Moltenbergs relation nichts weiters particulares zu melden, als das die Gräffin Etliche mahl zu Ihren Graffen widerhollet hette, wie dass Er sich nichts förchten solte, Indeme anietzo die rechte grosse und fürnembe schelme (mit respect zu reden) wurden Entdekhet werden, und an den Tag khomben khönen.

Unter Einsten habe Ich auch von dem Graffen Löwenstein den bericht bekomben, des Inhalts, wie

daß Er sich alsobaldten zu dem Churfürsten zu Mayntz begeben hette. Hierauß also geruhen E. K. M. zu Ersehen, welchergestalten Deroselben allergnädigster Befelch, welchen Sye mir in hac materia durch Dero ReichsHoffCanzley in Zweyen rescripten untern Monath Augusty und Septembris allergnädigst haben zusertigen lassen, vollzogen worden seye, werde auch nit Ermanglen I. M. dem Römischen König heindt noch unterthänigste parte darvon zu geben, massen mich gleich anietzo nacher Landau versiege, und darmit zu Dero beharlichen etc. etc.

### 326.

# . . . An den G. F. W. Baron Winckelhofen.

Weissenburg den 14. 8bris 1704.

Es ist der von dem herrn G. W. anhero geschickhte Place Major v. Pembl dahier rechts angelangt, und auß seiner mündtlichen relation, und schrüffllich eingeraichten puncten auch dessen mir zurechts Eingeloffenen 3. schreiben selbsten von 1. und 5. dises habe Ich Ein und das andere mit mehrerer Ausführlichkheith vernomben betreffendt nun

... ad 1 mum des Iselin anschlag auf Hüningen, und des herrn G. W. zugleich dabey Eröfnete gedankhen auf alt - Breysach, da hat zwar Derselbe gar recht, dass Erdeithes Iselin Unternemben zimblich zweiffelhafft seye, und wohl überlegt zu werden Erfordere, eben darumben aber habe Ich dem herrn G. W. die commission geben wollen, disen anschlag wohl zu examiniren, und nur darüber zu Erindern, ob Er praticabl ware oder nit? mithin wird auch Derselbe gar recht thuen, wann der herr G. W. seinem Vermelden nach Eine wohl experimentiert, und verthraute person dahin abschickhen wird, die in loco alles auf das genauiste observieren, und sehen solle, ob öffters beriehrter anschlag zu exequiren und mit Einer hoffnung Einer glückhlichen 'rius cita zu unternemben seyn konte, auf welchen fahl Ich auf des herrn G. W. person zu reflectiren, und Demselben seinen selbst aignen Begehren nach die execution zu committiren unermanglen will .: Der Iselin aber inhaeriret in seinem schreiben sich Persöhnlich zu mir zu begeben, allein Ich befinde Es noch dato

nit vonnötten zu seyn; Sonsten bin Ich wegen Breysach meinet Seiths zufriden dass man bey Ersehender rechten gelegenheith Eine wenige Mannschasst hazardieren, und nach des herrn G. W. guttbesinden den straich wagen khöne, gleichwie Ich auch hosse, dass die Römisch Khönigliche Mayestät selbsten (Dero Ich es diser tagen, sobaldt Ich widerumben nacher Landau gehe, beybringen werde) darein allergnädigst consentieren, und in dise entreprise Einwilligen werden, nit zweisslendte der herr G. W. werde Jedoch darbey alle praecaution nemben, und sonderlich das werkh in solcher geheimb halten, als es vonnethen ist, und darvon der gutte effect allerdings dependieret.

ad 2dum ist schon recht, das auf die ausfuhr der pferdt allnöttige und sorgfaltige obbacht getragen werde,

ad 3tium würdt mich zwar allezeith freüen, wann Ich dem herrn G. W. in seiner aignen anligenheith was angenembes Erweisen khönte, allein sovill die ansuchende general Wachtmaisters gage betrifft: da mues Ich denselben Erindern, dass die promotionen bey denen herren Commandanten in genere nur quo ad honorem, nit aber cum utile gewöhnlich seyen, massen man nit psleget, bey Ihrer avancierung Ihnen auch die Generalsgagen beyzulegen, sondern Sye verbleiben bey Ihren vorigen tractament was Ihnen die commandantschaften abwersten; Wann Ich aber wider Einmahl bey Hoff angelangt seyn werde, und I. K. M. den herrn G. W. in disen seinen petito zu deferiren allergnädigst inclinieren möchten, so khan sich Derselbe versichern, dass Ich nit allein nit zuwider seyn, sondern allen Vorschub darzue zu geben willig seye;

ad 4tum dependieret nit von mir dem recommendirten Burger Herrgott in seiner praetension zu helffen, geschehen aber wolte Ich gleichwohl lassen, wann mit guetter manier der herr G.W. von denen dortigen herren Ständten Ihme die satisfaction khunte zuweegen bringen, zu verstehen Jedoch ohne Entgeldt des Kayserlichen Aerary, umb disen nicht Etwo hierdurch die defalcation zuzumuetten.

ad 5<sup>tum</sup> ist in ansehen des herrn G.W. Eingelegten Vorworttes, und der dabey unterlauffenden Billichkheith, an den herrn Generalkriegs Commissariat Ambts administratorn v. Vorster die Erinderung beraihts beschehen, dem Place Major v. Pemble die von des herrn General Leüthenandt Liebdten Ihme verwilligte 2 Pferdt- und 4 Mundt portionen Ferners hin abzuraichen, obwohlen dergleichen Verpflegung immediaté von dem Vorder-Oesterreichischen Weeßen verabfolgt werden solte. So ist nit weniger

ad 6tum an ietztgedachten herrn von Vorstern die widerholte Erinderung Ergangen, nit nur auf die proviantirung Freiburg, sondern auch auf die samentliche WaldtStätt sorgfaltig zu gedenckhen, und werde Ich nit Ermanglen nach Beschaffenheith der mittl den effect zu poussieren, umb so mehrers als man ohnedem schon in der disposition dessentwegen begriffen ist; Inzwischen glaubte Ich, dass durch das Landt selbsten noch wohl in Etwas ausgeholffen werden, und dasselbe Eine quantitet getraidt umb so leichter vorschiessen khönte, als man es nit umbsonst verlangt, sondern die guttmachung dafür an dem khünstigen contributions quanto decourtiert werden khönte,

ad 7mum auf die Verschaffung der nöttigen Artiglerie, Pulfer- und anderer requisiten auf Einen Belagerungsfahl ist dermahlen nit zu gedenckhen, weillen man ohnedem genug zu thuen hat, bey der Belägerung Landau darmit auszulangen, man würdet aber nit unterlassen, zu seiner Zeith hierauf sorgfältig zu reflectieren.

ad 8<sup>vum</sup> Ist man schon gedacht, den dortigen nothleidenden Regimentern in allweeg auszuhelffen, wie man dann sonderlich des Osnabruggischen halber gehöriger orthen das benöttigte hat expedieren lassen, gleichwie Ich es in Einen à parte schreiben an dessen Commendanten, den herrn Obristen v. Lattermann mit mehreren Erindere.

Welches dann Alles ist, So Ich dem herrn G. W. hiemit in antwortt zu Erindern gehabt habe, mich des Uebrigen auf des Place Majors Pembl mündtlichen Beschaidt beziehendt. Womit elc. etc.

#### 327.

### An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Cron Weissenburg den 17. 8bris 1704.

Etc. etc. Ich habe zwar auß Meines herren F. M. L. untern 30. passato datierten handtschreiben, und denen beyligendt

gewesten anschlüssen Inhaltlich vernomben. was Derselbe in seiner anligenheith mir hat widerumben beybringen wollen, Allein gleichwie Ich hierüber gleichwollen nichts rechtes urtheillen khan, da der Hoff denselben schuldig halten will, bis dato aber von dem Hoff kriegsRath auf mein neuliches zuschreiben noch keine Andtworth Erhalten habe: sonsten auch weder I. M. der König selbsten: weniger Ich über mich nemben khan, Meinen Herrn F. M. L. von danen ab: und hiehero zu beruffen, nachdeme I. M. der Kayser Ein anderes befohlen haben, also wais Ich der Zeith nichts mehrers zu ratten, als dass derselbe so lang sich geduldten müesse, bis mir der Hoffkriegsrath geandtworthet haben werde, Allermassen an Selbigen, wie Es beraits Erindert, meine mainung ganz daitlich zu wüssen Man hat mir zwar auch berichtet, dass der Hossgemacht habe. kriegsRath Graff v. Bergen zur inquisition wäre benennet worden, von seiner abrayss aber habe Ich noch keine nachricht, und khan villeicht wohl seyn, dass über mein Eingeloffenes schreiben Etwo selbige dörffte suspendieret oder differiert worden sevn. Undterdessen versichere sich Mein Herr F. M. L. dass Ich zwar in Allweeg suchen will, Demselben zu helffen. Allein Ich finde dass qua absens nicht so vill werde fruchten khönen, als wan Ich widerumben zu Hoff anwesendt seyn werdte. Entzwischen thue Ich trachten, dass man selbigen nach Wien Erlaube, gestalten auch absoluté die intendierte Inquisition alda zu Insprugg für nicht genemb gehalten habe. Sobaldten Ich nun von dem Hoffkriegs-Rath die andtworth bekomben, gibe Ich darvon parte.

Belangendt die von denen Bayrn vor zurueckhgebung unserer gefangenen, von mir verlangte assicuration, verstehe Ich nit, was sye für Eine haben wollen, allein Sye sollen sothane unsere Gefangene nuhr zurueckhschickhen, Zumahlen Ich Erbiettig bin, Ihnen darvor guett zu seyn; und hiemit verbleibe Allstätts etc. etc.

### 328.

## An den Römischen König.

Weissenburg den 24. 8bris 1704.

Etc. etc. Zu allergehorsambster Befolgung E. K. M. allergnädigsten Befelchs mit was für Einer andtworth nemblichen der

Obrist Zumiungen an dem General Leiningen widerumben zuruckhgefertiget werden könte, solle leh meine unvorgreifligste mainung dahin Eröffnen, welchergestalten Erstlich der Haubt punct in deme bestehe, dass E. K. M. bey I. M. dem Kayser auf das nachdruckhsambiste in sistieren, dise aber nit allein anbefehlen, sondern auch mit allen Ernst darob halten möchten, damit man die annoch in denen Erblanden zuruckbesindliche, und zu dem Leiningischen corpo gehörige rimonta und recroutten alsogleich in standt setzen: folglich die leith mit der mundierung, und die pferdt mit sattl und Zeug versehen, sodan auf das fördersambiste fortmarchieren lassen, auch die andere über Jahr und Tag schon fertig ligende mundierungs Sorten, welche gleichfahls dem Erwehnten Corpo noch Ermanglen: und bis dato aller Orthen ohne Bezahlung, oder genugsamben sicherheith von denen Kauff- und handlsLeithen, nit außgefolget werden wollen, dermalleins von Orth und stölle lossbringen, und unter Einsten mit gedachten rimonta und recrouten hineinschieckhen: nit weniger sonsten die übrigen nottwendigkeiten bevorderist an Geldt, und Provianth ohne anstandt subministrieren solte, umb dass immitlst bis Ein grösserer Succurs nachkomben khan, das corpo gleichwollen (wan anderst möglich ware) in Wällschlandt verbleiben, und wenigist so vill effectuiren khone, damit der feindt obligiert seyn müeste, seine forza in dem Piemont zu schwächen, und andurch abgehalten wurde, noch vor- oder in dem winther gegen dem Herzog zu Savoven Keine weitere operation vornemben zu khônen.

Von allen disen aber ware fürs anderte Erdaiter General Leiningen zu avvisiren, und darneben noch mit deme zu befehlen, dass Er seine mis ur also abzusassen trachten solte, wordurch Er den Zweckh, umb dem Herzogen zu Savoye mögligstermassen Luft zu machen, Erraichen: hingegen keiner gefahr sich exponieren, sondern in Einen guetten posto setstetzen, und so lang manutenieren könte, bis, wie vor Erwehnt, Eine weithere Verstärckhung hin Einkombete, und indessen möglig ware, dass Er angeregtermassen ohne augenscheinlichen grossen hazard: und völligen ruin des corpo sich darinn in wällschlandt wurde halten, und subsistieren khönen.

In dem übrigen glaubete Ich unmaßgebigst, E. K. M. möchten

sich allein auf das Jenige allergnädigst beziehen, was Ich Ihme mit mehrern umbständten sowohl schriffllich zur Anlaittung geben, alfs auch mündlich durch den anfangs Ernenten Obristen Zumiungen werde wüssen lassen. Welchemnach dan mich hiemit zu Deroselben beharrlichen etc. etc.

#### 329.

# An den Prinzen Leopold von Anhalt.

Vor Landau den 31. 8bris 1704.

Etc. etc. E. L. habe hierdurch vernachrichtigen wollen, wie ich nit Ermanglet habe, weegen Restitution der in Verwichener Campagne verlohren gegangenen Königlich Preyfsischen Veldtstukhen mit Ihro Römisch - Königlichen Mayestät zu redten; welche dan nicht allein die recuperierte Königlich Preyfsische zurukh zu geben, Allergnädigst Verwilliget, sondern auch verlaubt haben, Zwey andere von denen Erbeüteten feindtlichen mit abzuführen; wan ich weithres einige Dienstgefälligkeit zu Bezäugen vermag, Erwartte Belibige anweißung, und verbleibe allstetts mit aller Ergebenheit etc.

### 330.

## An den Hofkriegsrath.

Haubtquartier zu Ilbessheimb den 31. 8bris 1704.

Etc. etc. Es wirdt Ein löbliches Mittel aus der von dem General Leiningen an dasselbe Unterm 17ten dises Erlassenen Relation des Mehreren schon Ersehen haben, was Erdeüter herr General wegen der von denen Venetianern arrestirten Unsrigen Farabuten und ihnen hinwiderumb abgenombenen Beüth an dasselbe berichtet hat.

So weiset nit weniger der nebengehende Extract, was der zu Verona stehende Kriegs Commissarius Palleati beydem General Proveditore Molino, Unserer Deserteurs halber geandtworthet, und Ihme hinwiderumb von Jenen geanthworthet worden.

Wie nun das Erste Factum zimblich vermessen, und von

solcher consequenz, dass Es billich so schlechterdingen hin nit ausser Acht zu lassen ist, dass andere auch Ein gleichmessiges nachtrukhliches Remedium Ersordert.

Alfs wolle Ein löbliches Mittl sogleich Ein starkhes Referat an I. K. M. verfassen, und dahin antragen, daß von deme alda anweesenden Venetianischen Pottschasser die satisfaction verlangt, und dises Factum dergestalt beygeleget werde, daß nit allein die arrestirte Farabutti wider Entlassen, sondern auch mit ihren officieren, und dem weggenombenen, und Erbeütten Geldtquanto Völlig wider restituirt, oder aber zum Wenigsten Ein Ergibiger Theill darvon dem Kayserlichen Aerario zu nuzen geschass werde etc. etc.

### 331.

### An den Kaiser.

Ilbesheimh den 3. November 1704.

Etc. etc. Es were zwar meine allerunterthänigste schuldigkheith geweßen, E. K. M. durch den bekhanten Weeg öfflere allergehorsamste nachrichten abzustatten; dieweillen Ich aber auch waiß, daß derselben nit allein von der Römisch-Königlichen Mayestät; sondern auch von der anweßenden Generalitet, und sonsten, über Ein: und anderes vollkhombene information Eingeschikht würdt, So habe Ich es auch Eines Thailß darumben unterlassen, anderten Thailß aber weillen Ich mich in nichts Einzumischen pflege, und auch hier selten anwesendt bin, sondern bestendig zu Cron-Weissenburg verbleibe.

Es ist zwar wohl wahr, das bey den so fa vor abl gewesten Wetter die Belagerung Landau etwas langsamb hergegangen seye, zu hossen ist aber auch, das diser posto innerhalb 14 Tagen in Einen andern standt khomben derste, obwohlen es grossen Thails von dem Wetter, so sich vorgestern zu bröchen angesangen, depen dieret.

Inzwischen habe Ich das: von E. K. M. mir allergnädigst communicierte Guttachten des Marchesens Prié halberzuallerunterthänigsten handten wohl Empfangen, und werde deme zu allergehorsamsten folge unermanglen, demnegsten E. K. M. meine allerunterthänigste mainung darüber Einzusenden <sup>1</sup>).

Die gute neigung so gedachter Marlborough E. L. noch unalengst gezeigt, mit seiner ganzen unterhabenden macht nach Italien zu "gehen, Lasset Mich schier nicht zweifflen, dass er zu einem so 1mportanten Werck, wo Gleichsamb aller Allyrten reputaation und Wohlfarth so sehr bey interessirt ist, Wenigstens neinen Theil seiner Völker herzugeben sich entschliessen werde. "So'te Ich mich aber auch hierin irren, so ist doch Mir an des Her-"zogs rettung so vil gelegen, dass auf Alle weiss zu gedencken, wie nauch ohne der Allyrten hülff solche auffs schleinigste zu bewerkstelligen seve. Ich Vermeine dasselbe werde so gar ohnmöglich micht seyn, wan Mann sich nur fordersambst des Bayrischen Landts pbemächtiget, und einen Theill der Bayrischen Miliz in Meine Dienste bringen kan, so sich durch angreiffung oder bombardierung "der Statt München ohnschwehr und in kurtzer zeit Thuen lassen wirdt, und Weillen ohnedem gesambten Allvrten, zu Vorderist aber Mir gar zu nachtheilig und gefährlich, will nicht sagen, Ver-"kleinerlich ist, dass mann die Bayrische miliz nicht nur im Lande aden Meister spielen, soudern auch auff den Gräntzen allerhand muhtwillen und in vasiones verüben lasset. So gehet Meine meinung adahin, dass Mein Sohn nach geehndigter operation vor Landau asich in keine andere impegniren lassen solle. welche Ihn hin-"dern könne, E. L. nebst so vielen von Meinen undt des Reichs "Trouppen nach Bayrn zuruk zu schicken, womit Sie ohne lan-"gem Auffenthalt die reduction selbigen Landts ins Werkhrichten, aund sodan mit denen ubrigen den Weg nach Italien fortsetzen könnuen, gestalten Ich ausser zweiffel stelle, dass wann E. L. mit einer "genugsamen macht und einiger Artillerie gegen München anruke, die Churfürstin umb einen freyen abzug zu erhalten, die übrige

Auf diesen Gegenstand beziehet sich nachstehendes Kayserliches Handschreiben. "Hochgebohrner Lieber Vetter und Fürst: "Was überbringern dieses den Marchese Prié zu der reiße nach "der Armad am Rhein veranlasset hat, wird Derselbe E. L. münd"lich eröffnen und Ihro nicht weniger Meines Sohns des Römischen "Königs Liebdten communicieren, was Ich darüber an ihn ge"schrieben habe. Dahero Mich dahin beziehe undt zu E. L. gnä"digst Versehe, daß Sie dasselbe nicht alß des Herzogs, sondern alß
"eine Meiner eigenen fürnehmsten angelegenheiten bey dem Marl"borough und wo es sonsten nöthig, befördern zu helffen, ihrem
"in Meinen Diensten gewöhnlichen eiffer nach, eüsserst bestissen seyn
"werden."

In puncto des Bayrischen Weeßens habe nit allein mit Ihro Römisch-Khöniglichen Mayestet geredet, sondern auch dises Commando beraihts auf mich genomben, umb E. K. M. disfalß Ergangenen Allergnädigsten Befelch sobaldt alß möglich ins werckh zu sezen, weillen man es bevor nit die Belagerung zu Ende ist, darumben nit wohl effectuiren khan, da die samentliche trouppen theylß bey derselben, Thailß auf derBedeckhung occupiert seyndt, weith nöttiger aber geweßen were, daß Ich mich ietzo gleich zu Wienn Eingefunden hette, umb die behörige militar dispositiones vorzunemben, und besonders wegen hungarn und ltalien die Sachen in gang zu bringen, welche bekhantermassen völlig zu Boden und übern hauffen ligen.

Nachdeme aber gutte hoffnung, und widerumb Eine bayrische gesandtschafft unterweegs ist, dass dises Weesen gar baldt zu Endt gebracht, und durch Einen Vergleich beygelegt seyn werde, als gedenkhe Ich auch kheine minuten zu versaumben, sondern sobaldt nur die quartier alda in Bayrn mit Ordtnung Eingerichtet, und Ein: und anderes veranstaltet seyn wirdt, mich ohne Zeith Verlust zurukh zu begeben und in allerunterthänigster submission zu

<sup>&</sup>quot;Öhrter und Besatzungen zu übergeben sich nicht lang weigern werde, wiewohl Ich auch, welchergestalt solchen falls ihr und ihren Printzen ader Abzug zu gestatten, Mich so bald Ich E. L. anzug vernehme, gegen Sie weiter expliciren werde. Derhalben dan E. L. mit Meinem Sohn und dem Marggraffen ihre consilia dahin dirigiren wollen, damit dise Meine intention ohnsehlbahr und vor allen andern Dingen, umb so mehr befolget werde, alfs mir durch anderwertige operationes der schade nicht ersezet werden kan. welcher Mir durch längerer Verzögerung der Bayrischen Landen readuction und durch Verlassung des Herzogs von Savoye zuwachset, auch Mein interesse gar nicht erreichet würde, wan Frankreich (obwohlen es noch weit davon) durch eine oder andere nihm nahe trettende operation gezwungen werden solte, einige noch vor dem Krieg von Mir verworffene Friedens Conditiones panzubiethen, ehe Ich widerumb einen festen fuess in Italien gesezet hette. Deme dan E. L. Meinem zu Ihr tragenden Vertrauen nach also nachzukommen wissen werden; und Ich verbleibe Deroselben im "übrigen mit Kayserlichen Gnaden, und allem Gueten wohl beygehthan. Geben in Meiner Statt Wien den 27. Septembris 1704. E. L. guttwilliger Vetter Leopold. "

E. K. M. füessen zu werssen; inzwischen aber Ersuche Dieselbe Ich allergehorsamst Dero allergnädigste Beselch zu Erlassen, damit mit denen sambentlichen Erblanden die abermahlige Uebernembung der Recroutir- und Rimontirung sogleich richtig gestellt, und darzue der unanstendige ansang gemacht werde, weillen widrigens unmöglich were, die Regimenter zu remittieren, und in Einen diensttauglichen standt zu sezen.

Wass sonsten bey den Herbevillischen Corpo wegen Straubingen und Passau passieret, praescindiere Ich darvon allerunterthänigst wass zu melden, da E. K. M. durch den Veldt-Marschallen Conte Herbeville directé das mehrere allergnädigst schon wüssen werden; Das Einzige aber, warumben an E. K. M. Ich dise meine allerunterthänigste Zeillen durch den geheimben Weeg ablauffen lasse, ist, dass Ich vernemben muess, ob solte der Cardinal Lamberg das governo von gantz Bayrlandt verlangen. Nun ist E. K. M. allergnädigst bekhant, dass Ich mich zwar in nichts zu meslieren, oder Einzumischen pflege, wann Ich aber darbey gar zu e vident verspüre, dass Deroselben allerhöchsten Dienst Ein gar zu schädliches inconveniens zuewachsen möchte, so Erfordert meine schuldigste Threü E. K. M. mit allergehorsambsten respect zu Erindern, worzue Ich verbunden, und verpflichtet bin, besonders da dises governo auch grossen Thailfs in das militare Einlauffen thuett.

E. K. M. werden solchemnach auß denen bishero intercipierten Brieffen mit mehreren allergnädigst Ersehen haben, daß der auf bedeüthen Cardinal gefaste argwohn nit lähr, sondern dadurch villmehrers becröftliget werde, Einfolglich sich auf denselben umb so weniger zu verlassen seye, alß Ein grösseres fundament Churbayrn auf Ihne machen thuett; daß dahero E. K. M. allergnädigst leicht Ermessen khönen, was für Einen Vortheill Dero Dienst ziehen wurde, wann man Einem solchen Mann Ein ganzes Landt anverthrauen thette, worin Dero noch ybrige hiesige in einen etwelchen standt besindliche Trouppen sich Erhollen, und remittiren solten.

Mein allerunterthänigster Eiffer mit welchen E. K. M. Ich Leib und Leben schon lengstens consecrieret, und nichts anderst als die Aufnemb: und Beförderung Dero und Dero Allerdurchlauchtigsten Ertzhaus interesse gesucht habe, treibet mich solchemnach dahin an Dieselbe in allertieffesten respect auf das instendigste zu bitten, das Sye in dises von dem Cardinal von Lamberg ansuchendes govverno nimmermehr consentiren, und sich durch andere hierinsals Kheines Weegs irre machen lassen wolten: mit dem weithern allerunterthänigsten ansuchen, das Sye dise meine aus allzugrosser Threüe herrührende allerunterthänigste sorge in allerhöchster Kayserlicher mülde ausnemben, dissals Kheine Ungnadt auf mich sassen, und es bey Deroselben allein in aller geheimb halten möchten, dann Einmahl allergnädigster herr ist es gar zu gewis, das Erdeither Cardinal für Dero Dienst in disen Landt nichts guttes fruchten wurde, und die evacuirung Passau Ein frisches exempl seye, worzue der posto Straubingen zu Einen gutten praetext gedient hat. Womit etc. etc.

### 332.

### An den G. F. W. Baron Winkelhofen.

Cron Weissenburg den 7. 9bris 1704.

Etc. etc. Es seyndt mir des herrn General wachtmeisters 3 schreiben von 21. 27. und 29. passato rechts Eingeloffen, und bey den Ersten hat es sein guttes Bewenden, weillen es Eine antwortt auf mein vorhergangenes ware.

Der vorbeygangene casus mit dem barreithischen Obristwachtmeister aber ist mir umb so unlieber zu vernemben geweßen, als der herr General Wachtmeister sich seiner zu der bekhanten entre prise zu gebrauchen gedacht hat, Es würdet aber noch wohl Ein anderer officier zu finden seyn, der sich dessen unterziehen würdt, wie Ich dann glaubte, daß der herr Obristleithenant Biglie hierzu capabl were; der herr G. W. lasse sich disen Anschlag recommendiert seyn, und denkhe umb so mehrers nach die Sache ins Werckh zu richten, als sich derselbe andurch bey der ganzen welt Eine nit geringe glori machen würdt, gebrauche sich aber aller praecaution, damit man sich nit zu vill hazur diere.

Obgemelten casum aber muess man auf alle weiss examinieren, und glaubte Ich dass man disem Üebl wohl hette vorkhomben khönen, umb aber derley weithershin zu verhietten, würdet

nöttig seyn, der dortigen guarnison die allergnädigst emanierte duelpatenten aufs neue vorzustellen, und der herr G. W. aber muess scharf darob halten;

Im dritten beruehet es gleichfalls auf sich, wals Derselbe über die dortige feindtliche gefangene und das heü Magazin zu Altbreysach mir für Eine Auskhunfst hat geben wollen. Dieselben übrigens in den Schutz etc. etc.

#### 333.

### An den Kaiser.

Cronweissenburg den 12. 9bris 1704.

Etc. etc. Wie weith Es nun Endtlichen mit dem bayrischen compositions weesen gekomben, und worauf ferners die exequirung der capitulationspuncten von Ihro Römisch Königlichen Mayestät seynd beliebet worden, werdten E. K. M. von Deroselben mit allen Umbständten benachrichtiget werden 1).

"Und geben E. L. und Euch freundtvetterlich auch gnädigst zu "vernehmen, Waß gestalten I. K. M. unser allergnädigster Hochge-"ehrtister Herr Vatter etc. Deroselben geheimben Raths, HoffKriegs-

<sup>1)</sup> Auf diesen Gegenstand bezieht sich nachstehendes Patent:

<sup>&</sup>quot;Wür Joseph von Gottes Gnaden Erwöhlter Römischer König etc. "Zu allen Zeiten Mehrer des Reichs etc. Entbietten der durchleüchtig "Hochgebohrnen Theresiae Cunigundae, Churfürstin in Bayrn, "Einer Königlichen Princessin auß Poblen Liebdten etc. dan denen "sambtlichen Bayrischen Ständten von Praelaten, Herrn, Rittern, aund Gemainden, wie nicht weniger allen Hoch- undt Nidern Kriegs-Officiern, undt Gemainen zu Ross- undt Fuefs, wass Nation, "Würden, Standts- oder Weeßens die seyndt, Welche in bayrischen "Landen, oder in der obern Pfalz sich würckhlichen schon befinden, "oder noch dahin beordert werdten mögten; wie zumahlen der Kaynserlichen General Kriegs Commissariat ambts Substitution nim Römischen Reich, und derselben Subordinaten, gleichfalls auch denen gewesten Churbayrischen sowohl Politisch - als noeconomischen officiern; dann leztlich der: auf den Bainen noch besindlichen bayrischen sowohl regulirten als Landt "Miliz Unssern respective freundtlichen Gruess, guetten Wil-"len, undt Königliche Gnadt."

Und weillen Ich aber auß gnädigsten Befelch Höchsterwehnter Königlicher Mayestät über mich genomben, sogleich anietzo die evacuirung der Plätzen, und licentierung der trouppen in Bayrn vollzihen zu machen, auch das quartierweesen aldor-

"Raths Praesidentens, und FeldtMarschallens, des Prinzens Francisci Eugeny von Savoye undt Piemont etc. Liebdten gnädigst aufgetragen haben, daß Sye in ermelten bayrischen Landten, und besagten obern Pfaltz, sowohl die erforderliche Militarische als Militaroeconomische, und andere deme anhängige dispositiones, Wie Sye es zum Kayserlichen: des Reichs undt gemeinen Weeßens Dienst am Besten zu seyn befinden werdten, veranstalten, einrichten und fest stellen, Wie Zumahlen auch die: mit adem gevollmächtigten HoffCammer Directore Neüsöhner allhier abgehandelt: undt geschlossene Puncten in würkliche Execustion sezen sollen, deme zufolge haben Wür obgedachtes Prinzens Liebden dahin abzuordtnen undt mit einer absonderlichen Vollmacht: und gewalt, Krafft dises gnädigst versehen wollen."

"Solchemnach an E. L. freundtvetterlich gesinnendt, denen übri"gen obbenenten allen undt jeden aber ernstlich: undt gnädigst befeh"lend, das Sye denen: von Widerholtes Prinzens von S avo y e Lieb"den etc. aus allerhöchst gedachten Kayserlichen Mayestät etc. gnä"digsten Beselch, undt in Deroselben Nahmen machenden Veranstal"tungen und dis positionen sich guettwillig und gehorsambst
"bequemben, solche vollzuziehen gestatten, undt selbsten so vill an
"einen jeden ligt, vollziehen, dargegen die geringste Widerspenstig"keit nicht zeigen, noch von andern zu geschehen zulassen, sondern
"vielmehr in allem an die handt gehen, guett geneigten Willen erwei"sen, auch was Sye in Unserm Dienst besehlen, undt Verordnen,
"Wie obgemeldt, punctual besolgen, und bewürckhen wollen undt
"sollen."

"Wür versehen uns dessen und Kheines andern freundtvetterlich, "auch gnädigst, undt wirdt hieran mehr allerhöchst ernenter K. M. "etc. auch Unsser gnädigster Willen, Mainung und Beselch vollzogen."

Actum in Unsern Königlichen HaubtQuartier Ilbesheimb vor Landau den drey undt Zwainzigsten Monathstag Novembris im Sibenzehentenhundert: undt Vierten, Unserer Reiche des Römischen im fünftzehenden, undt des Hungarischen im Sibenzehenden Jahr.

Josephus.

Ad Mandatum Sacrae Romanorum et Hungariae Regiae
Majestatis proprium.

Zacharias Mariophilus Campmiller.

ten Einzurichten, so habe für nottwendig Erachtet an E. K. M. Einen aignen Courier ablauffen zu lassen, mit dem allergehorsambsten Bericht, daß Ich gleich Jetzo in procinctu stehe, mich widerumben nacher Landau zu begeben, umb von dorten zu prosequirung meiner rays in Bayrn sowohl von I. M. dem Römischen König die weiters behörige gnädigste Befelch zu Empfangen, als auch mit dem Millord duc de Marlborough in Einem und andern die Finalundterredung zu pflegen, welcher gleichfahls dahin nacher Landau sich versiegen: von danen aber an Orth und Endt seine rays weiters sortsezen wird, gleichwie hierüber E. K. M. des Römischen Königs Mayestät auch Ein mehres Erindern werden.

Es haben zwar beynebens Seine Königliche Mayestät gnädigst verlanget, daß Ich bey Deroselben bis zu Eroberung Landau mich aufhalten solte, allein, wan solche noch auf Etliche Täge sich verzögern dörste, so sinde notwendig, daß Ich mich nacher Bayrn befördern müesse, umb aldorten schon anweesendt zu seyn, wan E. K. M. ratification Einlangen wurde, allermassen dan auch Dieselbe allerunterthänigst bitte, Sye geruhen Dero allergnädigste Beselch von nun an nuhr auf Nürnberg, und gegen Ingolstatt an mich dirigieren zu lassen.

Sobaldten aber, als daselbsten die Plätz evacuiret: und in namben E. K. M. besezet: auch die trouppen von seiten Bayrn iceptieret: mithin sonsten die andere capitulationspuncta vor die handt genomben seyn werden, gedenkhe Ich unverzüglich 3 Regimenter zu Pferdt von denen zu diensten böst-befindlichen gegen Hungarn fortruckhen: in Bayrn aber für selbige die quartier reserviren, und auch Ihre marode und undienstbahre Mannschafft zurukh zu lassen: nit weniger dahin die disposition zu machen, damit nach vollendter Belägerung Landau wan die Infanterie in Bayrn gefolget seyn wird, alsogleich Ein und andere Regimenter von denen licentierenden bayrischen Trouppen, so vill Immer möglich completieret: und auch weiters remittieret werden möchten, umb Ebenfahls dahin nacher Hungarn den march beschleinigen zu Khönen, fahls Es des Rebellischen Unweesens halber noch nöttig ware, und E. K. M. allergnädigster Befelch Eingelanget seyn werde, wie vill deren zum Högsten wurden Erfordert werden.

Belangendt übrigens die Besetzung der Plätzen, gleichwie

zwar schon vorleuffig an dem Generalen Thürheimb in das landt ob der Enss: und an dem Obristen Wezel nacher Tyroll geschriben wird, damit der Erstere mit der bey sich habenden Infanterie die Vöstung Braunau und Scharding, der andere hingegen Kuffstein mit dem graubinterischen Battaglion besezen solte, wegen Ingolstatt aber und den andern Plätzen, die heraufwerts: oder in dem obern Bayrlandt gelegen seyndt, man Ein Gleichmässiges durch das Herbevillische corpo biss zur nachkombung mehrern Infanterie befolgen lassen wird, so will Jedoch vonnötten seyn, dass auch von E. K. M. an die zwey vorbenente, nemblichen den General Thürheimb und Obristen Wezel Deroselben allergnädigster Befelch dahin Erlassen werde. damit nach beschehener übernemb - und Besezung der vorberührten posten Braunau, Scharding und Kuffstein von dem Ersteren die bey Ihme sevende Revtterey Geradt nacher Bayrn: von dem leztern aber so die Croathen und Heyduckhen zu dem Leiningischen corpo: der de Wentische battaglion hingegen gegen östreich und sodan weiters zu dem Regiment abgeschieckhet: Inmitist aber in Dero Erblanden die nöttige dispositiones alsobaldten fürgekheret werden, welche sowohl wegen des hinab march der Trouppen: Als derenselben undterbringung Erforderlich seyn mögen;

So ware meine allerunmaßgebigste mainung, daß man ohne anstandt alle die in denen Erblanden annoch zurukh befindliche alte Mannschafft und recroutten von der Cavallerie, Sye mögen beritten oder unberitten seyn, nacher Bayrn abgehen liesse, Zumahlen Ich alle sorg ankheren will, damit dise, und sonderlich dieJenige, welche zu denen Regimentern in Wällschlandt gehören, daselbsten von der cassierenden bayrischen Reitterey, theils beritten gemacht; und theils sonsten in dem landt auf das fördersambiste remittieret: auch mögligstermassen completieret werden könten, wie dan sowohl darinfahls alß in Einem und andern an Dero HoffkriegsRath mich noch mit mehrern unter Einsten explicieret: darüber aber E. K. M. zu behelligen für überflüssig befunden habe, dieweillen ohnedem Er, Dero HoffkriegsRath alles weitleüffig per referata an Dieselbe allergehorsamst hinaufgeben wird.

Nebstdeme also daß Ich mich auch auf Jenes allerundterthänigst

zu beziehen undterfange, was I. M. der Römische König wegen der Preüssischen Trouppen relationieren werden, und daß sodan über Nürnberg gegen Ingolstatt Deroselben Allergnädigste Befelch obberührtermassen in Allerundterthänigkeith gewärttig seyn will, Empfelle mich Inmitlst etc. etc.

#### 334.

## An den General Baron Lützelburg 1).

Meringen den 1. Xbris 1704.

Wohlgebohrner Freyherr etc. Dem herrn General Wachtmaister Erindere hiemit, wasmassen Ich noch gestern abents dahier angelangt seye, in der mainung die von I. M. dem Römischen Khönig mir allergnädigst committierte execution der zwischen Deroselben und Ihro Gnaden der Frau Churfürstin auß Bayrn getroffenen accordspuncten vorzunemben.

Ich habe aber mit nit geringer Verwunderung sehen miessen, dass nach Einer so geraumben, über den expirierten terminum verslossenen Zeith, nit allein Ingolstatt noch nit evacuiret, und auch sonsten die übrige puncten nit vollzogen seyen, sondern dass man die retardieren de evacuation dessen Einer riv olta der Miliz beymessen wolle.

Nun gedenckhe Ich mich in dise rivolta, so Ich an seinen orth dahin gestellet seyn lasse, nichts Einzumischen, sondern Ich persuadiere mich villmehr, daß das Jenige waß zwischen allerhöchst gedacht Ihro Khöniglichen Mayestät, und Ihro Gnaden der Frau Churfürstin Einmahl tractiert, genemb gehalten, und daraufhin geschlossen worden, punctual exequiert seyn werde: und darumben ist es auch daß Ich von dem herrn G. W. durch gegenwerttige Zeillen innerhalb 24 stundten Eine cathegorische Antwortt unfehlbahr Erwartten will, waß man dan gesünnet- und ob man willens seye die pactata zu adempieren; dan nach Einen so hart- und lang gethaureten Veldtzug gedenkhe Ich nit die alberaihts hieherumb stehende und weithers in march begriffene,

<sup>1)</sup> Kurbairischer Capitaine de Gardes, Kämmerer und Kommandant zu Ingolstadt.

auch schon in der nähe seyende Regimenter fruchtloss spaziren gehen zu lassen; Einfolglichen von Demselben in dem oben angesezten 24stündigen termin Einer positiven und gedachtermassen cathegorischen Antwortt umb so gewisser gewerttig bin, damit Ich darnach meine weithere misures alsogleich nemben möge.

Vor Gott und der Welt aber will Ich hiemit protestieret haben, all-desJenigen Unglükhs, so dem Landt, und den unschuldigen armen Unterthanen, ia dem löblichen Churhauss selbsten zuestossen würdt, sondern Ich lasse die Verantworttung darvon all-den-Jenigen überm halfs, die daran Ursach - und in specie an der vorschüzenden rivolta in Ingolstatt villeicht gutte Beförderer seyndt; hingegen aber khan man sich versichern, dass Ich meiner Seiths all und Jedes von obgemelten tractaten nit allein in totum und auf das Genauiste observieren, sondern auch der-Jenigen Zeith vergessen werde, die man so unnuzer Dingen über den expirirten terminum aufzuschieben und zu protrahieren gesucht hat. Womit etc. etc.

### 335.

### An die Kurfürstinn von Baiern.

Neuburg den 2. Xbris 1704.

Durchleichtigste Churfürstin etc. Gnädige Frau etc. etc. Eüer Gnaden solle Ich durch gegenwertlig aigens abschickhenden of ficier hiemit unerinderter nit lassen, von I. M. dem Römischen Khönig Ich mit der Erforderlichen gewalt und Vollmacht anhero abgeschickht worden seye, die execution der zwischen allerhögstgedacht Seiner Mayestät und Eüer Gnaden iüngsthin geschlossenen accordspuncten vorzunemben; Ich bin also heüth frueh dahier angelangt, und allzeith der vösten hoffnung gewesen, daß Einen gevollmächtigten von E. G. hier antreffen wurde, welcher denen tractaten gemess, mir alsogleich alles übergeben, und Einraumben solte 1);

<sup>1)</sup> Die Andtworths Puncten, welche die Kurfürstinn unterm 4. Xbris 1704 aus München auf dise Beschwerde ertheilte, bestanden in folgendem:

Deme schnurstrackhs zuwider aber habe Ich laider vernemben miessen, dass ungeachtet des schon lang verstrichenen termins

- Seint Ihro Churfürstlichen Durchlaucht willig, alle die Puncta,
   Zwischen Ihrer Römisch K. M. und Deroselben verglichen worden,
   in All- und Jieden zu halten
- 2. Heten Sie wegen der ungehorsamben Guarnison in Ingelstatt Jederzeit alle Ersünliche veranstaltung gethann, damit selbige Vöstung Ihro Römisch K. M. Troupen als herrn F. M. Excelenz graffen de Erbeville Eingehendiget werde, und beruffen sich derenthalben auf Dero an herrn F. M. geschribene Prieff, dass Sie Ihres orths an der Retardierung ganz unschuldig, wessenthalben Dieselbte auch leztlichen Zwey hoffKriegsräth abgeschiket, umb der Guarnison Ihro Curfürstlichen Durchlaucht lezte Intention und Befelch vorzutragen; solte die Garnison aber, noch über dißes, Einigen ungehorsamb Zaigen, so wolten Sie die Gehorsambe abziehen, die ungehorsamben aber Ihro Durchlaucht Princen Eugenio von Savoien Kays. F. M. und Kriegs Praesidenten (solche mit Gewaldt zu zwingen) übergeben.
- 3. Wohlen auch Ihro Curfürstliche Durchlaucht mit allen übrigen Puncten fortsahren lassen, gestalten Sye auch zu bekräfftigung Ihrer gutten intention die Vöstung Kueffstain in Tyroll schon würkhlich evacuiren lassen; bitten allein umb die Ratification über disse geschlossenen Puncten von I. M. dem Römischen Kayser, weillen Sie Selbte zu dato nicht Empfangen.
- 4. Dass mann die Bayrische Husarn nach Ihro Mayestät gefahlen auss dem landt mit gueder mannier, durch Einen Pas bringen mechte, doch ohne straff undt sobaldt Es Möglich.
- 5. Dass disses Aydt den zum Römischen Reich gehörigen Vasallen nicht mehr wider Ihro Römisch Kaysserliche Mayestät, noch Dero Sambtliche hohen Alliirten zu dienen, denen Trupen zu schwer fallet, ob disses sals von I. M. Eine allergnädigste Linderung geschehen Könte (Ploss Ersuechet).
- 6. Ersuchen Ihro Churfürstliche Durchlaucht dass man das Rentambt Münnichen sambt Dero Depentenz, so vill Möglich baldt, von der Kaysserlichen Miliz raumen, und also schadtlos halten mechte.
- 7. Ersuchen Ihro Curfürstliche Durchlaucht 3 Paafs, Einen vor die Madam Tresigny, so zu Strafsburg, umb selbte vor Dero Niterkunfft noch zu haben, den andern Pass Einen zu Dero herren Gemall Durchlaucht zu schickhen, umb selbigen von Ihrem vergleich Parte zu geben, den Dritten vor Ihro Durchlaucht Frauen Muetter Einen auf Rom zu senden.

nit nur der geringste punct nit adem pliert seye, sondern daßes sogar mit evacuation der Vöstungen noch Ein weithes Aussehen habe, wohingegen Ich villmehrers geglaubet hette, man wurde sich die schleünige execution diser tractaten umb so Eisfriger und punctualer angelegen seyn lassen, als hierauss das löbliche Churhaus und das gesambte Landt die Allerhöchste Kayserliche Clemenz, vornemblich aber an deme sattsamb zu Erkhenen hat, dass man E. G. das RentAmbt Münichen, welches doch der größte Thaill vom Landt ist, überlassen habe;

Ich Khunte es bey meinem Allergnädigsten herren nit Verantwortten, wan Ich noch weithers also Zuewartten, und dise Sach nit dermahleins zu ihrem Ende bringen solte, noch vill weniger aber über mich nemben, wann Ich nit nur die beraihts hier im Landt stehende, sondern auch die übrige von allen orthen in vollen marche anhero begriffene trouppen bey diser spathen JahrsZeith noch lenger unter freyen himmel lassen solte.

Von E. G. bin Ich solchemnach durch gegenwärttigen Officier Einer cathegorischen Antwortt auf das schleunigste gewerttig, wessen man dann gesünnet seye, und ob, auch wann man zur execution der tractaten zu schreitten gedenkhe, damit Ich mich darnach dirigieren, und meine weithere misures sogleich nemben khöne; protestieren aber thue Ich vor Gott, der gesambten Welt, und E. G. dass nit Ich kheine Verantworttung, sondern den Jenigen überlasse, die durch Ihre auf allerhandt Ersünnliche Weiß machende Verzögerungen an all-ersolgenden Unglükh bey dem landt, und denen armen unschuldigen Unterthanen, ia den löblichen Churhauß selbsten schuldig seyndt, dann E. G. khönen gesichert seyn, dass Ich mit componirung diser Sache gar kheine Zeith mehr zu verliehren gedenkhe, sondern deme auf Ein oder andere weiß Ein Ende zu machen trachten werde,

<sup>8.</sup> Die sambentlichen Herren Landtstente Entschuldigen sich, daß sie zu disen Krieg nie gewilliget, von obigen Vergleich auch nichts berichtet worden, wohl aber in Allen und Jeden Sich zur Kaysserlichen Devotion, wie Sie jederzeit gesünnet wahren, zu geben, und in allem hilff laisten; bitten Plos umb die Kaysserliche allergnädigste Protection.

wiewollen Ich glaube, man werde vill lieber in der güette die beederseits beliebte tractaten exequiren haben wollen, als Eine neüe Kriegsslamb entstehen lassen; ist mir nur laidt, dass eben Ich dise Commission über, und die execution dessen vornemben mues; E. G. aber khönen sich versichern, dass wann man anderst zur Sach zu schreitten gedenkhet, dass Ich meiner Seiths Alles auf das genauiste nach denen tractaten adimpliren und vollziehen werde etc. etc.

### 336.

# An den General Baron Lützelburg.

Vohburg den 3. Xbris 1704.

Etc. etc. Ich habe des herrn General Wachtmeisters von heüntigen dato wohl Empfangen, und meine intention dem anhero geschickhten officier mündlich des mehreren Eröffnet; allein was mir derselbe der praetendirenden securitet halber meldet; weis Ich nit, was der herr G. W. dardurch verstehen will, indeme ia ohnedeme in denen verglichenen puncten alles schon vorgesehen und enthalten ist, Ich auch mich persuadiere, dass Ich bey der gantzen Welt Einen solchen Namben habe, wo der herr G. W. dass nit alles nach dem getroffenen Vergleich aufs genauiste werde observieret, und gehalten werden, nit zweifflen darff; Es mieste also nur seyn, dass man die sicherheith auf die Franzofsen extendieren wolte, die freylich in denen accordtspuncten nit begriffen seyndt. Nebst welchen Ich auch dem herrn G. W. hiemit versichere, dass man Kheinen von denen bayrischen national trouppen dienste anzunemben werde zwingen, noch for zieren werde, ausser Sye wurden freylich herüber, und ungezwungen in die Dienste tretten.

Mir ist Schliesslichen sehr laydt, dass Derselbe nit mehr Meister von der guarnis on seye, und muess bekhenen, dass es allen generals Persohnen, auch andern braven officieren hart geschehen wurde, ia Ihre Ehr und reputation zimblich exponiert were, wann kheine subordination nichts mehr versangen, sondern der commandierende General und übrige

officier von denen Gemeinen dependieren solten, Einfolglich thuen müesten, was dise haben, und worzue Sye ihr muthwillen wurde antreiben wollen. Womit verbleibe etc.

#### 337.

### An denselben.

Landshut den 4. Xbris 1704.

Etc. etc. Dieweillen weder die evacuation von Braunau und Scharding, noch vill weniger die reduction der Churbayrischen Reitter und Dragoner noch nicht beschehen ist, und also scheinet, dass man nur so forthan mit lähren aufzügen die execution der accordspuncten von Einer Zeith zur andern zu trainieren suche: Ich aber deme nicht mehr statt geben: noch bey l. K. M. Es verandtwortden Könte; Als habe herrn Obristen Hartleben anbefohlen, Er solte sich unverzüglich nacher München per posta begeben, und bei dem herrn G. W. sich anmelden. sodan nambens meiner die abermallige instanz machen, damit noch vor denen Feuertagen sowohl die evacuation: als reduction der trouppen: und mithin in principalioribus die execution der accord spuncten also gewüß beschehen müeste, alss Ich sonsten gezwungen seyn wurde, andere mittel zu Ergreiffen, absonderlich aber die Reitter und Dragoner auss dem district herausszutreiben, welcher für die Kaysserlichen gewidmet; Zumahlen ohnedeme schon heindt der dritte Tag ist, dass Unsere Regimenter ohne quartier stehen.

Ich möchte zwar nicht gerne der Frauen Churfürstin Gnaden mit ferneren Verdriessligkeiten überlästig fahlen, allein wan Es nicht anderst seyn khönte, so hat Er obrist Hartleben in Beselch, Er solte auch selbsten bey Ihrer Gnaden audienz begehren, und nambens meiner protestiren für alle weithleüssligkeith, welche unfahlbahr sich Eüssern wurde, wosern nicht zwischen heindt und morgen Alles wie oben gemeldet, adimplieret werden möchte. Ich versehe mich aber des Effects, und in Erwarttung der lezten positiven resolution verbleibe etc. etc.

### 338.

### An den Kaiser.

Vohburg den 5. Xbris 1704.

Etc. etc. Als Ich Eben an deme wahre, sogleich bey meiner dahier beschehenen Ankhunst an E. K. M. Ein allerunterthänigstes schreiben ablaussen zu lassen, behendiget mir der Obrister graff von Draskowitz Dero allergnädigstes von 24. passato nebst angeschlossener ratification der: mit der Frau Churfürstinn von Bayrn in dem laager vor Landau abgeredeten puncten, und andern Tags darauss aber Erhalte durch Einen aignen Courier E. K. M. abermahliges Allergnädigstes handtschreiben von 28. ej us de m.

So vill nun das Erste nemblich das von 24. passato betriff, solle E. K. M. allergnädigsten Befelch mit auswexlung obgedachter ratification, und daß dem innhalt in allen gebührendt nachgelebt werde, der allergehorsambste Vollzug auf das punctualiste beschehen.

Wass aber sodann E. K. M. allergnädigst melden wollen, dass gleich bey abdankhung der bayrischen Völkher, der mehrere Thaill in Dero Dienste überzugehen bewogen, und die Reitter und Dragoner mit Pferdt, gewöhr und mundur beybehalten werden möchten, da solle E. K. M. allerunterthänigst unverbalten, dass Ich noch vor Einlauffung Dero allergnädigsten Befelch hierauf schon sorgfaltig reflectiert gehabt hatte, und umb so mehrers zu wintschen were, als man ohnedem, wann auch die völlige anzahl der Landt-Recrouten gestellt würdt, zu gänzlicher completirung der samentlichen Infanterie Regimenter Kheinesweegs würdt auslangen khönen; Ich werde dahero zwar meines orths zu dessen effectuirung alles in der Welt anwenden, allein muess auch E. K. M. mit allergehorsamsten respect dabey Erindern, dass mit lähren händten, und ohne Kreitzer geldt Keinesweegs Ein bayrischer Soldath werde herüber zu bringen seyn, zugeschweigen dass aus mangel der Bezahlung E. K. M. Kriegsdienste in zimblich grossen discredit verfallen seyndt, und hingegen von unterschidlichen Allyrten verschidene officiers, in specie aber von ChurPfaltz Ein general sich beraihts dahier befindet, die das geldt in denen händten herumbtragen, und mithin Ihnen auch an dem Zuelauff des Volkhes nit Ermanglen würdt, und dass man Ihnen aber dise aufwerbung mit Fueg solte Einstellen Khönen, sehe Ich meines orths auch nit, da zuforderist der herr Churfürst zu Pfaltz dessentwegen mit 1. M. dem Römischen Khönig selbsten solte geredet, und von Ihme hierzue die Erlaubnus Erhalten haben.

Ich bewerbe mich dahero aller orthen, Eine schleünige geldtanticipation aufzubringen, umb in disen, wie in allen andern E. K. M. allergnädigste Befelch dergestalten allergehorsambst zu vollziehen, als weith man wird auslangen, und die Kräfften es zulassen Khönen.

Bey der Aydlichen anlobung werden allergnädigst anbefolhenermassen, die Savoyarden, Piemonteser, auch Schwedtund Dähnen nit ausser acht gelassen werden, und wegen der Franzoßen aber werde bey allerhöchst gedachter Römisch Khöniglichen Mayestät mich des weithern Befelchs allergehorsambst Zwar Erhollen, E. K. M. aber muess Ich dabey allerunterthänigst Erindern, wasmassen Ich nit sehe, wie man sich wegen diser lang aufhalten, und Ihnen die Pääss abschlagen solte, dann ausser etlich wenigen, so in Churbayrischen Diensten seyndt, befinden sich hierlandes Kheine andern. und dabey umb so wenigere difficulteten Ihnen die Paasse zu Ertheillen, als Erstlich dieselbe Kheine Vasallen seyndt, andertens in E. K. M. Diensten nit angenomben werden, und daß Drittens man die Franzossen in die Khöniglich Polnische Diensten anzuwerben suchen thue, zu geschweigen, wann auch dise Leith nit ausser landt gelassen, sondern dahier angehalten wurden, dass Sye weith mehrere Ungelegenheithen unter der handt anfangen Könten, alls man von Ihnen anderwerths zu besorgen hette.

Dass das Proviant in denen verglichenen puncten mit namben ausgelassen worden, habe Ich wohl Ersehen, Ich werde aber dessen ungeachtet allergehorsamst darauf reflectieren, damit es E. K. M. zu Nuzen und guetten Khomben solle, und hiernegst auch nit ausser acht lassen, E. K. M. den verlangten ausführlichen Bericht über das totum zu seiner Zeith allergehorsamst Einzusenden; Und dises ist sovill Dero Ersteres allergnädigstes rescript angehet; belangent aber weithers das andere, und die darinnen angeführten puncta, da thue Ich Eben punctatim E. K. M. zur allergehorsamsten antwortt unverhalten, dass sovill die verwaigernde ausziehung der guarnison zu Ingolstatt belangt, E. K. M. aus beygehenden abschrissen allergnädigst zu Ersehen geruhen wollen,

was Ich noch vor Einlangung Dero allergnädigsten Befelchs für hartte und starkhe schreiben sowohl an die Frau Churfürstin als den Commandanten zu Ingolstatt erlassen habe; und zum Fahl aber alles dises nichts verfangen solte, so werde Endlichen, umb dise guarnison zur raison zu bringen, unverlängt zur schörffe schreitten, und mit gewaldt zu Erzwingen suchen, waß die güette nit hat verfangen wollen; sobaldt nur aber

ad 1 mum die reduction mit Bayrn vollzogen seyn würdt, sollen sodann auch alsogleich nach E. K. M. allergnädigster intention sovill trouppen zu Fuess und zu Pferdt nacher hungarn abgeschickht werden, als dahier zu entbehren seyn, Indeme Ich die hoche nothwendigkheith umb so mehrers gar wohl Erkhene, als Ich mich selbsten nit wenig förchte, wann dises Rebellen Unwessen noch lengers anstehen, und nit baldt gedempfet werden solte, dass die Türckhen mit ins spill Khomben dersten; allein weillen die anmarchiren de Infanterie von Einer scharsfen Belagerung herkhombet, und vor 12 Tagen noch nit anlangen khan, auch dahier vorhero completiert werden mues, indem khein Regiment über 1300 Mann starkh ist, und wann man die Krankheund marode wegziehet, nit 500 zu Diensten hat, als würdet man derselben wohl Einige ruhe alhier angedeyen lassen miessen.

E. K. M. wollen also allergnädigst gesichert seyn, dass man von hier aus zu abschickhung der benettigten hülff in nichts Ermanglen werde, das maiste aber von deme dependieret, dass E. K. M. an Dero hoff solch scharsse Beselch auszustöllen allergnädigst geruhen wollen, damit man daselbsten mit mehrern Eisser zur Sachen schreitte, die Zeith mit unnöttigen conferenzien nit verliehre, die Erblanden aber mit gutter Verständtnus insgesambt concurrieren, und das ihrige beytragen möchten, damit das Zusambsezende Corpo, die subsistenz, Verpslegung und Unterhalt haben könte, dann widrigens allergnädigster Herr förchte Ich mich nit wenig, dass ie mehr man von hier trouppen hinabschickht, ie mehr aus mangl der subsistenz zu grundt gehen werden, gleichwie aus disem abgang allein das Heisterische Corpo in der in action gebliben ist,

ad  $2^{\rm dum}$  beruhet es wegen der nacher Hungarn beorderten Cavallerie Regimenter auf sich;

ad 3tium aber werden E. K. M. die glückliche Eroberung Lan-

dau allergnädigst schon vernomben haben, und waß Sye aber sonsten in disem punct ratione recroutierung mit der abdankhenden bayrischen Miliz des nacher hungarn destinierten Fußvolkhs allergnädigst gemeldet haben, ist in puncto primo alberaihts allergehorsamst geantworttet,

ad 4tum finde Ich die Besezung der bayrischen Plätz durch den aus Tyroll ziehenden de Wendtischen Battaillon in allweeg zu Dero Dienst zu seyn, dabey aber auch nöttig, daß Er von dem landt ob der Enßerischen Regiment vorhero Ergänzet, das Uebrige aber von disen ieztgedacht de Went- und sodann dem Sikhingischen Regiment Zuegethailt werde, damit beede dise Regimenter umb so mehrers verstörkhet, Einfolglich auch in standt gesezet werden, wider die Rebellen umb so besser gebraucht werden zu khönen.

Wegen Kueffstein aber ist Eine sehr guette Sach geschehen, dass E. K. M. allergnädigst beliebet haben, in den daselbstigen landt, mit Einführung braver und meritirten Commendanten den anfang zu machen, und were zu wintschen, daß es auch Khunfftighin alsoforth beschehen möchte, dann das gar kurze exempl liget noch frisch vor Augen, wie vill an Einem tapfer und verstendigen Commendanten gelegen seye; E. K. M. darbey allergehorsamst bittendt, weillen die Vergebung diser charge nit von Dero Kayserlichen hoffkriegsRath, sondern von der löblichen Oesterreichischen geheimben hoffCanzley dependieret, dass auch von Deroselben darüberhin die gewöhnliche expedition ausgeserttiget werden möchte; Inzwischen habe Ich zur Besazung dises posto den graubindtnerischen Battaillon deputirt, welchen, wann derselbe durch die tyrollerische landt Miliz bev völlig verschwundener gefahr abgelest seyn würdt, E. K. M. allezeith anderwerthshin werden gebrauchen und employren khönen;

ad 5<sup>tum</sup> hat es zwar wegen der Croattischen Battaillonen, und der heyduckhen so zum Leiningenschen Corpo beordert seyndt, sein Bewenden, wegen der 5 trouppen zu Pferdt aber so von den Thierheimbischen Corpo in hungarn marchiren sollen, mueß E. K. M. Ich dabey in allerunterthänigkheith unerindert nit lassen, Wasmassen auf solche weiß, wann man all-daß-Jenige so zu der Wällischen Armee gewidmet ist, anderwerths hin employren wolle, Ich nit sehe, wie a tempo der dahin

abzillende succurs werde effectuiret und in gang gebracht werden khönen, dann wann Ich consideriere, dass dise aus hungarn in Wällischlandt über 2 Monath lang zu marchieren haben. hingegen aber der December würkhlich Eingetretten, so lasse E. K. M. selbst allerhöchst erleicht Erachten, wie und wann dise leith werden ankhomben khönen, dann wann Sye nit Einige wochen ausruhen, sondern gerad forth den marche machen, so miessen Leith und Pferdt zu grundt gehen; Ich waiss zwar gar wohl wie höchst nöttig es seye, dass hungarn succurriert werde, darumben aber bin Ich schon lang auf die gedankhen gefallen, ganze Regimenter hinabzuschickhen, umb dass man nit allein die nach Italien gehörige Recrouten dahinwerths unverlengt fortbefördern, sondern andurch auch die Regimenter umb so besser Erhalten khöne, als wann Sve zerstreüter dort und da gelassen werden, Einfolglich insensibiliter zusamben gehen, und den alten Fuess, welcher E. K. M. Cron und Scepter nit nur des öfftern schon Erhalten, sondern auch vermehret und augmentiert hat, völlig verliehren: dann gleichwie Eines auf alle Weiss zu bewürkhen, das andere aber nit zu unterlassen, als glaubte Ich allergehorsamst, dass hierdurch an beeden orthen zum besten succurrieret werden khönte. womit dann der

6te punct ratione der in Erblandten stehenden Recrouten zu Pferdt so nach gedachten Italien gehörig beantworttet ist, was aber die Uebl und Unberittene anbelangt, da werde Ich schon dahin trachten, das Sye allergnädigst anbesohlermassen dabier untergebracht, und in zu Diensten tauglichen standt gesezet werden; Wobey

ad 7 mum freylich gutt ist, dass die Recrout- und rim ontierung widerholter in Italien und Piemont stehenden Regimenter alhier in Bayrn angewisen worden, sodann aber die Eben dahin gehörige landt Recrouten zu Fueß nach und nach gleichfalß anhero marchiren sollen; allein würdet es sehr hoch vonnethen seyn, dass E. K. M. allergnädigst geruhen möchten, widerholte scharste Beselch ausstöllen zu lassen, damit wegen der Recrouten zu Fueß die Länder die alsogleiche handt anlegen, und aber denen Regimentern, um solche alhier in Bayrn selbsten aufzubringen, das paare geldt hinausgeben - sodann aber die löblichen Erblandten zu stöllung der rim onten Keine längere Zeith verlieb-

ren sollen, dann Ich besorge widrigenfahls das die Zeith sich maistenthails verlaussen werde, Ehe man zu Ein- als andern würcklich geschritten haben werde;

ad 8<sup>vum</sup> ist das Sickhingische Regiment aufrecht zu bringen, mit dem landt ob der Enserischen wie oben Erwehnt schon geholffen, und wann Ich dahier für dasselbe Einige Recrouten überkhomben khönte, werde es Dero Kayserlichen hoffkriegsRath zu berichten nit Ermanglen, damit zu deren übernembung Einige of ficiers herausgeschieckht werden;

ad 9num werde allergehorsamst Erwartten, was E. K. M. wegen der Verpslegung, und des contributions Weessens mir allergnädigst anzubesehlen werden geruhen wollen, wobey Deroselben allergehorsamsten Dankh Erstatte, dass Sye Ein allergnädigstes belieben getragen, die separirung der bayrischen contribution von denen darobigen zu approbiren;

ad 10<sup>mum</sup> ist es wegen richtigstellung des Recrouten Weeßens in denen Erblandten mit dem puncto 7<sup>mo</sup> schon beantworttet, wobey E. K. M. Ich nochmahlen hiemit allerunterthänigst anflehe, des weitheren allergnädigst anzubefelchen, damit die Baarschafft darfür von denen Ländern umb so schleüniger entrichtet werde, damit man den abzillenden effect der Recroutierung in Bayrn umb so ehender werkhstellig machen Khönte; Waßaber E. K. M. schließlichen

ad 11 wum beeder generalen, des von Bibra, und graffen von Zollern halber allergnädigst resolviren wollen, das unterlasse nit, beeden zu ihrer consolation zu bedeithen, und thue mich zu Dero etc. etc.

P. S. Als gegenwerttige meine expedition geschlossen ware, schickhet mir der Commendant in Ingolstatt Freyherr von Lizelburg, nach Erhaltenen 3 ordren von der Frau Churfürstinn, und auf mein oben allegirtes starkhes Zueschreiben, Einen aignen officier herauss mit dem Vermelden, dass Er beraith seye die Vöstung zu evacuiren, und mir zu übergeben; wolte aber darbey für die unter denen bayrischen trouppen besindtliche nationalen, das ist die Franzossen, freye pass haben.

Nun habe E. K M. oben schon dass Ich dissals kheine difficultet finde, etwas weithleuslig gemeldet, weillen Sye aber dabey allergnädigst anbesolchen, dass Ich dissals von der Römisch Khöniglichen Mayestät den weithern Befelch Einhollen solte, alfs schickhe auch Dero General Adjutanten graffen Palffy aigens dahin ab, und mache inzwischen all-behörige Veranstaltung zu Uebernembung der Vöstung, wobey E. K. M. Dero allergnädigsten Belieben allerunterthänigst anheimbstölle (zum Fahl Sye es Einer consideration würdig zu seyn Erachteten) mir Eine formulam, und der dabey nöttigen ceremonien halber die behörige information durch aignen Courier allergnädigst Einzusenden, wie Ich mich, wann die Churbayrischen Ständte, Stätt, und andere in die Pflicht nemben solle, dabey zu verhalten, oder was Sye etwo Sonsten hierüber anzubeselchen allergnädigst geruhen wolten.

Schliefslichen vernembe Ich auch dass unterschidliche bayrische Officier, mit ganzen Compagnien, oder sonsten Einer starkhen, und nambhassten Manschasst in E. K. M. Dienst zu tretten willens weren, wenn man Sye dabey versicherte, dass Sye stehen zu bleiben hetten, und würklich wider accomodirt wurden. E.K.M. geruhen also allergnädigst mir auch hierüber Dero weithern Befelch Einzuschickhen, wie mich mit solchen officieren zu verhalten hette; meines orths vermainte allergehorsamst, man khönte Ihnen ihre accomodation auf solche Weiß wohl zusagen, weillen bey denen Regimentern hin und wider schon mittl, und gelegenheith sich Eraignen würdt, dieselbe ohne aggravio des aerario subsistieren zu machen, wofern man dieselbe nit würklich accom-E. K. M. hingegen zieheten hierauss den modieren Khönte: Vortheill, dass man dise Mannschast zu Recroutierung der Italienischen Regimenter sogleich an der handt hette, Einfolglich auch umb so ehender dahinwerths abschickhen khönte.

Auch hat mir die Frau Churfürstinn sogleich durch den dahin abgeschieckhten und wider zurukhkombenen Obristen Hartleben wüssen lassen, daß Sye den dritten scharsten Beselch wegen e vacuirung Ingolstatt Erlassen, und Dahero dise Vöstung übermorgen evacuirt werden solle, wie Sye dann auch zu wüssen verlangte, ob E. K. M. allergnädigste ratification Ich Erhalten hette, so Ich derselben auch unter der Zeith als der von Hartleben zuruckhkomben, und mithin noch vorhero zu wüssen gemacht; Sye offeriert sich zu Allen gar willig, daß Ich also E. K. M. allergehorsamst schier versichern khan, daß Sye an der obgewesten rivolta in Ingolstatt kheinen Thaill gehabt habe; Sobaldt nun

dises evacuiret ist, schreitte Ich auch unverlengt zu exequirung der übrigen puncten; inzwischen werden E. K. M. villeicht allergnädigst schon wüssen, daß Kueffstein evacuiret seye. Womit etc. etc.

### 339.

# An den Römischen König.

Voburg den 6. Xbris 1704.

Etc. etc. Der an E. K. M. von dem VeldtMarschallen graffen von Herbeville abgeschikhte und gestern wider zurukhkombene VeldtkriegsCanzelist hat mir Dero allergnädigstes Befelchschreiben zurechts Eingehendiget, und sovill die darinnen allergnädigst angezogene Widerspenstigkheith der bayrischen soldatesca betrifft: da werden E. K. M. von dem an Dieselbe aigens abgeferttigten General Adjutanten graffen Palfy sowohl mündt-alfs schrüftlich allergnädigst vernomben haben, wasmassen auf mein vorheriges starkhes Zueschreiben der Commendant in Ingolstatt sich Erkläret habe, auszuziehen; gleich es auch morgen geliebts Gott geschehen solle:

Gestern ist ebenfalls der Obrist Hartleben, deme Ich mit Einen gleichmessigen starkhen schreiben, sowohl an die Frau Churfürstinn, alls die daselbstigen Ständte nacher München abgeschickht wider zurukhkhomben, und hat mir nebengehende puncta mitgebracht 1). Er confirmiret mir, dass die Frau Churfürstin ihres orths all dasJenige thue, was von Ihr dependieren mag, und khan schier E. K. M. allergehorsamst versichern, dass Sye an obgemelter rivolta Kheinen thaill gehabt habe;

Betreffendt aber in specie oballegirte puncta, da beruhen die Erste beede auf sich,

ad 3tium aber bin Ich von der Frauen Churfürstinn Eines Gevollmächtigten gewerttig, umb die allergnädigste Kayserliche ratification auszuwexlen, und die weithere adimplierung des Vergleichs vorzunemben;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man sehe das Schreiben Nr. 335 vom 2. Xbris 1704 an die Kurfürstin, wo dise Puncta in der Anmerkung aufgeführt wurden.

ad 4<sup>tum</sup> wegen der husarn werde das Jenige thuen, was 1. K. und Euere Königliche Mayestät allerhögster Dienst erfordert;

. ad 5<sup>tum</sup> Khönte Ich wegen ablegung des Aydts, daß die Reichs Vasallen wider allerhögstgedachte I. K. M. und Dero Allyrten nit dienen sollen, im geringsten nit abweichen, weillen es Ein also verglichener punct ware,

ad 6tum wurdt der Erfolg geschehen, sobaldten Ingolstatt evacuirt seyn würdt, inzwischen aber habe Ich nit nur wegen der revoltirenden guarnison in Ingolstatt, sondern auch darumben die trouppen hier zusamben ziehen lassen, damit man andurch die Uebrige zu Bequartierung der Trouppen destinirte district verschonen, und umb so mehrers aufrecht Erhalten möge.

ad 7mum habe zwar von dem bey E.K. M. anweesenden Veldt-KriegsCanzley Directorn und hoffkriegsRath Campmiller die 2 Paass für die verlangende Courier nacher Rom und zu dem Churfürsten Erhalten, dass Ich also allein umb den dritten für die Madame Tresigny E.K. M. allerunterthänigst belangen, und Dieselbe anbey allergehorsamst bitten sollen, selbigen mir ie ehe ie besser übersenden zu lassen.

ad 8vum beruhet die sach auf sich, und sobaldt aber Ingolstatt evacuirt ist, werde unverlengt zu denen übrigen puncten schreitten, und mich in allem dergestalt beschleüuigen, dass Ich sobaldt als möglich bey Hoff wider Erscheinen, und in allerunterthänigster Submission zu I. K. M. füessen mich wersen khöne.

Wass übrigens E. K. M. in specie wegen Wisensteig allergnädigst haben melden wollen, da unterlasse zwar nit, den allergehorsambsten Vollzug zu laisten, und schreibe destwegen an den Herzogen v. Württenberg 1), allein weillen Ich nit wais ob die eva-

b) Hieher gehören die puncta So des Regierenden Herrn herzogens zu Württenberg Durchlaucht durch Einen aignen deputirten, wegen der posession von Wüssenstaig haben proponiren lassen.

<sup>10.</sup> Zweifflet der herzog an der Allergnädigsten ag gradirung wegen der possession in der herrschafft Wüsensteig kheineswegs, weillen Er hierunter Eine particular in demnisation suche, wegen der von Churbayern in vill Tonen Goldes bestehenden und Erpresten Brandtschatzung.

<sup>20</sup> Weillen der herzog dem publico zum besten, über sein

cuation sogleich geschehen werde, Ich hingegen mich dahier nichts aufzuhalten gedenkbe, So glaubte Ich allerunmaßgebigst, daßs Es wohl nöttig were, wan E. K. M. destwegen auch an den herrn GeneralLeithenandt nachtruckhliche schreiben ablauffen zu lassen allergnädigst geruhen möchten, da Ich hingegen der hier commandierenden Generalitet die behörige gleichfaltige ordre zu hinterlassen nit Ermanglen werde, umb daß dises sowohl, als die herausziehung der Württenbergischen trouppen aus Hohenschwangau, Memmingen, und Donauwerth, umb so gewisser erfolgen möge, wobey Ich allezeith der mainung geweeßen, man solle gleich anfäuglich von Kayserlichen trouppen dise Orth belegt,

Reichs contingent bey 5000 Mann gestellet, und auf seine aigne Unkosten unterhalten, wordurch sein herzogthumb so Erarmbet, daße Er in die lenge darmit unmöglich continuiren Khönte, wan die indemnisation ausbleiben solte, müeste also Eine frembde Schuldt auf sich nemben, Churbayrn aber gienge fast mit seinen geübten Muthwillen lahr aus;

3º Khönte dem herzog destoweniger dise possession übl genomben werden, als dem Schwäb- und fränkhischen Crais die possession Einiger orth bis dato nit übl genomben worden;

40. were der herzog seither 2 Jahren her in der possession per occupationem bellicam, hette sich auch bis hieher wider den feindt darinn manutenieret;

5° Wäre die Sach gar geringschäzig, indeme es in Allen nit über 2000 Reichsthaller Jährlich austragt, wolte also nit hoffen, dafs dises geringschäzige satisfactionsmittl Ihme werde entzogen werden, gleich auch nit weniger Dero fürstliche reputation selbsten darunter leiden wurde, indeme die würkhliche possession aus oben angeführten Ursachen solemniter geschehen;

6° helte der herzog bey dem actu apprehensi possessionis Dero fürstliches Wortt engagiren lassen, daß weder in publicis noch ecclesiasticis die geringste Änderung nit soll vorgenomben werden, worüber es villeicht am maisten zu thun, westhalben der Herzog zu mir Printzen Eugenio guttes Verthrauen trage, Ich alß zugleich kayßerlicher hölkriegsRaths Praesident werde dahin mit antragen helßen, daß Ihme die excapite tractatuum und der osserviation selbsten höchst befuegtermassen Ergriffene possession von Wiesensteig unverhindert überlassen, und denen die sich darwider unnöttigerweiß moviren khein gehör gegeben werden möge.

und sonderlich in Ulmb Ein Regiment zu fues Eingeworffen haben, womit mann zu Behueff des aerary aus diser Statt nit allein Eine gutte summa geldts hette ziehen, sondern noch darzue das hin-Eingelegte Regiment umbsonst subsistiren machen khönen; und Thue Ich mich übrigens etc. etc.

#### 340.

# An die Churfürstinn von Bayern.

Vohburg den 6. Xbris 1704.

Etc. etc. Deroselben Gnädige Zeillen von 4. dises seyndt mir durch den zuruckhgekhombenen herrn Obristen v. Hartleben wohl behendiget worden, und Ich habe daraus deren enthalt mit mehreren gehorsamst Ersehen, und mit so grösserer freude vernomben, dass E. G. zu ad implirung des getroffenen Vergleiches ihrer Seiths alles, Wass von Deroselben dependieret, mit besonderem Eiffer contribuiren, als andurch allefernere Weithleuffigkheithen vermeidet seyn mögen. Ich glaube solchemnach gar gern, dass E. G. an der obgewesten rivolta in Inglstatt kheinen antheill getragen, Sye aber werden mir auch nit verüblen, wann Ich eben dessentwegen die trouppen in disen district habe zusambziehen miessen, die hingegen aniezo mit ansangender evacuir- und exequirung der Vergleichs puncten sogleich wider ab- und an ihre assignirte Orth mit Ordtnung marchiren werden.

Mit Verlangen bin Ich also Eines gevollmächtigten von E. G. gewerttig, umb die allergnädigste bey handten habende ratification auszuwexlen, und zugleich dasJenige zu ad empliren, was der gemachte Vergleich mit sich bringt, nach welchem Ich auch alles auf das genaueste observiren, und deme zuwider daßs geringste nit unternemben noch handlen lassen werde, gleichwie Ich dann E. G. hiemit gehorsamst bitte, Kheines andern von mir persua diert zu seyn, auch zu glaubeu, daß Ich in meinen gehorsambsten und schuldigsten respect unveränderlich verharre, E. G. Gehorsambster Diener und Vetter etc. etc.

### 341.

### An dieselbe.

Voburg den 7. Xbris 1704.

Elc. etc. Nachdeme heindt die evacuation von Ingolstatt vor sich gegangen: und Ich morgen zu Befreyung des Rent-Ambts München die trouppen schon marchiren lassen werde, habe meine schuldigkeith zu seyn Ermessen, E. G. hiervon nit allein gehorsamste nachricht zu geben, sondern zugleich widerholth zu bitten. Sye möchten belieben, zur weitern ademplirung der übrigen Vergleichspuncten, und auswexlung der seith Etlichen Tagen schon bey meinen handen habenden Kayserlichen allergnädigsten ratification. Ein oder andern gevollmächtigten zu mir abzuordnen: annebens Kelheim und Landshuet sambt Jenen Rendtämbtern, welche lauth des Vergleichs I. K. M. zuekomben. von denen Churfürstlichen trouppen fördersamb evacuiren. auch die Gefangene allerseits restituiren: und nit weniger der Husarn halber Jemandten die commission Ertheillen zu lassen, mit deme Ich wegen selbigen das weitere verabreden, und sehen Könte, was mit Ihnen zu veranlassen, und wie sye zum schleinigsten auß dem landt zu bringen, mithin andurch deren fernere ungelegenheith für beede Theil wie Ehe Je bösser auß dem weeg geraumbet werden mögte. In Erwarttung also so über Ein als das andere E. G. unverlängt - beliebige Verordnungen, Empfelle mich zu Deroselben fortwehrenden Hochschätzbahren gewogenheith, und verharre mit gehorsambsten respect etc. etc.

#### 342.

# An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Voburg den 8. Xbris 1704.

Etc. etc. Es seyndt mir Beede Meines herrn F. M. L. von 30. passato und 3. dises Rechts Eingeloffen, und hat mich Erfreyet daraus Ersehen zu haben, daß die obgeweeste inquisition in favorem Meines Herren F. M. L. ausgeschlagen habe. Und weilen Derselbe solchergestalten nichts mehr zu fürchten oder zu besorgen hat, so sinde auch nit Nöttig das Verlangte schreiben an den

Herrn Generalen Leiningen, und dem Baron Martini ablaussen, gleichwie dan auch Ich mich dahier so Lang nicht mehr aufhalten werde, daß ich nicht Nacher Wienn zurechtkhomben khan, Ehe die Hinabschickhende Relation über obbedeithe inquisition wurde vorgenomben, weniger die sachen außgemacht werden. Mein Herr F. M. L. gedulte sich also nur noch dise kleine Zeit, und versichere sich, daß demselben sowohl zu helssen, als wegen dessen quartier mögligstermassen zu willsahren nit Ermanglen will, massen dann auch alstätts verbleibe etc. etc.

#### 343.

# An den Markgrafen Louis von Baden.

Ergoldingen (Eine Stundt von Landshuet) den 12. Xbris 1704. Etc. etc. Demnach Man nunmehro mit denen bayrischen a ccordtspuncten ad executionem schreittet, und nit unzeittig zu besorgen ist, Es möchten sieh Verschidene von der reducirenden Miliz, da und dorten- absonderlich durch den Schwartzwaldt, und sodan weithers zu dem Churfürsten nacher Flandern zu practiciren suchen; So habe Ich zwar zu gewühnung der Zeith des herrn fürstens v. Hohenzollern Liebden requirirt, damit selbige in antecessum von denen dortherumb befindlichen Kayserlichen und andern Reichstrouppen all - wachtsambes auge tragen lassen möchten; Nachdeme aber zu bössern der sachen Befolgung anforderist die ordre von E. L. vonnötten ist, als Ersuche zu dem Ende E. L. freindtVötterlich Dieselbe Belieben darinfahls Dero Hochen Befelch also nachdruckhlich Ergehen zu lassen, Gleichwie Sye von selbsten Hochvernünfstig Erkhenen werden, wie vill hieran gelegen seye. Womit etc. etc.

#### 344.

### An den Kaiser.

Ergoldingen unwelth Landshuet den 12. Xbris 1704.

Etc. etc. E. K. M. werden zwar von Dero Residenten in
Berlin oder sonst von anderer handtallergnädigst schon vernomben

haben, was aldorten der Millord duc de Marlbourough ratione der 8000 Mann zum Succurs in Wällschlandt für tractaten gepflogen habe. Ob nun zwar sehr guett ist, daßs der König in Preüssen dises Corpo Verwilliget habe, so befinde Ichaber in denen verfassten capitulations articlen verschidene puncta, welche allerdings bedenkhlich, und für E. K. M. allzuharth fahlen; mithin wohl würdig seyndt, daß Selbige reisser überlegt werden, Ehe und bevor E. K. M. in Einem und dem andern sich darzue verstehen möchten.

Solchemnach also, und weillen mir die wällsche constitution, und was darinfahls in Deroselben allerhögstes interesse mit Einsliesset, sattsamb bekanndt ist, mir auch obliget, dass als Kriegs Praesident meine unmaßgebige gedankhen darüber allerunterthänigst Eröffne.

Alfs bitte E. K. M. allergehorsambst, Dieselbe geruhen Dero resolution nur so lang zu protrahieren, bis Ich in loco seyn werde; oder aber durch Einen expressen mir anzubeselchen, das Es schrifflich vollziehen solte, sahls man von seithen Engellandt, und Preüssen auf Dero allergnädigste Erkhlärung zu starkh Tringen wurde, und also E. K. M. nit so lang darmit zurukhhalten Könten, bis Ich zu Wiennangelanget ware, wiewohlen glaube, das Ich noch schon in Zeiten mich aldorten werde Einsinden khönen. Womit etc.

## 345.

### An denselben.

Landshut den 18. Xbris 1704.

Etc. etc. Ich habe zwar vor wenig tagen mit abfertigung des General Veldtmarschallleithenant Grafens v. Daun in Einem a parte schreiben wegen des von dem Millord duc de Marlborough bey dem Preüssischen Hoff gepflogenen tractat, allerundterthänigste Meldung gethan; weillen aber zu Gewühnung der Zeith für nöttig angesehen, Deroselben ohne längern anstandt meine darüber führende allerunvorgreiffligste Bedenkhen allergehorsambst Einzuschikhen, so thue solche nuhr in denenJenigen articlen

berühren, und in allerunterthänigkheit hiebey schliessen 1) welche geglaubt habe, Einer mehrern überlegung, und bössern explication am maisten bedürfflig zu seyn, Zweiffle auch nit, Es werden seithero die tractaten selbsten zu Dero allergnädigsten handen beraits Eingeloffen seyn, und remittire mich im übrigen in Deroselben Allerhögst Erleichtes Guettbedenkhen, was Sye darvon über sich zu nemben, und Einzugehen werden allergnädigst geruben wollen.

Weiters solle Deroselben allerundterthänigst unverborgen lassen, wie daß von seiten der Churfürstin in Bayrn der General Wachtmaister Lizelburg: und Camerdirector Neusönner bey mir sich insinuiret, und über verschidene puncta, welche Sye vorzutragen hetten, Eine conferenz verlangt haben. Worimen nun sowohl sothane puncta: alß meine andtworth bestanden, geruhen E. K. M. gleichfahls auß der nebenlaag 2) allergnädigst zu Ersehen und zu Erkhennen, wie daß Ich mich in gedachter Andtworth zu nichts verstanden noch heraußgelassen habe, was wider die accordspuncten hette lauffen: oder denenselben praeiudicirlich seyn khönen.

Nebst disen aber, was unter andern, und fürs Erste wegen Wisensteig angezogen worden, glaube Ich durch meine andtworth genugsamb Erkläret zu haben, daß Hierauf die Churfürstin sich des weitern keine hoffnung machen solte, massen Es an sich selbsten zu Dero Dienst vonnötten ist, daß selbiger district E. K. M. überlassen bleibe, wan Er nuhr auch von dem Herzogen zu Würtenberg wolte abgetretten werden.

Fürs anderte was die appenagen betrifft, ob zwar meines wenigen Erachtens nach vollzogener execution der accordspuncten Kein sonderliches Bedenkhen zu tragen ware, Wan Ihr der Churfürstin verlaubet wurde, Jemanden an Dero Kayserlichen Hoff dessenthalben abzuschieckhen, so Vermainte doch unmaßgebig, Es ware noch bösser, wan E. K. M. Ein oder andern Commissario von dorten herauf zu deputiren Allergnädigst geruhen möchten, so in denen Rechten sowohl- Als dergleichen materien

<sup>1)</sup> In den Akten nicht vorhanden.

<sup>2)</sup> Ebenfalls abgängig.

versiret, und die Vollmacht hette, die sachen debattiren und vergleichen zu khönen.

Fürs dritte ist zwar meine Andtworth wegen des gethanen anwurffs, ob nemblichen die Churfürstin, wan Sye von Brüssel widerumben zurukhkheren wolte, der repass möchte verstattet werden, Zimblich deutlich, Allein Es beruhet das weitere auf Dero allergnädigstem Belieben, wiewollen Vermainte, dass wan Sye Einmahl ausser landt seyn wurde, selbige nicht mehr so leichtlich zurukhzulassen wäre. Dass Ich aber derselben Eingewilliget, wan Sye Etwo in dem landt selbsten Einige rayss vornemben wolte, dass Ihr solchenfahls das sichere gelaitt zu gestatten kein Bedenckhen seyn wurde, verhoffe andurch umb so weniger zu weith geschritten zu seyn, alfs dise Ihre rayfs ohnedem nicht weiter: und fast an kein anderes Orth, als nach der Kirchfarth zu alth Öttingen khan Vermuettet werden, wohin alssdann Ihr zwar unterweegs alle Höffligkeith zu Erwaisen nit unbillig finde, dabey aber auch man bedacht seyn wird, Alle genaue Obsicht zu tragen, damit sub hoc praetextu nichts schädliches sich Eüssern, oder vorbeygehen Könte.

Fürs Vierte habe mich ratione des Saltzgesuch nuhr in generalibus gehalten, dieweillen in der vormalligen observation nit genugsamb informieret bin, weniger rechte cognition habe, was zwischen denen angränzenden Ländern Tyroll, Böheimb, und Oesterreich darinfahls mit Bayrn für Verträge verhanden: oder wie auch sonsten dises werkh mit E. K. M. hiebevor seye gehalten worden, dahero Vermainte Ich ohne allergehorsamsten maßgeben, Es wurde so nottwendig alß Erspriesslich seyn, wan Dieselbe allergnädigst belieben möchten, Jemandt herauf zu schickhen, der nit allein in diser sondern auch in andern cameral sachen wohl Erfahren ware.

Fürs fünsste hat Es wegen restitution der Herschasst Neuburg am Inn darmit sein Bewenden, das solche ohne längeren Verzug evacuirt werden solle, Belangendt aber die Güetter des Graffen v. Heimbhaussen, wan Er E. K. M. die Pflicht abgeleget: als wie Er sich darumben schon angemeldet hat: und nun auch würkhlich die hiesige landts sessiones frequentirt, so findete Ich allerunmassgebigst nit unbillig, dass Er auch in selbige widerumben im mitieret werden Könte.

Nebst disen wolte Ich ingleichen für die arme mit 8 Kindern beladene verwittibte Gräffin v. Sanfré Deroselben Kayserliche Gnaden außgebetten haben, umb daß Ihr Etwo von der Pfleg zu Donawerth Einiger Undterhalth allergnädigst möchte verlihen werden, als wie sye dan auch desto mehrers Dero Allergnädigsten reflexion würdig ware, dieweillen sie Eine gebohrne Oesterreicherinn, und Tochter Dero landtuntermarschallen des von Grunden man ist.

Ferner aber annectire Allergehorsambst, was der fränkhische Crayfs durch dessen aigens an mich abgeordneten CraissKriegs-Rath, und Obristen Nützl für praetensiones formiren lassen, und wie Ich nun darüber nit nuhr mit Ihme selbsten Ein und andersmahl geredet: sondern auch die sachen weiters commissionaliter zu undtersuchen verfieget, Also habe nach vollzogener commission und dem von selbiger Erstatten Bericht Keine andere Andtworth hinaufs zu geben für guett befunden, als welche Dieselbe gleichfals aufs dem annexo allergnädigst Ersehen werden. Der deputirte inhaerirte aber gleichwollen auf dem anbringen, und wan also E. K. M. bey dem Crayfs selbsten nicht fördersamb zu vermittlen suchen, so beförchte, Es dörfte daraufs Eine noch grössere weithleüftigkeith Entstehen.

Wie aber der General Herbeville der Eben hiebeyfindigen beeden Tractaten ohne clausulir: oder reservirung Deroselben ratification sich habe anmassen khönen, thuet mich in wahrheith sehr verwundern, undterdessen will sich Jedoch der Crayfs darauf steiffen, und darvon nicht abweichen, Ja sogar die guarnison von Amberg nicht heraufs Ziehen, fahls Er nicht Etwa durch Dero Allerhögste authorithaeth in Einen und andern darzue Vermöget werden möchte. Nachdeme aber dises schädliche contratempo das Pfalzische quartierweesen über alle massen sehr disconcertiret, da nit allein der last selbsten mit denen zugeteildten portionen dem Landt de facto schon fast unerschwinglich fahlet: sondern auch das blosse undterbringen oder die logierung der Dähnischen trouppen noch verlässlich ist, Einfolgentlich zu Etwelcher Sublevirung, wenigist quo ad praestanda der portionen die nägstanligende ReichsHerrschafften welche dem bayrischen Crayfs in der obern Pfaltz Einverleibet seyndt, werden nottwendig müessen beygezogen werden, dise hingegen theils mit Vorschützung Ihrer Reichscontingentien (von deren stellung doch nichts Erweisslich) Theils mit anziehung Ihrer BefreyungsBrieffen: anforderist aber wegen deren von E. K. M. nach denen Reichs constitutionen und Althüeblichen observationen Ermanglenden requisitorialien, sich Keinesweegs darzue verstehen: noch bequemben wollen; als bitte allerundterthänigst, E. K. M. geruhen sowohl an den frankhischen Crayfs: als sothane ReichsHerrschafften die behörigen expeditiones mit allen nachdruckh Ergehen, auch zu deren Beschleunigung selbige durch aigne Couriers ohne anstandt überbringen zu lassen, dan sonsten sehe Ich Kein mittl, wie man in dem gedachten quartierweesen werde fortkomben Khönen, da Auch von disen disseitigen drey bayrischen RendtÄmbtern fast nicht zu Hoffen ist, dals Sye die grosse Anzahl der angeforderten portionen und natural Subsistenz werden praestiren, oder Erzaigen khönen.

Gedachte ReichsHerrschafften aber wären meines Bedunkhens umb so weniger von dem Ihnen zu repartirenden proportionirten Beytrag zu eximiren, als nicht wüssendt ist, daß sye Ihre schuldige Reichscontingentien bey disem Krieg noch Jemahls zu des publici Dienst gestellet hetten, über dises aber, Khönen Selbige sich auch nunmehro noch weniger darvon Entschitten, zumahlen E. K. M. das bayrische Craysscontingent über sich genomben haben.

Was übrigens die execution der bayrischen accord spuncten betrifft, Zaiget zwar meine andtworth auf die anfangs allegirte, wie Inständig Ich darauf tringe, allein mit der reduction der trouppen (welche annoch von 13 bifs 14000 Mann bestanden) gehet Es noch sehr schwär und langsamb zue, dieweillen die leith fast allerseits rebellisch und schwürig seyndt, mithin hat auch das werben noch schlechten Success, und ist wenige Hoffnung, dass man recroutten weiss (wenigist so lang bis Ihr geldt thauret) vill überkhomben werde, solchemnach also sinde Kein anderes expediens, umb gleichwollen der leith bösser; und leichter habhasst zu werden, als dass E. K. M. sich Allergnädigst Entschliessen, Ein und anderes Regiment in corpore zu formie-

ren, gleichwie Es schon vorleüffig durch EingangsErnenten Graffen Daun allerunterthänigst habe vortragen lassen.

Inmitist aber bewerbe mich umb guette und solche officiers, die Eine nambhaffte stellung über sich nemben, und reflectire bevorderist, damit andurch Dero a erario Es so wenig kosten möge, als wird Immer möglich seyn khönen; Solchemnach haben beraits auch verschidene sowohl Kayserliche - alfs bayrische Officiers nit verwerffliche propositiones gemacht, und Ich bin in dem werkh begriffen, mit deren Etlichen Ein und andere capitulationes zu treffen, worüber mit nägsten Entweder mündtoder schrifflich weitere relation allerundterthänigst Erstatten werde; Vermaine auch darneben dass hierunter Ein nit geringes Politisches motivum mit unterlausse, indeme man durch sothane formirung Ein und andern Regiments vill der bösten bayrischen officieren herüber Ziehete; und auss dem landt brachte, welche sonsten auß noth sich Verlauffen, beym nägsten Bösten (Es seve feindt oder freindt) Dienst suchen: insonderheit aber zu dem Churfürsten sich durch practicieren: oder auch, wan sve in dem landt verbleiben dörfften, umb so leichter an der handt seyn wurden, dass sich Ihrer der Churfürst widerumben praevalieren Konte, Wan und Wie sich Etwo die occasion Eraignen, oder die coninneturen wider verhoffen verändern möchten.

So habe auch beynebens noch dises allergehorsamst nit unerindert lassen sollen, daß wan man von disen Leithen Endtlichen Eine anzahl wurde überkomben – absonderlich aber (wie am leichtesten zu hoffen) Erwehntermassen Ein oder anderes Regiment zu fueß, und von Dragonern zuwegen bringen Khönen; Ich unvorgreifflich für das rattsamb- und sicherste hielte, selbige gegen Hungarn zu employeren, dieweillen besorge, daß sye sonsten sowohl alhier in Reich, alß in Italien wenig stich halten, sondern baldt widerumben Zum desertiren- und zu Ihrem Churfürsten durchzukomben all-Ersinnliche gelegenheith suchen dörfflen, massen die liche gegen denselben noch mächtig in Ihren Herzen Eingewurtzlet ist, Weme aber Hierauf die conferirung der Regimenter zu verleihen ware? Gleichwie ohnedem das Dragoner Regiment Deroselben unter oesterreichischen Landtständten, welches der General Wachtmeister Graff von Fels gehabt, in Hungarn reducieret, und unter

andere undtergestossen worden, Er hingegen noch würkhlich Eines bey Churbayrn offen hatte, und unter disen trouppen sehr beliebt ist, Also Habe zu Dero Dienst nicht für unguett befunden, daßs unter seinen des Ernenten graffen v. Fels namben, für selbigen Ein Dragoner Regiment zu werben, mit Einen wakheren officier mich Verstanden habe, der unter der bayrischen miliz wohl bekandt: und in grossen credit: auch von seinen freindten vill in Dero Kayserlichen Kriegsdiensten befindlich hat, und von namben, und Stamm Ein de Went ist, Demselben dargegen Versprechende, wan Er in der sach reussierete, daß sodan E. K. M. selbigen bey disem Neüfelsischen DragonerRegiment qua Obrist, und commandanten allergnädigst genembhalten wolten.

Wegen der Infanterie aber, sobaldten Ich nuhr sehe, wie die stellung der capitulirenden officieren von statten gehen werde, will Ich nachgehendts nit Ermanglen, Derselben gleichfahls unvorgreifflich allergehorsambst zu Eröffnen, wem auch glaubete, daß die dißfaltige conferirung beschehen Könte, Allermassen Es an sich selbsten auf Dero Allergnädigsten Befelch beruhet, und in deren Erwarttung zu Dero beharlichen etc. etc.

## 346.

## An den römischen König.

Landshuet den 19. Xbris 1704.

Etc. etc. Es ist mir nit nur E. K. M. allergnädigstes Befelchschreiben von 4. dises zu allergehorsamsten handten rechts Eingeloffen, sondern Ich habe auch die allergnädigst communicierte Kayserliche handtschreiben, welche hiebey widerumben in originali zurukhkomben, nebst Deroselben anderten allergnädigsten schreiben von 9. deto sambt dem beygelegten Pass für die Madame Tresigny, allerunterthänigst behendiget: Und waß Ich aber daraufhin an Allerhögstgedachte S. K. M. meinerSeiths allergehorsamst zu Erindern für nöttig Erachtet; schliesse E. K. M. in allerunterthänigkeith hiebey, aus welchen, weillen Sye Ein und anderes des mehrern allergnädigst zu Ersehen geruhen werden, also habe auch für überflüssig befunden, mich auf Dero obiges allergnädigstes

weithleuffig zu extendiren, sondern Ich beruffe mich allergehorsamst auf sothane nebenlag, und Erindere E. K. M. allein in allerunterthänigkeith, dass, sovill in dem altergnädigsten Kayserlichen handtschreiben von 24. passato der Statt Augspurg halber. Item wegen des DombDechant Mean, Ober Kriegs Commissary Koch, dann des HoffCammerRath v. Cassignet, und Graff Waldtsteinischen legations Secretary gemeldet worden, Ich von darumben abstrahieret habe, weillen der Zeith, da die bayrische accordspuncten noch nit völlig adimpliret seynd, dilsfalls nichts zu thuen ist, sondern sich schon das weitere Ergeben würdt, wan man Erstens die haubtsach zum Ende gebracht hat; inzwischen aber werden an sich selbsten E. K. M. widerumben zu Wienn anlangen, Ich auch, sobaldt als Immer möglich, dahin folgen, wie dan nit weniger der Graff v. Vratislau daselbsten beraihts sich würdet eingefunden haben, und von Einen und andern mitlsthin die mehrere auskhunst geben khönen; Gleichermassen übergehe Ich den punct wegen der, von dem Comte Herbeville der guarn i son in Inglstatt versprochenen Pääßen, dan ob frevlich Derselbe darinfalfs zu weith geschritten, so haben sich aber die conjuncturen seithero geändert, und Ich mich auch sonsten umb so weniger daran gebunden, als nach dem Claren Buchstaben der accordspuncten zu procedieren, und darvon in dem Geringsten nit abzuweichen, mich schon ganz chlar Erkläret habe.

In übrigen ist E. K. M. allergnädigst bekandt, welchergestalten der Hussarnobrist Lehousky, mit seinen unterhabenden Regiment an die Mosel zu der Englischen armée gewidmet: folgbahr noch bey Landau nach Deroselben Befelch die dissaltige Versiegung von mir zwar gemacht worden seye: Allein Es hat seithero der General Leithenant sothane disposition geändert, und zu dem Czonchebekischen anstatt des Lehouskischen das Esterhasische Regiment dahin an die Mosel verleget; Gleichwie aber der Ersagte Lehousky sowohl für seine Persohn Einer der bösten Hussarnofficieren- als auch sein Regiment, noch Eines der stärkhesten und Diensttauglichsten ist, umb Cronweissenburg aber, wan Es selbiger Gegend stehen bleiben solte, auss mangl der Subsistenz zu grundt gehen müeste; Also bitte E. K. M. allerundterthänigst, Dieselbe geruhen dem General Leithenant

nachdruhkhlich zu bedaiten, auf das Er zu dem obberührten Czonchenbek: auch den Lehousky sambt seinen Regiment an die Mosel verlege: das Esterhasische aber umb Cronweissenburg contramandiere, Zumahlen auch Er der Czonchenbeck selbsten umb den Lehousky bittlich anlanget: und darneben Keine difficultaeth ist, daß diser von Jenem sich werde commandiren lassen, dieweillen Er Ihme als obrist in dem Rang vorgehet. Womit etc. etc.

### 347.

### An den Kaiser.

Landshuet den 22. Xbris 1704.

Etc. etc. Es ist vor Einen Paar Tagen von dem regierenden Herzogen zu Würtemberg Ein seiner ministren bey mir angelanget, welcher in commissis hatte, wegen evacuirung Wissenstaig nambens seiner des Herzogens weithleüflige Vorstellung zu machen, worüber Ich verlanget habe, Er solte mir über dise seine commission die puncta schrifflich überraichen, welches Er auch gethan hat, gleichwie den inhalth E. K. M. ex annexis allergnädigst zu Ersehen geruhen wollen 1) Ich habe Ihme aber nichts anders darauf geandtworthet, alfs dass nach habenden Befelch, mich zu nichts weiteren Erkhlären könte, sondern zufolge meines Vorigen auf die vermelte evacuirung inhaeriren müeste, stunde dahero auch bey mir nicht mehrers, als das seine des Herzogs dissahls Eingelangte protestation an E. K. M. allerunterthänigst benachrichtigen wurde, von welcher sodan dependiren wird, was Sye ferners darüber allergnädigst befehlen wolten. besorgte Jedoch dass dieselbe den weitern Besiz des Erwehnten Wisensteig schwerlich wurden zugeben - noch gestatten Khönen, Und wie nun in meiner lezteren relation ohnedem allergehorsambst angeführet habe, wie dass nemblich die abdrettung dessen in allweeg für Dero Dienst nöttig findete, also stehet Es nunmehro bey Dero Allergnädigsten Belieben, wessen Sye sich hierinfahls zu Erkhlären,

<sup>1)</sup> Siehe die Anmerkung zu Nr. 339.

und den vermelten Herzogen darauf verbschaiden zu lassen, werden allergnädigst geruhen wollen; der Ich beynebens etc. etc.

## 348.

## An denselben.

Landshut den 23. Xbris 1704.

Etc. etc. Was an E. K. M. der bissherige Churbayrische Vicedom baron von Ezdorff für Eine allerunterthänigste Supplication mir überraichet hat, geruhen Dieselbe mehreren Inhalts aus dem anschluß allerundterthänigst sich vortragen zu lassen, dergleichen aber behändige Ich Täglich Eine menge, und weillen hingegen Er Baron v. Ezdorff sowohl, als mehr andere das allergehorsambste Versprechen von sich geben, daß Sye in Ihren Dienstund functionen gegen E. K. M. gleich vormahls unter Churbayrn, Ihre Pflicht: treu: und Embsigkeith zu Dero fromb und nuzen allerundterthänigst Erweisen wurden, und danenhero bitten Thätten, Dieselbe möchten Allergnädigst geruhen, selbige in Ihren respective chargen- und Ambtirung confirmiren zu lassen, Ich aber des allerunvorbrechligsten darfürhaltens bin, Es werde an sich selbsten zu Dero Dienst und Interesse vill mehres contribuiren, wan die experimentirte Subjecta beybehalten - als dass andere, sonderlich sogleich vom Ansang Eingesezet wurden, welche weder von dem Landt- noch von denen cameral-oeconomischen: und andern Einkunfften oder gefählen nicht so umbständig informieret wären, als habe mich zwar bis andato mit meinen andtwortten nuhr in generalibus gehalten, und nichts anderst zur verbschaidung hinaussgegeben, als das in hoc puncto die weitere disposition bey Dero Kayserlichen Allergnädigsten Belieben stunde, mithin man Erwartten müeste, wessen Sye sich hierüber allergnädigst zu Entschliessen geruhen wurden. Ich hingegen Könte mich indessen zu nichts Andern Erkhünen, als dass darüber E. K. M. Allerundterthänigste nachricht geben wolte, sye aber solten inmitlst in Ihren ambtirung und functionen nuhr fortfahren: dabey die Kennzeichen Ihrer allerundterthänigten gelobung von sich geben, und hierauf verhoffen, dass alssdan E. K. M.

nach Dero weldtkündigen clemenz selbige nicht un consolirter lassen: weniger verstossen wurden.

Nachdeme aber an sich selbsten die Högste notturfft seyn will, das E. K. M. Deroselben allergnädigste resolution über das herobige Gubernio unmaßgebig nit länger verschieben möchten, und dises in Einen solchen capo bestehen muess, welches unter andern Statts reflexionen beynebens von des landts aigenschafften: dessen Vermögen, oder unvermögen, Item von der Arth der Regierung, und insonderheith von denen mit der Churfürstin gepflogenen und getroffenen tractaten, oder sogenandten accordspuncten, mithin auch von denen Jezmalligen militar und quartiersdispositionen saltem in parte, wo nicht in toto informirt seve, Hierzue aber meines wenigen Erachtens Keinen tauglicheren zu Dero Dienst anständiger zu seyn bis dat o finde. als den Graffen v. Vratislau, zumahlen diser in Einen und andern schon am bösten versieret: und an sich selbsten auch allergnädigst bekand!ermassen, in disen bayrischen negotio vill gebraucht worden ist, als werden E. K. M. mir nicht in Ungnaden aufnemben, wan mich undterfange, für selbigen nochmallen mein allerunterthänigstes Worth zu widerhollen, nebst dem pflichtmässig-Allergehorsamsten Bitten, Dieselbe möchten geruhen auf Denselben mit Ehister denominirung zu Dero hierseitigen Statthaltern vor Allen andern das Allergnädigste Loss zu werffen, und selbigen wie Ehe Je bösser herauf zu beschleinigen, Ihme auch Ein und anderes oder so vill Subjecta mitzugeben, welche zu Dero disseitigen Dienst und Interesse sowohl capabl und vonnötten, als insonderheith in cameral Einrichtungen genugsamb Erfahren seyn wurden.

Für meine Persohn aber, wie Ich ohnedem nach vollbrachter evacuation der Platzen und reduction der trouppen, auch des in Etwas disponirten Quartierweesens halber herroben nichts mehr nutz bin, sondern villmehr vonnötten ist, daßs mich Ehebaldigst bey Dero Kayserlichen siesen Einsinden solle, also gedenckhe noch dise nägst Eindrettende Weinachtsfeürtage meine rays anzudretten, Entzwischen aber werde alhier quo ad militare bey der Miliz all-scharsse ordre hinterlassen, auch ansorderist beeden commandierenden Generalen Gronsfeldt und Her-

beville mit solchen instructionen binden, auf daß sye keine freye handt haben: noch in dem Geringsten sich in das Geldt: oder contributionsweesen sollen mengen Khönnen. Dem Ersteren aber habe Entschlossen die beede Rendtämbter Landtshuet und Burghausen: und dem lezteren Straubing sambt der obern Pfaltz anzuweisen, Jedoch dergestalten, daß Keiner von dem andern dependiren; sondern Ein Jeder die Vorfallenheiten nacher Hoff gelangen lassen: und sonsten hieroben in oeconomicis ohne vorwüssen und disposition des commissariats nicht das geringste möge vornemben khönen, gestalten auch hierüber Erdaites Commmissariat nach der Ihro Ertheillenden instruction sich des weitern zu dirigiren wüssen wird. Womit etc. etc.

### 349.

## An denselben.

Landshut den 24. December 1704.

Etc. etc. Die Römisch Khönigliche Mayestat haben unterm 4. dises mir allergnädigst communicieret, was E. K. M. an Dieselbe untern 24. 26. und 27. passato allergnädigst erlassen habe;

Wie nun thails materien darvon mit deme auf sich beruhen, da sich seithero die umbständte und conjuncturen geändert haben; Einige aber der Zeith noch nit de tempore: hingegen aber andere also beschaffen seyndt, dass Ich vor nöttig Erachtet habe, E. K. M. darüber in aller unterthänigkheit meine allergehorsambste Erinderung Einzuschickhen, also vollziehe es auch hiemit, und berichte E. K. M. in allerunterthänigster submission, dass sovill den punct wegen der Regierung München betrifft, und dass selbte die Frau Churfürstin Ihrer Frauen Mutter der verwittibten Khönigin in Polen auszutragen gedenkhte; Ich nit sehe; was dissals vill zu apprehendieren ware, sondern Ich sindete villmehr E. K. M. Allerhögsten Dienst Erspriesslich zu seyn, wan gedachte Frau Churfürstin weggehen wurde, weillen auf disen sahl Deroselben zu weiterer Bestell- oder genembhaltung der obberührten Regierung die sreye handt bleibete, biss dato aber were ohne allerunterthänigstes

massgeben von disem punct gegen ihr der Frau Churfürstin noch nichts Merkhen zu lassen, Zumahlen in denen accordspuncten darvon gleichfals die geringste meldung nit geschehen ist, Zudeme auch sothane puncten noch nit völlig adimpliret, sondern annoch in der execution begriffen seyndt.

Belangent aber, ob nit das RentAmbt Münichen über den von der Frau Churfürstin daraus ziehenden Unterhalt auch ad extraordinarias contributiones sonderheitlich zu denen Reichsund CrayssSteuren beygezogen werden Khönte, da ist zwar der disfalfs Errichte accordspunct deutlich genug ausgeführt; Ich aber vermainte allerunmassgebigst, daß Es Ebenfahls dermahlen noch Kheine Zeith ware, darüber Etwas zu movieren, sondern dass Es vill besser sevn wurde, zuvor die execution der accordspuncten zum Ende zu bringen, als Churbayern annoch Ein 13- bis 14000 Mann regulierter Trouppen im Landt gehabt hat. Sobaldt aber als alles exequirt, und vollkhomentlich ad implirt seyn würdt; So finde Ich meines allergeringsten orths E. K. M. umb so mehrers befugt zu seyn, auch extra anlagen von dem Münicher RentAmbt zu begehren, als an sich selbsten der bayrische Creiss sein Reichs contingent zu stöllen schuldig ist, E. K.M. aber dasselbe desto leichter über sich werden nemben khönnen, da Sye ohnedem im Römischen Reich Eine grössere anzahl trouppen halten, alfs Dieselbe verbunden sevndt.

Bey diser gelegenheith aber beruhet zugleich auf Dero Allergnädigstem Befelch, ob nit auch das Bistumb Freysingen zu belegen? und ob nit gleichermassen sowohl Saltzburg als Passau beyzuziehen, mithin von dannen für das verflossene sowohl als das Khunstige die contributiones zu fordern wären. Das aber E. K. M. allergnädigst Vermainen, das, wann die Frau Churfürstin Einmahl abgezogen, man ihr nit alle Einkhunsten lassen solte, damit nit der Churfürst durch dises mittl Eine nambhaste anzahl Völckher von neüen aufrichten, und Erhalten Könte, ist Eben Eine quaestion so von E. K. M. allergnädigsten Willen, und weithern Beselch dependieret, indeme, wann widerholte frau Churfürstin Einmahl abgeraiset seyn wird, man auf das RentAmbt Münichen sodann solche sorderung werde machen Khönen, das Ihr darvon nit vill übrig bleiben möge.

Negst disem habe E. K. M. iüngsthin allergehorsamst Erindertermassen weithers allerundterthänigst beybringen sollen, dass zwar in denen accordspuncten das Provianth ausgelassen worden, Ich aber nichts desto weniger es dahin in die Weeg gerichtet habe, dass das Magazin sowohl zu Inglstatt, als in allen übrig-evacuiren den Plätzen, für Dero disposition aufgezeichnet werden. Womit etc. etc.

# Jahr 1705.

### 350.

# An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wien den 10. Januar 1705.

Etc. etc. Weillen durch das Kaysserliche HoffKriegsMitl E. E. Ein und anderes mit mehreren Umbständten Erindert werden, und Ich mich darauf allerdings berueffe, inmittlst auch die an den herrn General Wachtmeister und Oberkriegs Commissarium Baron Martini durch Einen aignen Courier abgeschickhte Vollmacht, umb auf Eine million geldtes zu tractiren, darinnen schon angelangt seyn, anmit aber die mittl werden beygebracht werden Khönen, dem auf den Eüssersten spitzen stehenden darinnigen nothzustandt, nit nur aufzuhelffen, sondern wider aufrecht zu bringen.

So finde für überflüssig beede Deroselben von 19. und 26. verwichenen Monaths und Jahres an mich Erlassene Berichtschreiben weithleüffig zu beantwortten, sondern accusire nuhr den richtigen Empfang, und beriehre anforderist, den punct wo E. E. melden, zum Fahl die rimessen ausbleiben, und die mittl, und der credit hingegen gäntzlich entfallen solte, ob man sich nit in das Feraresische movieren, und den Unterhalt des Corpo aus dem Päbstlichen ziehen khönte; Wie Ich nun meinerSeiths dargegen khein Bedenckhen finde, und auch glaube, daß es I. K. M. selbsten allergnädigst genemb halten wurden, wann sich E. E. in dem vorigen posto Jenseits des Pó sezen khönten, also müste aber vor Allem haubtsächlich dahin reflectieret werden, daß E. E. ihren dermaligen posto nit ehe verlassen, bis Sye nit allzugewiss versichert wären, daß Sye, wohin Sye sich zu postieren gedenkhen,

unsehlbahr reusieren Könten, damit E. E. Einesthails sich nit vergebens aus ihrer dermahligen Situation Entsernen, ander Seiths aber Dero intention, wo Sye sich wider zu sezen glaubten, fällschlagen möchte.

Dises ist also Eine Sach, so wohl zu ponderiren, und dergestalt zu incaminieren ist, damit man des effects Vergwisset seye, und an Einen gutten ausschlag nit zu zweifflen habe.

Solten nun E. E. dise ihre intention glüklich auszuführen glauben, und sich würklich von Jenseith des Pó Ziehen Khönnen, so müeste man gleichwollen bis zue weitern Beselch von Hoff das Päbstliche mit quartieren nit belegen, sondern dahinwerts die sachen nuhr in statu quo lassen, vor allen aber dahin die sorge tragen, damit man Mirandola succurrieren könte.

E. E. die in loco seyndt, werden disfals am besten zu a giren wüssen, gleichwie Deroselben auch die hendte nit gesperret seyndt, dass Jenige zu thun und vorzunemben, wordurch Sye I. K. M. allerhöchsten Dienst zu befördern, und der darinnigen Wassenreputation wider Empor zu bringen glauben mögen, Zumahlen auch Entzwischen der heraustige Succurs Je mehr und mehr richtig gestellet: und mit Kurzen darvon der Erste Zug angehen wird. Womit elc. elc.

#### 351.

# An den G. F. W. Baron Martini von Martinsberg 1).

Wien den 10. Jänner 1705.

Wohlgebohrner Freyherr etc. etc. Baldt nach meiner ankhunft alhier zu Wienn behendige Ich meines herrn G. W. beliebte Zeillen von 27. verwichenen Monaths und Jahrs, welches in de ducierung des nunmehr auf den lezten spitzen angedigenen nothstandtes, und in annectierung verschidener avisen bestandten ist.

Wass nun das Erste betrifft, ist es mir freylich mehr alss zu wohl bekhant, wie höchst nöttig Es seye, ohne sernern anstandt die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er bekleidete das, unsern heutigen Armee-Intendanten ungefähr gleiche Amt eines Oberst-Kriegscommissärs der Armée in Italien, und war zugleich Hofkriegsrath.

aushilff zu effectuiren, und nachdeme aber der: an meinen herrn G. W. aigens abgeschickte Courier demselben inmitlst die Vollmacht Eine million auf den bewusten fundum aufzubringen überbracht haben würdt, so ist auch zu hoffen, dass durch desselben beywohnenden Eisser und dexteritaeth dises werkh seine gar balde richtigkheith Erraichen, und anmit der vorseyenden Eüsseristen noth nit allein abgeholssen, sondern auch der sachen Zustandt widerumben werde ausrecht gebracht werden khönen;

Aus der von Landtshuett abgelassenen staffetta würdet sonsten Derselbe nit weniger Ersehen haben, wie Ich all eüsserste Cräfften anwenden lassen, umb Eine rimessa paaren geldts aufzubringen, auch mit dem herrn Baron Riedt hineinzusenden, allermassen dann auch zu hoffen ist, dass Entzwischen auch sothane neg otiation reussieret haben werde, wiewollen bis dato seith meiner hieherokunst keine weitere nachricht darüber bekomben habe.

Ybrigens khene Ich zwar, und verlasse mich auch auf dessen Vorsorglichen Eyfer, nichts desto weniger aber habe Ich meinem herrn G. W. hiemit nochmahlen die conservation des corpo bestens recommendieren und anbey meiner bestendigen Dienstferttigkheith versichern wollen, allermassen Ich auch verbleibe etc. etc.

#### 352.

## An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wien den 10. Jänner 1705.

Etc. etc. E. E. mit aigener staffetta an mich Erlassenes beliebtes schreiben von 4. dises habe Ich wohl behendiget, und zur antwortt gebe Deroselben hiemit, Sovill die wider das darobige Commissariat movierte beschwerde betreffe: dasselbe von mir noch mit verwichener Post, und Ehe E. E. werthe Zeillen mir Eingeloffen seyndt, nachtruklich Erindert worden, seines orths das Eüsseriste zu contribuiren, damit die von mir hinterlassene Veranstaltungen in allem befolget und exequiret werden, daß Ich danenhero Kheinesweegs Zweiffle, es werde dasselbe auf dise meine iüngste Erinderung nit nur das Jenige waß denselben obliget, punctual exequiren, sondern villmehr E. E. nach Dero Erlassenden

Verordinungen dergestalt assistieren, dass Kaysers Dienst nit leide, und die intention Erreichet werden khöne;

Dass E. E. und das Hannoverische Regiment daroben beraihts aufgebrochen, ist nit allein wohl und gutt geschechen, sondern dieselbe seyndt auch sehr wohl daran, dass E. E. sest darob halten, damit der Zurukhgeblibene Rest derselben rimontirt- und completirter demnegsten solgen thue, was aber die Bezahlung der zwey Monather betrisst, hat es darmit den Verstandt, dass darvon das Jenige, was inmittlst die Regimenter so lang als Sye sur iezo in Bayrn gestanden, genossen haben, de courtirt werde;

Bey der überschickhten Specification der Erkhaufften bayrischen Pferdten hat es sein Bewenden, und thun E.E. garrecht, wann Sye trachten werden, von denJenigen 2 Squadronen, so die Churfürstin noch zu reformiren hat, etwas zu überkhomben, weillen Ich glaube dass darunter noch zimblich vill zu Diensten tauglich seyn werden.

Hiernegst muss Ich auch in allweeg rühmen, und approbiren, E. E. lobwürdigen Eysser und sorgsalt so dieselbe nit nur in completirung beeder Regimenter Salmb und Tollet, sondern auch in Besörderung der neüen Werbungen zeigen, und mir Erindert haben, Dieselbe dienstlich Ersuchent, dass E. E. nit nur auf die completirung Erstbesagter beeder Regimenter, sondern auch all Uebrige und vornemblich derJenigen trouppen Eine specialresse und vornemblich derJenigen trouppen Eine specialresse und vornemblich der Jenigen trouppen Eine specialressen, auf das Derenselben Werb- und remontirung auf all-Ersünliche Weiss und dergestalt beschleüniget werde, damit Syeie ehe ie besser, und sobaldt als möglich in solchen standt gesezet werden, dass Syeihren marche deme negsten antretten Khönen;

Die Beschassenheith aber die bey disen nacher Italien destinierten Trouppen ist, hat es Ebensals bey denen neuen Werbungen, welche, das sye in guetten, und schleunigen gang gebracht werden, E. E. Ich auf das allerbeste recommendiere.

Wegen des zu Münichen zusambführenden grossen Vorraths von Früchten, heü, und haaber werden sich E. E. belieben, unter der handt versicherte nachricht darvon Einzuhollen, dann gleichwie unter andern auch die Magazinen I. K. M. heimbgefallen, als Khönte man auch mit diser gelegenheith sothanen Vorrath billich zu sich, und wekhnemben.

Dass aber E. E. melden, dass die darobige Regierung und LandtStändte ihre Consilia von der Regierung zu Münichen Einhollen, glaube gar gern, und ist natürlich, dass der landtmann seinen aignen herrn, unter dem Er von mehr alls 100 Jahr gestandten, niemahlen völlig abholdt seyn, sondern allezeit Eine innerliche affection haben werde; I. K. M. aber seyndt Eben daran die resolution wegen Bestellung Eines Statthalters alda in Bayrn zu sassen; und unverlengt hinauszuschickhen, welcher sodann den actum der Psicht und huldigung unter ainsten vornemben würdt, Einfolglich bis dahin darmit zuzuwartten ist.

E. E. Erinderung, dass, wann die 2 Regimenter zu Fuess von danen ab marchiert seyn werden, der Baur und das Landt allenthalben, ia sogar in denen Vöstungen den Maister spüllen khönte, ist so Vernünstig, als Vorsichtig, so lang aber als die Khöniglich Dähnisch- und Preüssische trouppen sich alda besinden, sehe Ich nit wie so leicht was zu besörchten seye, und wann aber auch dise marchiren solten, so würdet man unermanglen, solche dispositiones vorzukheren, wordurch alle derley zu besahren vorstehende in convenienzien vermiden, und aus dem Weeg geraumbt werden khönen.

Dass inzwischen das Camerale negligiert werde, und das darobige Commissariat Ein und andere zu Kaysers Dienst thuende Erinderung annemben solte, da würdet das Erste mit der hinaufschickhenden Statthalterey gehoben seyn, das andere aber ist billich, und Ich will auch außer Zweisfel stöllen, dass nit öfsters beriehrtes Commissariat dissals in gutten Vernemben seyn werde, gleichwie Ich es demselben zu disen Ende Erindert habe;

Die hinterlassene Verpflegs norm a aber mueß in ihrem vigore umb so unveränderlicher verbleiben, als es bloß und allein zu I. K. M. Dienst, interesse, und Dero löblichen Regimenter selbst aignen Nuzen, auch Erhaltung des Landes angesehen ist;

E. E. aber Erindere Ich es nit, dass Ich etwo ob Deroselben Einen Zweissel tragen solte, sondern, gleichwie mir Dero weltbekhanter Eisser, und Tag und nächtliche mühe, sorg, und arbeith wohl wüssendt, und specialiter nit verborgen ist, damit Dieselbe umb so mehrers gelieben wolten, Dero Commando unterstehenden sammentlichen trouppen, die scharsse observanz dessen auss stärckhste zu injungiren, und darob zu halten;

Wass sonsten das Münichener Arsenal, und andere Zeüghäuser betrifft, hat es darmit sein Bewenden, will auch hoffen, das inzwischen der Stuckhhaubtmann Peschl bey E. E. schon angelangt, und seiner Commission Einen anfang werde geniacht haben,

Weillen Ich nachricht habe, dass die maiste reducierende trouppen sich in das Münicher RentAmbt verlaussen: alda aber dem Vermeinen nach kheine Werbung angestellet werden khönte, hingegen aber I. K. M. gar zu vill daran gelegen ist, dass nit nur die freye Werbung alda in gedachten Münicher Rentambt, sondern auch allenthalben im heylichen Römischen Reich angestellet werde, umb die completirung Dero trouppen umb so mehrers zu befördern. Als wollen auch E. E. derley Werbungen allenthalben frey unternemben lassen, und besonders in dem össters gedachten Münichener RentAmbt dieselbe anstellen, dann wan der officier in andern territorien (welches vor allen seyn muess) auf seine Unkosten werbet, und die Leith unterhaltet, mithin den blossen WerbPlatz hat, so sehe Ich nit wie man mit Fueg dargegen strepitieren, und es zu verhindern suchen khöne.

Schließlich habe Ich auch für nöttig befunden, E. E. vor Allem auf das beste zu Empfellen, damit von dem gewehr, welches von der reducirenden bayrischen Miliz dem Kayser heimbgefallen, nichts dissipiert, sondern Threülich gelüffert, auch nachgehents waß schadthast were, alsogleich repariert werden möchte, westhalben Ich denn E. E. in specie dahin Ersuchen wollen, wegen solcher Ueberantworttung des gewöhrs strictissimé zu halten, und alles so vill immer möglich es schadt- oder nit schadthasst seye, zu handen zu bringen, mithin auch bey der reduction, wann selbe noch nit völlig vollendet were, Einen Kayserlichen officier beywohnen zu lassen, indeme man unser-Seiths, umb die recrouten, und neüe Leith bewöhrth zu machen, Eine grosse quantitet an gewöhr wurdet vonnethen haben, und also auch Erforderlich ist, dass Vorbedeithermassen, alles was schadthasst ist, unverzüglich repariert werde.

E. E. geben mir übrigens die Ehre, dass Ich von Deroselben, so offt es Ihnen beliebet, etwass höre und sehe, und glauben anbey, dass Ich in meiner immerwehrenden Dienerschass verharre etc. etc.

## 353.

## An den G. F. W. Baron Martini.

Wien den 11. Jänner 1705.

Etc. etc. Ob mir schon die Zeith nit zuelasset Meines herrn G. W. lezteres handtschreiben von 9. dises weithleüffig zu beantwortten, So habe Ich nichts desto weniger bey dem mit Einem stukh Geldtes aigens abgehenden Courier demselben hiemit Erindern wollen, wasmassen Mein herr G. W. durch disen hineinremittirenden wexl inzwischen das darinnige Corpo umb so mehrers subsistiren zu machen, und der noth in etwass zu steuren suchen wolle, als man annoch im Werkh begriffen ist, und all-Erdenkhlichen Fleiss anwendet, Einen andern fundum ausszusinden, und hineinzuschickhen, wo inzwischen Ich auch hoffen will, daß Derselbe auf die überschickhte Vollmacht, wo nit die völlig geglaubte million, wenigst so vill werde aufbringen khönen, damit auch von dorten andere mittl beygesuchet werden, umb die trouppen aus der bisherigen inaction, und Ellenden standt herauszubringen, dann gleichwie mein herr G. W. disen fundum selbsten pressiret und dessen fast sichern ausschlag versichert, also hat auch der Kayserliche hoff alles gethan zu haben geglaubet, daß man die fortwehrendt verlangte Vollmacht darauf hinein re mit tiert habe, es will danenhero dahier gar frembd vorkhomben, dass man Jezo die difficultaeten also groß machen, und gleichsamb keine Hoffnung geben wolle, umb in dem werkh wenig: oder nichts: oder aber nicht sobaldt reusieren zu Khönen: Derselbe wolle solchemnach Keinen Fleiss spahren, sondern trachten, wie Immer möglich den Zweckh zu Erreichen, und zwar umb so vill mehrer, als in dem widrigen Mein herr G. W. sich selbsten Einiges impegno alhier bey dem Kayserlichen Hoff zuziehen dörffte.

Ich schreibe eben unter heüntigen dato dem herrn G. d. C. graffen v. Leiningen, daß Er auf alle Weiß suchen solle, ienseiths des Póo zu operiren, und auch auß dem Ferraresischen seiner mainung nach zur subsistenz der Trouppen Einen Beytrag zu ziehen, ob Ich schon in meinem lezten gemeldet habe, daß man darauß biß weitern Befelch von Hoff nichts nemben solte; weillen es aber die noth also haben will, so mueß man auch all-

Eüsserste mittel Ergreissen, umb den Fuess in Italien zu behaubten, es Koste auch wass es wolle.

Mein herr G. W. wolle demnach Ernenten herren general Leiningen seines orths sovill als die Ambtsincumbenz und mögligkeith zuelasset, assistiren, massen man dahier mit dem abgehenden succurs nit nur in voller disposition begriffen, sondern auch derselbe dergestalt incaminiert wird, das der Erste Zug darvon demnegsten zu marchiren anfangen, Ich auch mich dahier nit lang aufhalten werde; Undterdessen gebe Derselbe zur nachricht, wie Es seithero sowohl umb den Vorsterischen Transport, als umb die Salvaysche negotiation beschaffen seyn möge, und darmit verbleibe in Eyll, wie stätts etc. etc.

#### 354.

## An die CommissariatAmtsSubstitution in Bayern.

Wienn den 14. Jänner 1705.

WohlEdlgebohrne - und gestrenge. Es seyndt mir derenselben beede vom 5. hujus zurechts Eingeloffen, und Ich Habe darauß Ersehen, was Sve von obhabender Ambts Substitution wegen, mir in Einem und andern zu benachrichtigen der notturfft Ermessen Nun habe Ich zwar nie gezweifslet, dass der darobige quartierslast denen concurrirenden Bezürckhen so schwär. alfs fast unerschwinglich fahlen werde, allein man waifs, wie das Kayserliche Aerarium, und nebst disen die fürwehrende coniuncturen beschaffen seven, mithin muels man halth trachten die quartiers praestationen so weith zu Ziehen, als Es wird moglich seyn Khönen, und Indessen alle sorg - miehe - und Fleiss ankheren, damit die trouppen sich Erhohlen: auch die recroutund rimontirung Tag und nacht befördert: folgsamb die Arméen zu Einen baldtigen march, und fruezeittigen Feldtzug in standt gesezet werden, dan dises ist das haubtwerkh, welches man sich dermallen desto unumbgänglicher mueß Angelegen seyn lassen, als darvon das ganze heill, und allgemaine Wohlsahrt dependieret.

Es bleibet danenhero darbey, und khan nicht anderst seyn, als das nebst denen Fries - Dalbon - und Felsischen Regi-

mentern, auch die übrigen neuen werbungen an battaglionen und Compagnien müessen aufgebracht werden, Zumallen unter disen, absonderlich die Sieben lezt-resolvierte, für das Sikingische Regiment gewidmet seyndt; Was aber den Baron Zeller betrifft Erindere mich nit mit selbigen formaliter capitulirt- sondern nuhr dahin verstandten zu haben, dass, wan Er werben wolte umb sich meritiert zu machen, man die leithe zu freyer disposition übernemben, und andern Regimentern zutheillen: wegen seiner Persohn aber nicht auß handen gehen wurde, dass Er auch accomodieret, oder Indessen, wan Er Ein guetter officier ware, und zu denen Kriegsdiensten inclinieren möchte, aggregiret werden Könte. Von Einem mehreren engagement aber wais Ich nichts, weniger das selben Kennete, noch von seiner qualitaeth informieret ware, oder wuste, ob: und in was für Einer charge Er gedienet hette? Man khan also sich hiernach dirigiren, und von Ihme vernemben, zu was Er sich weiters verstehen wolte: dass Er aber über die seinem Vorgeben nach beraits aufgeworbene 80 Mann: und noch prosequirende werbung, auch auf Zwey Dragoner Compagnien die quartiers assignation zu haben verlange, ist niemallen meine intention gewesen, neue Reitter oder Dragoner Compagnien formiren zu lassen, massen auch die a parte capitulirte 50 Dragoner nuhr dahin gemaindt seyndt, dass man solche nach belieben Ein oder andern Regiment zutheillen, den werbenden officier aber bloss für seine Persohn bis zur weitern accomodation aggregiren Könte. Wan also Er Baron Zeller auf dise Weiß noch Einige Leith und Pferdt stellen: beynebens auch die verhandene Mannschafft umb den Preyfs, wie Es mit andern officieren capituliret worden, überlassen wolle, Könte man solche annemben, und sve Inmitlst irgentwo undterbringen, bis die weitere disposition Erfolgen wird, an was für Ein Regiment selbige zu übergeben seyn wurden.

Sonsten habe Ich schon oben berichtet, dass von selbsten den grossen Last des darobigen quartiersweesens zwar wohl Erkhenne, allein, wo die noth vorschlaget, da haist Es nach dem sprichworth, dass solche das Eysen Brechen müesse. Es mögen nun die Stände protestiren wie sye wollen, so sollen Sye nuhr quo ad praestanda Ihrerseits nichts Erwinden lassen, und wird sich nachge-

hends bey Außgang der quarthieren schon weisen, was hat seynoder nicht seyn khönen.

Das aber die dem Felsischen Dragoner Regiment in natura abgegebene Pferdte nut dem quartiers quanto der 70000 portion en Eine connexion hetten, ist bekandt, das, gleichwie dise durch die Regenspurgische Geldter seyndt Erkauffet worden, also auch mit Jenen weder Eingerechnet: noch defalciert: oder refundieret werden dörffen. Belangend hingegen das Obdach, oder die logierung, beziehe mich auf mein neuliches, und finde solche desto weniger unmöglich, als nicht allein die beeden Regimenter Cronsfeldt und Hannover: sondern auch Salm und Tollet Zimblichermassen raumb und Platz geben, mithin die zwey leztere denen Ersteren Ebenfahls gar baldt folgen: anstatt deren aber dieJenige, so zu der Wällschen Armée gehorig: und bis dato da und dorten in Hungarn und Erblanden befindlich seyndt, successive hinauf in Bayrn werden Komben müssen. folgsamb Erforderlich seyn wird, dass man Entzwischen von seiten Ihr löblicher Ambts sub stitution zu derenselben undterbringung die vorleuffige disposition und antrag mache.

In übrigen was mir dieselbe ratione der für das Leiningische corpo negotierenden 200000 fl. Erindern, und mitlst der Beylagen sowohl darinfahls, als wegen der bayrischen saltz-Gefählen in Abschrifft communicieren wollen, darüber haben mir auch die deputirte, und der Baron Riedt umbständtliche nachricht gegeben. Ob nun zwar in Ersten mit deme sich nit aufzuhalten, dass sogleich auf Einmahl die 200000 fl. hinein zu remittiren wären, so ist iedoch dahin zu bewürkhen, daß anietzo gleich Etwo die helfste möchte ad effectum gebracht- die andere aber unter Einen sichern termin richtig gestellet: und sodan hernachgeschikht werden khönen. Dass man aber in puncto der Saltzgefählen von seiten der Churfürstin in Bayrn auf den 121en articul meiner andtworth sich steiffen wolle, und daraus glaube Eine freve schalth - und waltung behaupten zu khönen, muess die interpretation ganz anderst genomben werden, dan, gleichwie dem Kayser die drey RendtÄmbter vermög der accordspuncten cum pleno Jure der territorialherrschafft anheimgefahlen, also seyndt darvon die saltzutilitaeten, von welchen hierüber in gedachten 3 Rendtämbtern das Kayserliche camerale

durch den Verschleiß- oder die legstätte profittieren Konte, nicht außgeschlossen, wo zudeme auch an sich selbsten der Buchstaben meiner andtworth chlar in sich haltet, daß darinfahls umbständlichere in formation Erfordert wurde.

Man darff danenhero an dergleichen Churbayrische Einstreüung sich nichts binden, sondern nuhr sehen, wie, und wordurch dem Kayserlichen Interesse in denen 3 RendtÄmbtern vill, oder wenig könte gewürttschafftet, auch auf sothane saltzutilitaeten Ein oder andere anticipation negotieret werden, dan ausser des Rendtambt Minchen, und was darmit in denen Accordspuncten inserieret ist, hat die Churfürstin nicht das Geringste zu praetendieren, worüber zwar gleich in allen andern landtsdispositionen das mit Kurzen hinaufkombende Gubernium schon das weitere zu verdretten, und zu verfiegen wüssen wird, Ich aber verbleibe Entzwischen zu angenemben Erweisungen undter göttlichen Allmacht etc. etc.

#### 355.

## An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Wienn den 14. Jänner 1705.

Etc. etc. E. E. beliebte beede schreiben von 19. und 31. passato habe zurechts Erhalten, und Erindere Deroselben darauf in antwortt, daß mich Erstlich für die des recommendirten Piemontesischen officiers Baron de Fiorano vorgekherte Veranstaltungen dienstlich bedankhe, sonsten aber gern vernembe, daß Endlichen durch E. E. angewendte mühe und sorgfalt, die trenchen zu Landau Einzureissen angesangen werden.

Betreffendt aber des Feindts verstörkhende linia, und daß aus mangl der Magazinen unsere postierung auf des Feindes anrukhung wurde weichen miessen, da beruesse mich auf beede meine über disen punct schon gegebene antwortt, und repetiere zugleich nochmahlen, daß Ich destwegen widerholter an die darobige Generalkriegs Commissariat Ambtssubstitution geschriben, und nachtruekhlich Eingebunden habe, nit nur die Magazinirung auf das schleünigste ins Werkh zu richten, sondern die beede wexlBrieff sobaldt als möglich Einzucassiren, und

weillen Sye im me diate für Landau gewidtmet seyndt, so wolte weder wüssen, noch hören, noch vill weniger aber gestatten, daß, wie E. E. in Dero anderten schreiben gemeldet, Eine andere und frembde Anweisung darauf solte gegeben werden, gleichwie Ich dan auch sonsten dahier mit allem nachtrukh pressiere, und laborire, daß auch von hier auß Eine Ergäbige hilff, umb disen so importanten Platz baldt wider in standt zu bringen, hinaufgeschikht, wie nit weniger mehr andere ermanglende nothwendigkheiten Erzeiget werden möchten; daß des Feindtes absehen auf das Stättlein Werth fruchtloß abgelossen, habe gern vernomben, und E. E. vorgekherten vernünsstig, und vorsichtigen dispositionen beyzumessen.

Sonsten waß Ich nit warumben I. K. M. an der: von den holländern ausgeschribenen contribution nit Einen antheill haben sollen, und weillen sich E. E. ohnedem bey des herrn General Leithenandts Liebdten befinden, so würdet gutt seyn, wann mit Deroselben Sye hiervon röden, dise aber die Sachen dahin zu richten belieben möchten, damit man gleichwohl etwaß an gedachter contribution zu Behueff des Kayserlichen Aerary überkhomben Könte.

Schließlichen ist auf die completirung E. E. löblichen Regiments schon gedacht, und das weithere darüber verfüeget worden. Womit Verbleibe etc. etc.

## 356.

## An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wienn den 18. Jänner 1705.

Etc. etc. Gleichwie E. E. durch den anheünt mit einem stuck Geldt in Italien Zurukhkherenden Courier auß der Ihme mitgebenden Kayserlichen expedition mit mehrern umbständten vernehmen werden, in waß I. K. M. allergnädigste Befelch aigentlich bestehen thuen, Ich auch an den herrn Obristen Kriegs Commissarium Baron Martini wegen Subsistenz des darinnigen Corpo Etwelche Zeillen abgelassen habe, also beruse Mich zwar allerdings daraus; Ich habe aber nichts desto weniger E. E. hiemit weitters zu Erindern für nöttig Erachtet, wasmassen Meiner Lezte-

ren notification nach Deroselben die hände nit gebunden seyen, das Jenige wafs E. E. in loco für I. K. M. Allerhögsten Dienst nuzlich und thuenlich zu sein befinden wurden, vor die handt nemben, und exequiren zu Khönen, zu welchem Ende Ich dan Mich E. E. vorhabenden Intention mich nochmallen conformiere, wan Es Ja nicht anderst seyn Könte und dieselbe zu riuscieren glaubten, daß sie in Gottes Nahmen Jenseiths deß Póo sich zu sezen, und zu operiren tentiren Könten 1) mit dem Beysatz iedoch, ob Ich E. E. zwar in Meinem lezteren gemeldet habe, daß

A Crescentin ce 24 Janvier 1705.

i) Eugen sahe sich zu dieser Verwilligung gedrungen, besonders als ihm kurz darauf vom Merzog von Savoyen nachstehendes Schreiben zugieng.

<sup>»</sup> Monsieur mon Cousin. Depuis la prise de Landau ie n'ay plus preceu de vos lettres, ce qui vous fera juger de l'inquietude ou ie suis sur tout n'ayant point de nouvelles de l'issue du voyage du comte Daun, » Vous scaurés que c'est depuis le 13º d'octobre que Verrue est attawque, dont le soutien n'a pû qu'affoiblir encore nostre Armée, de sorte sque nous n'avous plus que deux mille sept cents et huit chevaux, trois smille huit cent trente six hommes de pied, qui sont les seules forces »qui nous restent pour la deffense de Turin, et du Piemont. Les Ennemys cependant en poursuirant ce siege opiniatrement n'out pas laissé sque de s'étendre avec leur cavallerie jusques aux portes de Turin du prosté de la montagne estant en estat de le bombarder sans s'eloigner » les quartiers qu'ils occupent, après la conqueste de cette Place la »quelle se reduira à peu de iours, s'ils attaquent la communication scomme ils font paroistre de vouloir faire. La cause de nos malheurs presens, et des plus grands que nous avons iuste suiet de craindre, ou pour mienx dire que nous prevoyons n'est autre que le peu d'attention »qu'on a donné au Corps du Comte de Linange ou vostre personne preule avec un renfort de quelques mille hommes, ainsy que ie vous »!'ay deja écrit, auroit fait changer la face des affaires, Au lieu qu'au scontraire ce Corps la a esté obligé de reculer, ce qu'a donné moyen paux Ennemis d'augmenter leur armée d'icy de ce qu'ils avoient d'inus'ile dans celle du Grand Prieur de Vaudome, Dans une tele extremité je vous depêche le Capitaine La Mante avec cette lettre, et avec pordre de repartir quattre iours après son arrirée, afin que par son pretour l'apprenne mon sort, et prenne mes mesures. Je me remets Di ce qu'il vous dira plus particulierement de l'etat de ces affaires, et Die suis parfaittement, Monsieur mon Cousin, Vostre bien affectionne »Cousin. V. Amedė.

man auss dem Ferraresischen nichts nehmen solte, Weillen aber die Noth Ein anderes Erfordert, dass solchemnach Dieselbe zu unterhaltung der trouppen iedoch mit aller ordnung das Jenige uehmen und Ziechen Könten, was Sye in loco für thuenlich und ohne besondern Strepitu zu erhalten glauben wurden, dan aus Keine Weiss muess der Fus in Italien abandonieret, sondern Es Koste auch Wass Es wolle, umb so mehrers behaubtet werden, als der abgehende Succurs in voller disposition und dergestalten incaminiret ist, das selbiger demnegsten vor sich gehen, und auch Ich mich dahier nit lang aushalten werde.

Schließlichen ob Ich schon in ansehung Deroselben Vorworths dem recomendirten Herrn Haubtman Pfessershossen zu der recomendirten General Adjutantenstöll verhelsen wolte; so seint Mir aber die hände dissals in deme gebunden, dass I. K. M. Allergnädigster Beselch dahingehet, bey so nahmhasser anzahl der General Adjutanten Dieselbe Ehender zu restringiren als zu augiren. Womit etc. etc.

#### 357.

### An den Hofkammerrath von Vorster.

Wienn den 20. Janner 1705.

WohlEdlgebohrner etc. Ich habe meines herrn H. C. R. hinter Einander Erlassene 4 schreiben unter den 12. 13. und 14. dises datirt wohl Erhalten, und gibe Demselben daraufhin in antwortt, dass Derselbe gar wohl thuett, es auch zu I. K. M. Dienst vornemblich geraichet, wann mein herr H. C. R. vor allen die gutte Verständtnuss mit dem herrn General VeldtMarschallen Graffen von Gronsfeldt zu Erhalten suchet, damit darunter Kayssers Dienst nit leide, sondern umb so vill mehrers befördert, und man in denen von mir hinterlassenen dispositionen so freyer für sich gehen möge.

Dass das Hannoverische Regiment abmarchiert, und mit denen Empfangenen mittln, und vorhin genossenen naturalien wohl Ein 3 Monath werde auslangen Khönen, mein herr H. C. R. dahero mit allen Regimentern bis Ende Januar die abrechnung werde pslegen lassen, ist schon recht, und wie aber die denen Regimentern ausgeferttigte Entwürff Eingerichtet, Erwartte von meinem herrn H. C. R. demnegsten zu vernemben, weillen die in dessen schreiben angezogene copia nit beygelegt, sondern vergessen Sonsten aber thuett mein herr H. C. R. nit weniger gar Recht, weillen die Regimenter, zugegen der Verpflegungsnorma selbsten vill geldt Eincassieren, dass Derselbe bey gemelten herrn General VeldtMarschallen graffen von Gronsfeldt umb scharffe Befelch dargegen angehalten, sodann aber Ihnen Regimentern, und denen excedenten alles bev Einen Kreitzer auf- und anrechnen lasse, welches wie Es meine hinterlassene instruction und Befelch gemess ist, also würdet auch mein herr H. C. R. fest darobhalten, und sich daran von Niemandten irr machen: sondern waß wider die Billichkheith, und die entworffene Verpflegs norm a oder in geldt, oder in naturalien Erpresset und genossen würdt, alles bey Einen heller abziehen lassen, und mir darüber mit Umbständten berichten, der Ich dem herrn H. C. R. sodann disfalfs, und in allem, bey denen, von administrirenden Ambtswegen, nach meiner hinterlassenen disposition, vorkherenden Versiegungen Kräfftigst manuteniren werde, wobey Ich auch approbire, dass mein herr H. C. R. dem herrn Obrist von Hartleben zugeschriben habe, die officiers dahin anzuhalten, damit Sye die auf derley Unrechtmessige Weiß von dem Hohenzollerischen Regiment Eingenombene 12000 .fl zu completirung des Regi-Negst disen aber muess nit allein von ments anwenden sollen; derley Einkhombenden excefs- und Clagen (wie zwar mein herr H. C. R. dass es geschehe in seinem schreiben von selbsten melden thuett) sondern auch von allen andern machenden dispositionen dem herrn VeldtMarschallen graffen von Gronsfeldt alss commandieren den Generalen, zu seiner bedurffligen nachricht vollkhombener Bericht, und information von Zeith zu Zeith abgestattet werden, damit diser in allen wass geschiht, wüssenschafft habe, und seine weithere misures darnach nemben Khone;

Eine haubtsaeh aber ist die Recroutier- und completirung nit nur der alda in Bayrn würklich stehenden Regimenter zu pferdt und Fueß, sondern auch der weithers für die wällsche armée auf die Recroutierung dahinschikhenden Mannschafft, damit Eines mit dem andern auf all Erdenkliche weiß befördert,

dabey aber auch auf die neue werbung nit vergessen werde, dann wie Eine sowohl als die andere, besonders aber der in Italien stehenden und weithers dahin destinirten Regimenter höchstnöttig ist, Alss würdet auch mein herr H. C. R. vor allem hierauf reflectiren, und damit Sye mit so mehreren Ernst prosequirt und schleunig zu Endt gebracht werden Khönen, so Erindere im Vertrauen, dass derselbe darzue Einen Thaill der Verpslegsgelder employren, und denen Regimentern vorschüssen khöne, dieweillen Ich Eben untern heütigen dat o dem herrn VeldtMarschallen graffen von Gronsfeldt zur nachricht gebe, denen Regimentern Salmb und Tollet, so nach Hungarn destinirt, und sodann Württenberg, so in Italien zu gehen hat, die erste Beraihtschafftsordre zu Ertheillen, und Ihnen anbey anzubefelchen, dass Sye mit deren completirung umb so vill mehrers Eillen solten, als absonderlich die Zwey Erstere Salm und Tollet Innerhalb 10 bis 12 Tag den march auch würkhlich werden andretten müessen.

Wegen des MüntzWeeßen oder der 15 Kreitzer conformire mich mit meines herrn H. C. R. überschribenen mainung, daß selbe auf 13 kr. reduciert, Einfolglich alle confusiones vermiden werden, und mithin auch dem aerario khein sonderlicher schaden Zuewachsen möge.

Ich pressiere also nit nur hierüber die balde allergnädigste Kayserliche resolution, sondern bin auch weithers daran, damit I.K.M. wegen hinaufschickhung des guberny sich gleichfalls auf das schleunigste allergnädigst resolviren möchten.

Dass der herr Baron von Riedt unverrichter Sachen sowohl von Augspurg, als von München zurukhkhomhen, bethaure
Ich selbsten, und approbiere aber dabey, dass mein herr H.
C. R. dem herrn Baron Wömpf dissals Empfindlich zuegesprochen
habe; Es khan Es derselbe auch in meinem Namben nit nur Ihme
herrn Baron Wömpf, sondern auch dem herrn graffen von Heimbhaussen repetiren, und Ihnen nochmahlen starkh zuespröchen,
dass Sye ihren gegebenen Vertröstungen nach dises anticipa
tions Werkh auf Ein- und andere Weiß in richtigkheith zu stöllen,
sich bestens angelegen seyn lassen solten, Welches aniezo umb so
leichter würdet geschehen khönen, als man die völlige Summam
nit auf Einmahl vonnethen hat, sondern wann nur Ein Thaill darvon
iüngstberichtermassen in paaren gleich Erlegt würdt, dass übrige

sodann auf sichere terminen tractiert werden khan, inzwischen aber hat man umb gleichwohl der noth in Italien bis dahin in etwass steuren zu Khönen, gestern durch Einen aignen Courier 50000 fl. dahin übermacht, welche aber von obgemelter, durch herrn grassen von Haimbhaussen, und den herrn Baron Wämpf suchenden anticipation der 200000 fl. wider Ersezet und gutt gemacht werden solle;

Mein herr H. C. R. muss also hierauf reflectiren, damit, wann sothane anticipation ausgemacht, und richtig seyn würdt, Ermelte 50,000 fl. darvon decontiert, und zurukhbehalten werden.

Uebrigens glaube gar gern, dass man Churbayrischer Seiths die noch nit völlig bewürkhte abdankhung der Infanterie mit denen für die übernombene pferdt annoch unbezahlten 26000 fl. bemäntlen und aufschieben thue, mein herr H. C. R. wolle dahero auf alle Weiss darob seyn, damit dise Summa demnegsten richtig gestellet, und disfals ein Zuelängliches expediens aussindig gemacht werde, welches dann die antwortt auf dessen Ersteres von Betreffendt aber ferners die 2 von 13. deto, 12. hujus ist; da ist mein herr H. C. R. sovill die abermahlen angezogene excessen der miliz anbelangt, in ieztgemelt seinen Erstern schon beantworttet: Wann aber von dem herrn VeldtMarschallen graffen von Gronsfeldt wider die löbliche substitution Eine Clag vorkomben solte, so will Sye Meinen herrn H. C. R. zu communiciren unermanglen;

Dass die 500 pferdt, so der herr General Leiningen verlanget, den 18. dises hetten marchiren sollen, ist schon recht geschehen; Es müssen aber nit nur allein destwegen in tyroll die behörige Veranstaltungen vorgekheret, sondern auch für die samentliche zum Succurs nach Italien abgehende Trouppen Alles dergestalt veranstaltet werden, damit der marche derselben demnegsten vor sich gehen khönte, und würdet Mein herr H. C. R. auß der vom Kaysserlichen General Kriegs Commissariat Ambt an Denselben abgehenden expedition des mehrern Ersehen, wass wegen der zu disen Ende alda in Tyroll nöttig habenden Magazinen für dispositiones fürgekheret seyen, man vernembe sich also hierinfals wohl, und lasse nit allein an deme, was von selbem

dependieret, nichts Erwinden, sondern seye auch darob, damit sonsten der effect bewürkhet werde;

Die Erinderung wegen des herrn Obristen de Wendt abweeßenheith von seinen leithen ist gar gutt, und destwegen expediere auch selben gleich wieder zurukh, gedenkhe auch das Regiment sobaldt es im standt herab in hungarn zu ziehen, darumben mueß auch Mein herr H. C. R. selben auf alle weiß helffen, damit es umb so ehender daroben weggezogen werden khöne;

Den recommendirten Castner zu Landtshuett Brunn, wolte Ich zwar in ansehung dessen Vorwortts zu der ansuchenden Pfleg gern verhilfflich seyn, weillen aber wie Derselbe selbsten meldet, vor hinaufkhunst des Guberny derley Stöllen I. K. M. hart werden Ersezen wollen, als mueß auch Erdeither Brunn bis dahin in gedult stehen, und wann Ich Ihme aber sodann hierzue verhilfflich Erscheinen khan, will Ich es gar gern thuen.

Belangent Schlüesslichen dessen lezteres schreiben von 14<sup>ten</sup> dises ist schon recht daß die Ständte mit ihren anzubringen habenden Clagen an den herrn VeldtMarschallen graffen von Cronsfeldt verwisen werden, weillen es der ordtnung und behörigen observanz gemess ist, auch also beobachtet werden mueß;

Wass Derselbe an die herren Ständte der ansuchenden anticipation der 200,000 fl. halber hat abgehen lassen, ist schon recht geschehen, und thuett mein herr H. C. R. gar guett, dass selbiger mit nachtruckh auf den effect tringet, worüber Ich von Demselben der weithern nachricht gewerttig seyn will;

Hiernegst aber schliesse meinem herrn H. C. R. hiebey, was öfflers beriehrter herr F. M. graff von Gronsfeldt durch den herrn Obrist de Went bey mir für puncta hat anbringen lassen, und wie Ich selbe beantworttet habe, damit Derselbe auch hiervon informirt seyn, und zu dessen weitherer direction die behörige nachricht haben möge. Womit etc. etc.

P. S. Auch wolle mein herr H. C. R. alsogleich verfiegen, dass die in Beraitschasst zu sezen anbesolchene Artiglerie und Zeügsrequisitten zur stündtlichen absuhr förttig gehalten, immittlst aber die 1000 Centner Pulsser und sovill Bleü Alsogleich Voraus nacher Tyroll abgeschickht werden sollen, Es ist hieran gelegen, und also mueß es ohne anstandt bewürkhet werden.

## 358.

## An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wienn den 24. Jänner 1705.

Nachdeme alhier durch das Ministerium noch vor meiner hieherokunst der Venetianische Pottschaster Versichert worden, wie dass man an E. E. umb das Venetianische territorium zu quittiren, den Kayserlichen Befelch würkhlich Ertheillet hette, und sodan hierüber Er Pottschaffter seine republique assecuriret: dise auch, wie E. E. wüssen, durch Ihren Proveditor Generale zu exequirung sothanen Beselchs bey Deroselben die weithern passus thun lassen: nunmehro aber an Erdaiten Ihren hiesigen Pottschaffler zurukhgeschriben hat. dass E. E. geandtworttet hetten, welchergestalten Sye Ihre Cavalier parola engagiren wolten, wan Ihro darunter Etwas ware anbesohlen worden, als machet anietzo vermelter Pottschaffter desto grössere protestationes, als Er anzihet, ob hette man selbigen alhier bey hoff gleichsamb mit Unwarheit verbschaidet: und andurch in Gefahr gesezet, dass Er leichtlich bey seiner Republique sich Eine schwähre Verantworttung auf den halfs Ziehen: und darüber in Ungnaden verfahlen könte. Weillen aber vill considerationes mit undterlaussen, wegen welcher man in allweeg trachten muess, damit dise sach mit guetter manier Vermittlet werde, so Ergehet zwar unter Einsten an E. E. durch Ein Hoffkriegs-Raths rescript die behörige anlaittung.

Ich Erindere aber Derselben hiemit auch a parte, auf daß Sye nemblichen sub aliquo praetextu dem General Proveditori Ein compliment machen: und mit solcher Gelegenheith contestiren Khönen, wasmassen Ihro Zwar Ein Kayserlicher Befelch Eingeloffen ware, daß Sye sich movieren solten, wan, und sobaldten Es möglich seyn wurde.

Er General Proveditor hette aber seithero selbsten gesehen, wie die constitution der sachen beschaffen, und ob Es
möglich gewesen ware, das E. E. sich hetten bewegen khönen,
versicherten Jedoch, das nunmehro gar baldt die operationes
unserseits ansangen, und man alle Kräfften anstreckhen wurde, damit
auch darvon der Republique territorium prositiren:

mithin von dem überlast der bissherigen Kriegsläuffen befreyet werden mögte.

E. E. beywohnende dexteriteth wird Ihro in der sachen Ein mehres von selbsten an die handt zu geben wüssen, und Ich verbleibe etc.

### 359.

## An denselben.

Wienn den 27. Janner 1705.

Etc. etc. Mit gelegenheith dass der Messa theils mit rimessa und theils mit credit Brieffen die Magazinen Einzurichten zu E. E. abgeschikht wird, accusiere Deroselben den Empfang Dero beliebten vom 16. dises, und weillen Ich hoffe, dass inzwischen nit nur der mit 50000 fl. von hier hinein abgeferttigte Courier, sondern auch der herr Baron von Riedt inzwischen mit Einiger paarschafft darinnen angelangt seyn würdt, als hat es auch bey der überschribenen noth indessen sein Bewenden, bis mehrere hilff hinnachfolgen würdt: Wann aber und sobaldt Einiger Provianthyorrath beysamben seyn wird, so zweiffle Ich auch nit, E. E. werden zusorderist dahin reflectiren, und sich Eüsserist bemichen dergestalt zu movieren, wie Ihro schon des öfflers Erindert worden, umb dass man nit allein dem Feindt om brage geben, sondern auch den Soldathen selbsten besser aubsistieren machen möge.

Betreffent die abschickhung der Marode und Kranckhen in Tyroll khönen E. E. anhalten, und dahin trachten, solche media hervorzusuchen, womit man denenselben die kleine mundur verschaffen, Einfolglich mit dem vornembenden mouvement mitgehen lassen könte, wan es aber nit anderst möglich were, so khan lich auch diser abschickhung in Tyroll nit zuwider seyn;

Dass die desertion so starkh Einreisse bethaure Ich, weillen uns aber die Venetianer vorhin unsere deserteurs auf beschehenes repetiren zurukhgegeben haben, So miessen Einige officier nacher Verona geschikht werden, die derley ausreisser absordern sollen;

Sonsten ist das factum mit dem Capitain Gajani frey-

lich ärgerlich, iezo aber satisfaction zu begehren, oder selbsten zu nemben, sehen E. E. selbsten wohl, das man ausser standt seye, besser ist es also, bis sich die conjuncturen ändern, noch zur Zeith zu dissimuliren, wo man sodann genugsambe satisfaction zu Erlangen, schon gelegenheith sinden würdt.

Uebrigens ist der Bruggenrequisitten halber an seine gehörde die notturfft expediert worden. Womit in Eyll verbleibe etc. etc.

### 360.

## An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wienn den 28. Jänner 1705.

Etc. etc. Dass mir E. E. beliebtes von 19. dises rechts Eingeloffen berichte Deroselben hiemit, und wie Ich mich auf das von dem hoffkriegsRathsMittl an E. E. Erlassenes rescript, sodann aber auf den zurukhgeferttigten herrn Obristen De Went allerdings beziehe, als Erindere auf Dero obiges nuhr allein dises, dass, sovill die nacher Italien zu anticipiren suchende 200000 fl. betreffe, dieselbe I. K. M. Einen grossen Dienst Erweisen, wan Sye es ie ehe ie besser in richtigkheith zu bringen sich werden wollen angelegen seyn lassen, weillen aber von hier aufs dahin in Italien beraihts 50000 fl. geschikht worden, als thue E. E. zu Dero weitheren direction hiemit beyrukhen, wasmassen schon recht-geschehen seve, dass von obigen 200000 fl., 26000 fl. für die Frau Churfurstin, wegen der Erkhaufften pferdte employert worden. weillen Sye doch hette bezahlet werden miessen, da kein anderer fundo verhanden gewessen ist, und bayrischer Seiths hingegen man unter disen praetext die völlige reduction der trouppen bis anhero aufgeschoben hat, Wohingegen man iezo darauf umb so mehrers würdt tringen khönen, als wie Ich es E. E. auch, damit es vollzogen werde, hiemit bestens recommendiere;

Inclusive diser 26000 fl. nun, und dem Jenigen was der herr Baron von Riedt inzwischen Etwo schon Empfangen haben möchte, dersten für Italien nit mehr alls 100000 fl. anticipiert und ausgemacht werden;

Die übrige 100000 fl. aber richtig zu stöllen wurdet der herr

hoffCammerRath von Hillebrandt hinaufgeschikht, mit dem Befelch dieselbe solchergestalt in richtigkheith zu bringen, damit man dahier gleich darauf verlässlich anticipieren, und Sye zur anderweithen disposition anwenden khöne;

Wegen des herren Baron Zollers bin Ich schon zufriden, dass Er bey so beschaffenen Dingen mit seiner Werbung fortsahre, die aufbringende Leith aber, so Dragoner, als Musquetierer Ein und andern Regiment Eingethaillt, Er aber für seine Persohn immittlst, bis zur würkhlichen accomodation als haubtman aggregieret werde: gleichwie Ich unter ainsten der darobigen Kayserlichen General kriegs Commissariat ambts substitution destwegen sowohl, als wegen guttmachung der ausgelegten Werbgelder das behörige Erindern thue;

Dass der herr Obrist Dalbon, und der granadier Compagnie mit Ihrer Werbung aufkhomben werden, wann nur das geldt nit manglet, da Erlasse Ich mit Eben der heuntigen Post an gedachte substitution den widerholten Befelch, nit allein für derley neue Werbung, sondern für die ganze recroutierung insgesambt, und zusorderist aber der nach Italien destinirten Regimenter, die mittl auf alle Erdenkhliche Weiss zusamb zu suchen, und vor Allen zu disen Ende zu employeren, weillen, wie Ich E. E. in meinen Vorigen schon gemeldet, hieran sehr vill gelegen ist; und dahero derselben nochmahlen widerholle, E. E. wollen sich gefallen lassen, damit es auch in Werkh Erfolge, ihres orthes fest darob zu halten;

Wegen E. E. aignen anligenheith beruffe mich auf dasJenige, wass disfals durch das hosikriegsRathsMittl an Dieselbe geantworttet würdt, und wegen meines verlohrenen Nero bedankhe Ich mich dienstlich für die anbefohlene nachsuchung.

Wass aber übrigens die in Beraihtschafft zu halten anbesolhene Artiglerie und munition betrifft, da berusse mich auf das-Jenige, wass Erst mit vorlezterer Post an E. E. disfals geschriben habe, in hoffnung dass die 1000 Centner Pulser, und sovill Bleu beraihts nacher Tyroll werden abgangen seyn.

Schliesslichen habe Ich den herrn Conte Santini Einen Paass verwilliget, dass Er mit 6 oder 7 Persohnen, und 10 oder 12 Pferdten durch das Saltzburgische in InnerOesterreich und von danen geraden Weeg durch das Venetianische nacher Lucca

sambt seiner Bagage gehen khönte; E. E. belieben Ihme also auf sein Anmelden unter Dero Namben disen Paass ausserttigen, und Ertheillen zu lassen. Womit etc. etc.

#### 36t.

# An den Herzog von Marlborough.

Vienne le 28. Janvier 1705.

Monsieur! Le Marquis de Quiscard m'a communiqué une copie de Son proiect, qu'il avoit presenté a leurs hautes Puissances d'Hollande, concernant la conquête de Savoye dans la campagne prochaine et d'entrer d'abord apres en Dauphiné pour tacher d'y joindre les habitans des Cevennes. Il m'at aussi mandé que l'on avait incessament communiqué à l'Angleterre. Ainsi Je n'en doute point, que V. A. l'aura deja veu et reconnû par Son prudence pour une de la plus grande consequence si l'on pouvoit faire cette puissante diversion de ce coté-là. Pour moy Je la tiens pour telle, et Je croyerois la chose faisable si Elle la voudroit appuyer par Son credit.

Je prie donc V. A. de la Seconder comme elle la Jugerez de l'importance, et d'honorer aussi les bonnes intentions du dit Marquis de Guiscard de Sa protection, connoissant Son Zele ardent, qu'il temoigne pour le bien de la cause commune.

Elle sera encore persuadé, que personne au monde peut estre plus que Je suis, avec passion et respect Monsieur! De V. A. etc. etc.

## 362.

## An den F. M. Grafen Starhemberg ').

Wienn den 29. Jänner 1705.

Etc. etc. Unter Einsten, dass Ich E. E. werthe Zeillen von 17. X<sup>bris</sup> des Jüngst außgeloffenen Jahres hiemit dienstlich beandtwortte, und gegenwärtiger Courier sowohl an Ihre Königliche Hocheit als an E. E. mit vorleüfligen expeditionen von hoff hineingeschikht wird, hat man zwar geglaubet, Zugleich auch Eine

<sup>1)</sup> Fast ganz in Chiffern.

Summa Geldts mitsenden zu khönen, Allein die gar zu grosse noth des Leiningischen corpo Erforderte unumbgänglich, dass man solche dahin remittiren müeste, umb selbiges sowohl von dem gänzlichen Undtergang zu retten, als auch mit mögligster hülff in dem standt zu bringen, damit es sich dermalleins moviren khönte.

Es ist aber bey ablaussung dises Couriers sowohl der bekhandte Messa zu Einricht- und sicherstellung der Magazinen in wällschlandt, als auch Jemandt von der Kayserlichen Host Cammer in Bayrn abgeschieckht worden, umb aldorten 100000 fl. zu negotiren, welche sambt noch so vill von hier, Ehister Tagen in Pie mont übermacht werden sollen, und man hat auch Einen andern fundum von 3 bis 400000 fl. dahin destinieret, den man zu Venedig negotiren: und alles Fleisses pressiren lasset; so wird auch umb den 8. oder 10. des nägstkünstligen Monats February ausst das spätteste der General Grass v. Daun widerumben hinein expedieret werden, und alle informationes mit sich bringen, solgsamb des mehrern mündtlich referiren khönen, wie die sachen herausten beschassen seyen;

Meinerseits undterlasse Ich zwar nicht, alles, was nuhr Immer khan, zu Beförderung der dispositionen und insonderheit des wällschen Succurs halber anzukheren, allein bey meiner hieherokunfft habe Ich noch wenig, oder fast nichts außgemacht gefunden, indeme auch die recrout- und rimontirung schier nicht Einmahl angefangen gewesen, wiewollen der Kayser meinen disfahls noch von der armée gethanen Vorschlag genemb gehalten, und seine resolution vor mehr als Zwey Monathen schon herabgegeben hatte.

Es hat sich aber die execution bis dato Immer gestekhet, und darüber bey denen Ländern, sonderlich denen österreichischen grosse difficultaeten geeüssert; Ich arbeitte Jedoch Tag und nacht, und wende alle Kräfften an, damit das nägstkünfftige Monath February wenigist Ein Theil des Succurses den march würkhlich antretten: und sodan weiters die darzue destinirte Trouppen nach Einander solgen könten, worunter sowohl die 8000 Preüssen, als die Jenige begrissen seyndt, welche der Kayser (ohne der recroutten) für künstlige campagna in Wällschlandt stellen: und Ebensahls in 8000 Mann bestehen sollen. Umb

aber wegen disen leztern die rechte Verläfsligkeith zu wüssen, Erwarttet man nuhr die Finalresolution des Churfürstens zu Pfaltz, als mit welchem man derenthalben in tractaten stehet, damit Er auf sothanes quantum Etwo die helfte pr. 4000 Mann von seinen trouppen überlassen: und alsogleich ab marchiren lassen möchte.

Entzwischen pressire Ich die recroutten, und sobaldten dise nuhr Ein Wenig in standt seyndt, werden sye unverzüglich auß Bayrn nacher Wällschlandt deffilieren, massen auch von denen-Jenigen der march schon würkhlich angehet, die Zeithero in Hungarn und Erblanden annoch gestanden seyndt.

E. E. glauben danenhero, und versichern Es auch S. K. H. daß Ich nunmehro mit allem Ernst, sorg, und Eyfer daran seye, damit zu Abhelffung des bisherigen betriebten Zustandts in Wällschlandt und Piemont, all-Eüsserste mittel Ergriffen: mithin auch Geholffen werde, sobaldt Es wird Immer möglich seyn khönen, Wie Es aber bis dato herausten ausgesehen, und sonderlich in Hungarn annoch aussihet, khan niemandt glauben, der nicht in loco gewesen, folgsamb die fatale conjuncturen und den allerseitigen abgang der mittlen mit Augen gesehen hat. Der nägst hineinfolgende General Graff von Daun wird vorgedachtermassen sowohl hierüber, als über das gesambte Künstlige Wällsche Kriegsweesen Ein mehreres benachrichtigen, und Indessen verbleibe etc. etc.

### 363.

# An den Herzog von Savoien ').

Vienne ce 27. janvier 1705.

Monseigneur! J'ay receû avec profond respect la Lettre, laquelle V. A. R. m'a fait la grace de m'escrire du  $16.X^{\rm brc}$  de l'année passée, et quoyque l'on avoit esperé d'envoyer ce Courier avec une Somme d'argent, l'on estoit pourtant obligé de S'en Servir pour le

<sup>1)</sup> Vollständig in Chiffern, wie fast die ganze Korrespondenz zwischen beiden Fürsten, wenigstens von 1703 bis zum Entsatz von Turin (1706).

corps de Linange, a cause de Sa grande necessité. Cependant l'on at envoyé une personne de la Chambre en Baviere pour negotier Cents milles Florins, lesquels avec Cents milles d'icy Seront envoyes aux premiers jours en Piemont, et l'on destine un autre fond de Trois, à quatre cents milles Florins, qu'il se negotie à Venise.

Le Comte Daun serat aussi expedié vers le huit: ou dix du moys, qui vient, au plus tard, avec les informations de toute chose.

Que V. A. R. Soit persuadé que de mon cotè Je ne perds pas un moment du tems pour presser, autant qu'il m'est possible, mais a mon arrivée quoyque S. M. avoit resolue (Suivant le proiet, que J'avois envoyé de l'armée) les rimonts et les recrües, il y avoit plus des deux moys, cependant elles n'estoient pas commancées.

V. A. R. Sçait, que c'est le principal point, auisi Je le presse autant, qu'il est possible, aussi bien, que les nouvelles Trouppes, qu'ils y doivent aller. Je Scais, qu'a cette heure quelques milles hommes fairoient plus, qu'une grand' armée dans un autre Saison, mais les ministres de V. A. R. qu'ils Sont presents, me rendront Justice, que Je ne manque en rien de tout ce, que peut dependre de moy.

Si Jamais Jauray l'honneur de faire la reverence à V. A. R. Je l'informeray plus au longue et en attendant Je l'assure du profond respect avec lequel Je Suis Monseigneur! De V. A. R. etc. etc.

### 364.

# An den Grafen Auersperg ').

Wien den 29. Jänner 1705.

Etc. etc. Mit dem Courier, der anheindt an S. K. H. abgefertiget wird, hat man zwar geglaubet, Eine Summa Geldts mitsenden zu khönen, allein die miseria des Leiningischen corpo hatte solche dahin unumbgänglich Erfordert, als welches auf dem spitzen des undterganges gestanden, und danenhero umb so vill weniger capabl ware, das Es sich hette moviren khönen.

Ich beandtwortte mit diser Gelegenheith E. E. wehrte Zeillen

<sup>1)</sup> Durchgehends in Chiffern.

von 17. Xbri. des abgewichenen Jahres, und diene zur nachricht, dass undterdessen schon Jemandt in Bayrn geschiekht worden, umb aldorten 100000 fl. zu negotiren, zu welchen noch Einmahl sovill von hier sollen geschlagen, und Ehister Tagen hinein in Piemont geschieckhet werden; Man lasset auch noch über dise Summa Einen andern fundum von 3 bis 400,000 fl. in Venedig negotiren, als welcher Ebenfahls dahin destinieret seyn wird, also belieben E. E. indessen den Herzogen zu animiren, und zu versichern, dass Ich meines Orths gewüss nichts undterlasse, was von meinen Eüssersten Kräfften dependieren khan, massen Ich auch Tag und nacht pressiere, damit sowohl die recroutten und rimonten beschleiniget, als der neue Succurs für Wällschlandt, sobaldt es wird möglich seyn khönen, hineinbefördert werde, gleich Ich es zwar selbsten Hochgedachter S. K. H. sowohl, als dem herren Graffen Guido von Starnberg unter Einsten überschriben habe.

Es wird auch auf das spötteste umb den 8. oder 10. des nägstkünstligen Monaths February der General Graff von Daun zurukh expedieret werden, und mit mehrern mündtlich berichten khönen, in was für Einen Zustandt herausten die sachen seyen, Zugleich aber wird Er auch über das künstlige Wällsche Kriegsweesen die umbständtliche information mit sich bringen, da Ich dan Insonderheith auf all-Ersinliche Weiss daran arbeitte, damit umb sothane Zeith des berührten Monats February die Trouppen nacheinander hinein deffilieren könten, umb die operationes mit Ernst anfangen, mich auch darinnen Einfinden zu khönen, sobaldt Es möglich seyn wird.

Entzwischen Ersuche E. E. Sye belieben zwischen dem Herzogen und Guido die Guette Harmonie böstermassen zu cultivieren, dan Sye Erkhennen Hochvernünstlig wievill hieran dem Kayserlichen Dienst gelegen seye, Erfreüen mich auch mit der continuation Deroselben schätzbahren Freindtschafft, und glauben, das ingleichen mit aufrichtiger reciprocation in beständiger Dienstergebenheith allstätts beharre etc. etc.

### 365.

### An die Kurfürstinn von Baiern.

Wien den 4. February 1705.

Durchleichtigste Churfürstin etc. Gnädige Frau etc. E. G. hochwärthiste Zeillen von 19. passato seyndt mir zu gehorsambsten handten wohl Eingeloffen, und Ich habe daraus in substantiali mit mehrern Ersehen, dass Dieselbe Ein gnädiges gefallen tragen wollen, in denen vorsallenden Begebenheithen zu mir Dero gleichmessiges gnädiges Verthrauen zu sezen.

Wie nun hierüber Einesthails E. G. hiemit gehorsamsten Dankh Erstatte, also versichere Dieselbe Ich auch anderten Thails, dass beede Kayserliche und Khönigliche Mayestäten E. G. wider die verglichene accordspuncten was zumuthen zu lassen, auf kheine Weiss allergnädigst gesünnet seyen, In der steisten Hoffnung iedoch, dass auch E. G. ihres orths auf Eine gleiche Weiss die Endtliche execution Erdeither puncten zu vollführen, umb so mehrers daran seyn werden, damit zu Einen Widrigen allerhöchstgedachte beede Kayserliche und Khönigliche Mayestätten Kheinen anlass haben möchten; Ich meines orths schäze mir für Ein besonderes glückh, wann E. G. Ich meiner gehorsamsten Dienste zu versichern gelegenheith habe, gleichwie Dieselbe nit weniger gehorsamst Ersuche gnädig persuadiert zu seyn, dass Ich mit allen respect und schuldigster veneration Ersterbe etc.

#### 366.

### An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wienn den 4. February 1705.

Etc. etc. Von E. E. Erhalte Ich Zwey schreiben Eines ohne datum, und das andere von 22<sup>sten</sup> passato sambt denen Beylagen. Bey der nacher Italien schon überschickhten, und noch weithers richtig stellenden rimessam hat es sein guttes Bewenden, und wie Ich wohl wais, das dieselbe hierzue ihres orths vill contribuirt haben, als hat man sich auch darinfahls auf Deroselben bekhante Sorgfalt und unermiedeten Eister verlassen gehabt;

So ist nit weniger sehr wohl geschehen, dass dem herrn graf-

fen von Haimbhausen die direction des Camerale überlassen worden, welches, dass Es derselbe auch nach denen überschickhten puncten Einrichte und administriere, biss I. K. M. das vorhabende gubernium allergnädigst resolviert haben werdten, E. E. Ihme bedeithen wollen, in dem supposito dass sich Erdaither herr Graff Haimbhausen Allerhöchstgedacht K. M. Dienst auf das Eüsserste werde angelegen seyn lassen, und demselben mit Einer solchen Threü vorstehen, als wie man in Ihme das gutte Verthrauen hat, Jezo aber selben anhero zu citiren, werden E. E. von selbsten Ermessen, dass es nit de tempore seye, sondern dass selbiger villmehrers Zuewartten miessen, bis Einsmahl das oberdeithe gubernium bestellet seyn werde.

Sonsten aber dersten E. E. der Churfürstin etwo anzeigende apprehensiones gar nicht attentieren, sondern Dieselbe versiegen und disponieren, was Kaysers Dienst ist, und verlassen sich darauf, dass man E. E. von hier aus in allen was billich ist, Kräfflig manuteniren werde;

Sovill hingegen den posto Reichenhall anbetrifft, wann es nit gar zu hoch vonnethen were, so ist selbiger nit zu besezen, so leh E. E. Guttbefinden überlasse, da die intention allein dahin gehet, dass Uns die passage frey und offen bleibe, herentgegen werden Sye auch die Versiegung thun, dass kheine bayrische guarnison, unter was praetext es auch seyn möchte, darinnen nit gestattet, und die angelegte fortification demoliert werde, wobey Ich E. E. weithers unerinderter nit lassen wollen, dass, wass das Saltzweeßen angehet, meine der Frau Churfürstin gegebene antwortt nit dahin gangen, dass Ich Ihr selbes Zugesprochen hette, sondern dass es darmit, bis zu der angränzenden Erbländer darüber gegebenen in formation, und I. K. M. daraufhin abgefaste allergnädigste resolution in statu quo Verbleiben solle.

Wegen der Recroutier- und rimontirung beziehe mich auf meine vorige, und Ersuche E. E. widerholter dises werkh, besonders derJenigen Regimenter so in Italien befindlich, und weithers dahin gewidtmet seyndt, auf Eine solche arth und Weißs zu poussieren, daß Sye ie ehe ie besser bewerkhet, und alles zu marchiren in stadt gesezet werde, gleichwie dann auch der darobigen Commissariatambtssubstitution es mit allem nachtrukh de novo committire, und aber deme den besten

Vorschub geben würdt, wann E. E. nach Dero beywohnenden Eiffer den effect Tag und nacht poussieren lassen werden;

Occasione diser Recroutier- und rimontierung aber Erindere E. E. unter ainsten, Wasmassen das Felsische Dragoner Regiment noch dises Monath unselhahr marchiren müesse, Dieselbe belieben also, bey denen reducierenden noch übrigen 200 Mann Churbayrischer Cavallerie dahin anzutragen, damit die Pferdt darvon Erdeithen Felsischen Regiment Zuegethaillet, oder aber, da die Frau Churfürstin dieselbe dem landt schon hinaussgegeben hette, auf alle Weiss gesehen werde, auf dass Sye von dort aus wider beygebracht, und auch sonsten durch beriehrte Comissariat Ambts substitution Ermelten Regiment die zu dessen völliger completirung noch Ersorderliche geldter unverlengt ausgezahlt wurden, dann gleichwie angeregtermassen der marche desselben beraihts vor der Thür ist, als miessen auch die Mittlunverzüglich verschaffet werden, was zu dessen völliger Ergänzung Item Erzeügung der mundirung noch manglen thätte.

Der herr Veldtmarschall Comte Herbeville, wie Er mir schreibet, khombet noch nit herab, Einfolglish ist E. E. anfrag dessen commando halber von selbsten gehoben; In Fahl aber, dass Er sich Entsernen wurde, wird keine difficultät seyn, dass unter Dero commando sodan auch der Bezürkh, welcher Ihme Comte Herbeville assigniert ist, übergeben werde.

E. E. bey reducierung der übrigen bayrischen Infanterie verfügte dispositiones und darzue abgeschickte beede Obristleithenant Langlet, und Neühoff seyndt in allweeg gar gutt, und habe Ich dabey weither nichts zu Erindern, als dass dieselbe darob seyn wollen, Weillen die Frau Churfürstin 300 Mann zu Fuess und 200 Pferdt zur guarde auf den Peinen behalten will, dises aber wider die accordspuncten lausset, da derselben nit mehr als 400 Mann verwilliget worden, dass es solchemnach dabey verbleiben, mithin von disen vermainten 500 - 100 Mann gleichsals abgedankht werden müessen.

Dero für den herrn Conte Santini Eingelegten für Wortt wolte Ich so gern gratificieren, als Ich wintschen möchte, dass es bey mir allein stunde, wie aber I. K. M. dermahlen mit genugsamben generals Persohnen schon versehen, und allergnädigst mit intentionieret seyndt, mehrere anzunemben, als ist mir

auch umb so mehrers laydt, dass E. E. Verlangen dissals zu secundiren nit in meinen Vermögen seye. Ich will aber gleichwollen auf selbigen reflexion machen, und wan die gelegenheith Kombet, Ihme zu dienen, nit Ermanglen.

Sonsten habe Ich von versicherter handt die nachricht, daß sich von denen reducierten bayrischen trouppen die mehriste Leith im landt hin: und wider bey denen Burgern und Baurn auf etlich Monath in die Kost gedinget, und das Kostgeldt von Ihren Eingenombenen Monathgeldtern vorhinein bezahlet hetten, umb in so lang zuezuwartten, bis die Campagne angehet, und Sye gelegenheit finden werden, dem Churfürsten übern Rhein wider zuzugehen. E. E. wollen mich also berichten, ob, und wie die Werbungen von statten gehen, und waß Sye für Einen Zuegang haben, Indeme Ich, wann Sye nit wohl riusciren solten, der mainung bin, denen bayrischen landtStändten aufzutragen, daß Sye Eine gewisse Anzahl Recroutten in natura stöllen, und Ihnen die guttmachung andem zu praestiren habenden contributions quanto abgerechnet werden Könte.

Weithers höre Ich auch, dass Ein sicherer Obristleithenant Wartmann in Khöniglich Polnischen Dienst Ein Regiment granadier von 600 Mann alda in Bayrn aufzurichten suche; So Ich E. E. darumben hiermit Erindere, umb dass Sye sothane Werbung auf Kheine Weeg noch Weis gestatten, sondern trachten wollen, wie Etwo Erdaiter Obristleithenand Wartman für den Kayser Einige Mannschafft (Jedoch zur freyen disposition) zu stellen Könte persuadieret werden.

Uebrigens habe E. E. in meinem lezten schon Erindert, daß sye die bewuste munition nacher Tyroll alsogleich fortgehen lassen Wolten, Negst disen nun Ersuche E. E. auch die in Beraihtschafft zu sezen anbefolhene Artiglerie oder von Inglstatt oder von Braunau, wo Sye es am Besten an der handt zu seyn befinden werden, gleichfalfs nacher Tyroll unverzüglich abschickhen, und directé nacher Trento abführen zu lassen, Ich Erindere zu disem Ende der Commissariatambtssubstitution daß Sye Jemanden dahin in Tyroll Vorausschickhen, und den Transport richtig stellen lassen solte.

Wessen Mich hiernägst die Statt Ulmb wegen der alda hinterlassenen bayrischen schulden Belanget hat, schliesse Ich originaliter darumben hiemit an, umb dass E. E. belieben bey der Frauen Churfürstin darob zu seyn, damit Erdeithe Creditores demnegsten bezahlet, und zusrieden gestellet werden.

Wann schliesslichen der zu dem Churfürsten abgeschickhte P. Schmaker, und Ein gewisser Bard genant, wider Zurukh-Khomben werden, wollen E. E. Dieselbe bis weithere Erinderung anhalten, und nit nacher Minichen gehen lassen.

Als Ich Eben in dem schluss diser meiner Antwortt Begriffen wahre, Erhalte Ich von E. E. 2 andere schreiben von 26. und 29. passato, woraus Ich besonders gern vernomben. dass die harmonie, und das gutte Vernemben mit der darobigen Commissariatambts Substitution etwas besser gehe, welches, wie hoch es vonnethen seye, E.E. umb so leichter Erachten werden, als bey derley müssverständtnussen Kaysers Dienst am maisten laiden thuett, Ich recommendiere es also E.E. hiemit de meliori.

Dass aber die Eincassirung der 3 Reichsthaller auf die portion durch das Commissariat bey denen Regimentern Einen larmen machen solte, sehe Ich gar nit warumb, Indeme Ich meines orths Eins zu seyn glaube, obs dass Commissariat ein cassiere, und Sye Regimenter aus der cassa mit ordtnung Erheben, oder ob Sye es selbsten von landt Einbringen, da Ihnen andurch weder auf ein: oder andere Weis zu kurtzen geschiehet.

Die von denen Baurn auf offentlicher strassen beraihts anfangende ärgerliche Thatten, miessen in primo actu nach aller schärffe, und ohne weitherer Verzögerung sogleich in flagranti abgestraffet, und dem landt publiciert werden, dass man alle dieJenige, welche man auf offentlichen strassen mit gewöhr attrapiren wurde, sogleich beim Kopf nemben, und den process formiren wurde, weillen aber auch E. E. melden, dass die baurn durchgehents sich unter der handt mit gewöhr Versehen, dises aber Ein weithes Aussehen gewünnen will, so ist vonnethen, dass man Erstlich mit gutten dasselbe von Ihnen abfordere, und wan es aber nichts verfangen wolte, auch mit gewalt abnembe, und zum fahl Es nöttig were, auch die Trouppen Enger zusamben ziehe, umb derley glossende Meüterey- und weit aussehendes Uebl noch vor dem ausbruch zu dempfen, die Zusambziehung aber mieste ohne noth nit geschehen, damit man nit auch dem landt andurch Anlass gebe. e o ipso aufzustehen, weillen es wohl seyn Khönte, dass derley Mörderische Thatten von verschidenen böswichten, und liederlichen gesindl geschehen, das Ich solchemnach für das beste hielte, Einen Jeden gricht anzukinden, dass es seine Unterthanen in gebührenden Zaumb, und gehorsamb halten, wie auch das gewöhr abnemben solte, widrigensals man sich an dem Jenigen orth, wo das fact um geschieht, halten, und dasselbe andern zum Abscheü in grundt verwiesten, und Verbrennen wurde; dises seyndt meine gedankhen, E. E. aber die in loco, werden schon hierauss zu nemben wüssen, was zur remed ur am dienlichsten seyn würdt.

Salmb und Tollet aber sollen gleich marchiren, und zwar daß leztere den 8. dises, das andere aber den 16. deto darauf, dergestalt, waß zu dienen, und zu marchiren in standt ist, daß übrige bleibet in quartieren, remittiret sich auß schleünigste gleichsalß, und prosequirt die recroutierung mit allen Erdenklichen Eisser.

Denen reducirten Walserischen Compagnien mußsman Kheinesweegs das gewöhr lassen, sondern die leith außsuechen, und Ihnen selbes abnemben.

Mit denen Studenten zu Ingolstatt hat es gleiche Beschaffenheith, wie oben mit den Baurn, E. E. lassen Ihnen bedeuthen, daß Sye sich in denen gebührenden Schrankhen und ruhe halten, wider die Miliz nichts Thättliches Verfangen, und sich Kheiner gelusten lassen solle, darwider zu schreitten, als man den Ersten den besten so man Ergraiffen, und auf derley Unfueg Ertappen wurde, nit nur beym Kopf nemben, sondern als Einen Aufruhrer, und aufwikhler mit dem strang bestraffen, die Uebrige aber abschaffen, und die schuellen speren lassen wurde, wohingegen man, wann Sye friedtlich sich aufführen wurden, man Ihnen gar gern Ihre privilegien geniessen lassen werde, daß aber die Burger denen Soldathen kheinen gutten willen Erzaigen, seyndt sye darzue nit gehalten, und destwegen auch sich über dieselbe nit zu beclagen.

Die Transportierung des Arsenals zu Minichen mueß geschehen, und zwar an die an der Donau gelegene orth, und weillen es nit wider die accordspuncten lausset, sondern vermög Derselben I. K. M. aigenthumblich haimgefallen ist, so sehe Ich nit, daß die Churfürstin dagegen strepitiren Khan, ehender aber mueß es gleichwohl nit geschehen, als bis die reduction vollendts vollbracht ist.

Wann das Pulfer zu Braunau nit verhanden. so ist es schon recht, dass die abschickhende 1000 Centen nach Tyroll aus Inglstatt genomben werden, gleich Ich es E. E. willkhür ohnedem überlassen habe.

Wegen der Münz würdet Inzwischen die Kayserliche resolution schon hinaufkhomben, und sich solchemnach nach Derselben zu halten seyn.

Uebrigens beruesse mich auf dasJenige, was an E. E. wegen Ihrer adjuta von dem Kayserlichen hoffkriegsRath beraits Ergangen ist, und was Sye in PostScript wegen Reichenhall melden, ist oben schon beantworttet, Belangend aber dass die haubt posti schlecht von Unss besezet wären, sinde Ich nit nöttig dass man sich mit derley Kleinen Besazungen Vill aufhalten, und die guarnisonen vermehren solte, wann nur die fortissicationes gleich abgelhan; und demoliert werden, hingegen aber mueß das Zeüghaus zu Wasserburg, Wan anderst Eins aldorten ist, übernomben, und begehret werden, weillen nach dem accord in disputabel alle Churfürstliche Zeügheüser I. K. M. heimbgestellet seyndt.

Von demJenigen Manifest, worvon E. E. melden, habe lch Eines hier in franzößischer sprach gesehen, weillen aber darin nichts sonderliches wider die accordspuncten gemeldet würdt, so wollen mir E. E. berichten, ob dasJenige, von welchem Sye schreiben, Ein anders seye.

Wegen beeder Obristleithenant Strohmayr, und Bärtl hat es sein Bewenden, nöttig ist es gleichwohlen, dass man auf selbe Acht trage, der Churfürstin aber können E. E. Erindern, dass solches schnurstrackhs wider den accord lausse.

Der Cammerdirector und Geheimber Secretari Neüsönner ist mir so gutt, als E. E. bekhant, und wais Ich gar wohl das Er Ein Ueblgesünter Mann seye.

Wegen der Polnischen Seüche überlasse E. E. was ohne unterbruch Kaysers Dienst, und hemmung der correspondenzen fürzukheren Vermainen werden.

Der Churfürstinn muess man das gewöhr von denen abgedankhten Leithen auf Kheine Weiss lassen, sondern auf der extradirung bestendig verharren, weillen es in die Zeügheüser gelüsser werden muess, dise aber I. K. M. angehörig seyndt. Von denen WerbPlatzen in München selbst, khan man Endlichen abweichen, hingegen aber in selbigen Rendtambt frey geworben werden, und sich daran nit verhindern lassen. Womit etc. etc.

#### 367.

# An den F. M. L. Baron von Bürgly.

Wienn den 4. February 1705.

Wohlgebohrner freyherr etc. Meines Herren F. M. L. untern 17. passato datiertes schreiben ist mir zurechts eingeloffen, Und verlese Ich daraus des Mehrern wessen Derselbe Mich von des feindes Contenance Bey deme Ihme Anvertrauten Posto und Commando hat Benachrichtigen wollen, Gleichwie Nun gar wohl daran Geschiehet, das Bey solcher Beschaffenheit Mein Herr F. M. L. auf gueter huet stehe, Und Ein wachtsambes aug auf des feindes thuen und Lassen habe, Als zweiffle auch nicht, Derselbe werde Eben von disen Einlauffenden Kundtschafflen des herrn General-Leuthenants Liebden Behörige parte geben, welche sodan auch Bey Eraignender gefahr und gar zu grosser Verstärkhung des feindes mit dem benöttigten Succurs Als der orthen in der näche anwesende und in Capite Commandierender General Meinen Herrn F. M. L. zu secundiren bedacht sevn werden, so Ich auf dessen Obiges hiemit in Antworth Ertheillen, und zugleich wie allstätts verbleiben wollen etc. etc.

#### 368.

# An den Prinzen Leopold von Anhalt.

Wienn den 4. February 1705.

Etc. etc. Mir ist laydt aus E. L. werthisten Zeillen von 22. passato Ersehen zu haben, dass Sye Eine Tour nacher Tessau, und Berlin machen thuen, Ich persuadiere mich aber gäntzlich E. L. sich dergestalt zu beschleünigen belieben werden, Womit Sye sich dem negsten wider zurukh Einfinden mögen, und nach S. K. M. gnädigsten intention solche ordre hinterlassen haben werden, damit der aus marche der Löblichen Trouppen nit retar-

dieret, sondern ungehindert vor sich gehen, und Ich die Ehre haben könte, E. L. baldt wider Persöhnlich bedienen zu khönen, welches wie Ich mur es für Ein besonderes glükh schäze, umb so begieriger bin, auch es mit Kurzen im Werckh zu bezaigen.

Wegen Erweitterung der quartier habe E. L. schon geantworttet, und auch das Behörige an die Kayserliche Generalkriegs-Commissariatambts substitution zu Landtshuett Erindert, Wie nit weniger unter ainsten Derselben zu wüssen gemacht, daß Ich wegen des Regiments In fanterie für S. K. H. zu Savoyen täglich des herren Marquis Prié 1) gewerttig seye, und mir sodann die Ehre geben werde, E. L. darüber die weithere auskhunft zu geben. Sye conserviren mir Uebrigens Dero Werthiste freintschaft, und versichern sich anbey, daß Ich in meiner bestendigen Dienstergebenheith Ersterbe etc. etc.

#### 369.

# An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Wienn den 11. February 1705.

Etc. etc. Das Leztere, welches mir von E. E. Eingeloffen, ware noch aus Aschaffenburg untern 3. currentis datieret, und gleichwie alle Dero Vorige Dienstlich beandtworttet habe, also werden Dieselbe darmit verstanden haben, wie dass Ich mir zwar die Anligenheith der Vöstung Landau auf All-Erdenkhliche Weiss angelegen seyn lasse, Allein, wo die mittel gebrechen, so ist aller effect Umbsonst. Undterdessen belieben doch gleichwollen E. E. gedachte Vöstung so vill zu besorgen, als möglich seyn khan, und mues beynebens auch aller sleis angekheret werden, umb die contributiones böstmögligst Einzutreiben, Wobey Ich aber nicht begreiffe, mit was sueg die frankhische Ritterschafft der 12000 fl.

<sup>1)</sup> Ist derselbe Hercules Joseph Ludwig Graf Turinetti, Marchese di Prić, k. k. Geheimer Rath, Commissair und Plenipotentiar in Italien, und Ritter des Anunziade-Ordens, von welchem in der Wiener Zeitung 1847 Nr. 250 angeführt wird, daß derselbe das uralte Hasenhaus in der Kärnthnerstraße zu Wieu als Eigenthum besaß, auf welches er aber von 1706 bis 1735 einen Schuklenstand von 83290 Pfund gebracht haben soll.

sich zu Entschitten praeten diren möge, Es belieben danenhero Dieselbe des herrn General Leithenants Liebden zu belangen, damit selbige Erdaite Ritterschaft pressiren lasse, umb den Erlag zu befördern. Von hier aufs khönnen E. E. versichert seyn, daß Ich Meines Orths nicht aussetze alle nottwendigkeiten Tag und nacht zu urgiren, Allein man khan nirgendt fortkomben, dieweillen aller orthen das geldt sehr rar ist.

Ich Erkhenne zwar wohl, das auch unter andern in der Vöstung Landau Eine commendanten Wohnung zuzurichten nöttig ware, von hier auss aber den fundum darzue zu verschaffen, ist fast nicht: oder wenigst so baldt, wie Esseyn solte, Keines Weegs zu hoffen. Sye schauen also, wie Etwo oben Ein mittel Könte gefunden werden, umb sowohl darinfahls, als andern Erfordernussen, sich böstmögligst auszuhelsfen. Womit etc. etc.

#### 370.

## An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wienn den 11. February 1705.

Etc. etc. E. E. werthe Zeillen von 30. passato seyndt zwar Eine antwortt auf mein Vorhergehendes von 18. ejusdem, Ich thue aber Deroselben gleichwohl darüber Erindern, wasmassen Ich umb so Mehrers begierig seye, deine nägsten zu vernemben, wie dass vorgehabte dessein mit dem herrn Obrist Battée abgeloffen, Als man dahier durch particular Brieff die nachricht hat, dass dises nit allein fähl geschlagen, sondern auch das Detachement selbsten vom seindt gelidten hette.

Dem herrn Obristen v. Wezel habe Ich beraits Erindert, dassobaldt Er die Recroutierung des löblichen Gschwindtischen Regiments in Bayrn veranstaltet, und Eingerichtet haben würdt, Er sich alsogleich zu E. E. unterhabenden corpo begeben solle, Wass E. E. übrigens wegen der noth der samentlichen officiers melden, so ist mir dise so guett bekhant, als Sye mir beschriben werden mag, und anbey nit wenig laydt, das die conjuncturn also übl beschaffen, das man denenselben in diser ihrer so grossen extre mit et nit hat aushelsten Khönen, Ich will aber hossen, das inzwischen der herr Baron v. Riedt mit Einer weithern ri-

messa darinnen schon werde ankhomben seyn, auch sonsten aller Eister angewendet werden, damit die bewuste anticipation (worauf man dahier so grosses fundament gemacht) in richtigkheith gebracht werde; E. E. poussiren also den effect, dann andurch werden Sye auch mittl bekhomben, denen nothleidenden officieren, Staab und soldathen zu helsten.

Schliesslichen wollen E. E. forderist anietzo, da Sye paare mittl bekhomben, nit weniger der Messa mit Einerandern rimessa darin angelangt seyn würdt, auf all-Erdenkliche weiß sich zu moviren suchen, dann Einmahl will sich Kheine Zeith mehr verliehren lassen, dem feindt Eine diversion- und andurch S. K. H. zu Savoyen Lufft zu machen, worüber, daß es auch geschehen seye, Ich von Deroselben Von Tag zu Tag die Verlässliche nachricht Erwartte, und inmitlst verbleibe etc. etc.

#### 371.

### An den F. M. Grafen Gronsfeldt.

Wienn den 15. February 1705.

Etc. etc. E. E. beliebte handtzeillen von 10. dises sambt den angehenckhten Post Script und denen dabey anectirt gewesten anlagen habe rechts Erhalten, worauf Deroselben in antwortt hiemit Erindere, wasgestalt an deme gar wohl beschehen, dass Endlichen durch E. E. angewendte mühe der Baron Riedt abgeserttiget worden, da Er nit vill weniger als 100000 fl. in paaren Empfangen hat.

Daß aber der herr hoffCammerRath Hillebrandt nacher Münichen gangen, und sich darvon nit hat abhalten lassen, Khan Ich Ihme nit Vorübl haben, weillen iüngstErindertermassen dises negotium von gar zu grosser premura ist.

Bey des Baron v. Gemel Uebergebenen Erleütterungspuncten habe vornemblich zu Erindern, ad punctum primum, daß es dabey in so weith sein Bewenden habe, daß die Zahl der 400 Zur guarde Verwilligten Mann nit überschritten werde, allein solle dise anzahl nicht grossen Thailß in ober- und Unterofficieren, sondern behörigermassen in Gemeinen, und a proportione der dabey nöttigen Ober- und Unter Officieren bestehen,

ad 2<sup>dum</sup> muess das gewöhr auf alle Weeg und weiß repetiert, und darauf fest gehalten werden,

ad 3tiom Die zu Wasserburg befindliche 600 Centen Pulffer, Sye gehören auch wemb Sye wollen, sollen I.K.M. heimbfallen, und hat sich dessentwegen nit das Kayserliche Commissariat, sondern I. G. die frau Churfürstin mit dem Lifferanten zu vergleichen.

ad 4 tum Dass Arsenal zu Münichen muess auf alle Weiss geraumbet, und Erindertermassen in die an der Donau gelegene Posten transportieret werden, Weillen die Zeügheüser Eines Thails I. K. M. absolute nach denen accordspuncten haimbgefallen seyndt, auch thails aber weder praetendieret, noch Zuegelassen werden Khan, dass an Einem orth, wo die Churfürstin Eine förmbliche guarnison hat, auch Ein Eingerichtes Zeüghaus gelassen werde,

ad 5<sup>ture</sup> mueß geschehen, und der aufenthalt so viller officier, und gemeinen in dem Münicher Rentambt nit gestattet werden; Endlichen

ad 6<sup>tum</sup> ist nit genug, dass man den ChurPrintzlichen Obristwachtmaister über die ausgestossene nachdenkliche röden veruembe, sondern es ist auch auf die bestraffung zu Tringen.

Dass sich E. E. sonsten die neue Werbungen - recroutierund rimontierung so eüsstig angelegen seyn lassen, da besördern Sye I. K. M. Dienst, und was Sye aber der täglichen lamentationen halber melden, seyndt mir auch dise eben nit verborgen, in Zwischen aber mueß man doch thuen was man Khan, und das Landt zu ihrer praestation anhalten, sodann aber würdet sich schon weisen, was möglich - oder unmöglich, und ob selbiges das Völlige zu prästiren sähig, oder nicht sähig seye; hiernegst aber ist billich, dass das Commissariat E. E. die Verwendung der 300000 fl. weiße, gleichwie es auch meiner intention gemess ist.

Weithers approbire Ich, dass E. E. die disarmirung des LandtVolckhs mit glimpf vorkheren, und Zugleich Eine Tour, umb Ein: und andere Unordtnung zu Vermittlen, machen wollen; hingegen aber haben I. K. M. die Ertheillung des Paasses an die frau Churfürstin, ohne vorherige anfrag von hier Kheines Weegs genemb gehalten, welches dann auch Khunftlighin also zu observiren seyn würdt; wann nun Ersagte Churfürstin sich dessen noch

nit bedienet hette, und von Münichen beraits abgeraist were, So Khönten E. E. ihre abrais mit dem Ein: und hinterstellig machen, daß I. K. M. in die Ertheillung Erdeithen Paasses kheinesweegs gewilliget hetten.

Betreffendt dassJenige was E. E. wegen der Unordtnung, Unthreü, und Unterschlaiss bey den Landt melden, da würdet mit deme gekolssen seyn, wan I. K. M. demnegsten sich über die Bestellung Eines guberny allergnädigst entschlüessen werden.

Bey dem aufbruch des Salmbischen Regiments mit 3 Battaillonen hat es sein Bewenden, Ich sehe aber nit, daß E. E. destwegen Eine Angst ankhomben, und Sye sich nacher Inglstatt begeben solten, da nunmehro die reducirung der Trouppen vollführt worden.

Die reducirung des Landt Ob der Enserischen Regiments ist Eine von I. K. M. resolvierte Sach, und noch ehe geschehen, ehe Ich alhier ankhomben bin, mithin mueß es auch sein Verbleiben haben.

Wegen der hinauskhombenden recrouten zu pferdt, und lähren rimonta Pferdt, würdt man, wann Sye sich in etwas erhollet, das weithere zu deren abmarche schon Erindern, und waß aber Schliesslichen der frauen Churfürstin Clagen wider den herrn fürsten zu Oettingen anbelangt, Ergehet die behörige Erinderung an die Kayserliche Reichshosschanzley. Womit etc. etc.

#### 372.

### An den G. M. von Stillen.

Wienn den 18. February 1705.

Etc. etc. Gleichwie denen Löblichen Khöniglich Preüssischen trouppen die iüngsthin von I. K. M. abgelassene Allergnädigste ordre wohl Eingelossen seyn würdt, Vermög welcher Sye den 25. dises aus ihren quartieren in Bayrn aufbrechen, und den marche nacher Italien antretten sollen, Also beruesse mich zwar allerdings darauf, und Erindere Meinen herrn G. M. hiemit weithers wasmassen mir von dem herrn Grassen v. Warttensleben untern 10. dises aus Berlin die nachricht Ertheillet worden, dass man alda zu bestmöglichster Beschleünigung Erdeither Löblicher trouppen bevorste-

benden marche nach Piemont Alknöttige Versiegung mache, und nit allein die 1900 Mann Recrouten alberaihts von allen orthen habe ausbrechen, sondern auch die ordre widerhollen lassen, dassich die Jenige welche in Bayrn Einquartiert seyndt, dergestalt march eferttig halten sollen, damit auf meine Erst-Einlaussende Erinderung der ausbruch auch unerwarttet obgedachter Recrouten beschehen khönte.

Wie Ich aber ohnedem nit Zweisste mein Herr G. M. werde nach S. K. M. Ergangenen allergnädigsten Erinderung den marche auf den angesezten termin des 25. dises beraihts sestgestellet, und alles darzue in Beraihtschasst gesezet haben; So habe Ich nichts destoweniger es hiemit widerhollen, und Dieselbe Ersuchen wollen, den ausbruch auf Kheine Weeg noch Weißs zu Verschieben, und, wan es ia auf Ein: oder andern Tag Einen anstandt haben mieeste, selbigen über dises Monath hinaus nit zu retardiren, sondern zum Wenigsten mit Ende gedachten Monaths würkhlich und ohne weithern auszug anzutretten, massen Ich auch selbsten mich dergestalt beschleünige, damit auf das sördersambiste an denen Italianischen Gränitzen mich Einsinden möge.

Mich Erfreüet dabey nit wenig, daß Ich abermahlen das glükh habe, dise Löbliche Khönigliche trouppen unter meinem commando zu sehen, wobey Ich dann auch die Ehre verhoffe, meinen Herrn G. M. Persöhnlich bedienen zu Khönen, Ersuche aber zugleich Dieselben bey dem aufbruch sowohl, als wehrenden marche solche ordre auszustellen, auf daß nit allein für iezo die geclagte villfältige excess abgethan, sondern auch wie gedacht ins khunfftig vermieden, und alle gutte MannsZucht observiret, und gehalten werde. Womit etc. etc.

### 373.

### An den Grafen Wartensleben.

Wienn den 18. February 1705.

Etc. etc. lch habe E. E. Werthiste Zeillen von 10. dises Wohl behendiget, und darauß mit besonderer consolation Ersehen, wie man zu dem bevorstehenden marche der Löblichen Khöniglichen Preüssischen trouppen alle möglichste Beschleünigung, und solche Versiegung vorkhere, dass nit allein die 1900 Mann Recrouten von allen Orthen ausbrechen, sondern auch die ordren widerhollet werden, damit unerwarttet gedachte Recrouten die in Bayrn Einquartierte Khönigliche trouppen aus meine Erinderung sich sogleich aus den Quartieren moviren solten.

Wie Ich mir nun für Ein besonderes glükh schätze, dass abermahlen die Ehre habe, bedeithe löbliehe Khonigliche trouppen für gegenwerttige Campagna zu commandieren, also khönen sich auch E. E. gesichert halten, dass Ich zu deren conservation bestmöglichste Vorsorg tragen werde, allermassen dann auch Verschidene Magazinen angerichtet seyn, damit Es wehrenden marche an dem benettigten Proviant, und fourage nit fählen solte, wobey E. E. zur verlangten nachricht dienet, dass von I. K.M. durch Einen aignen Courier an widerholte Löbliche Khonigliche trouppen die Ordre dahin ausgestellet worden, dass Sye den 25. dises Monaths aus ihren quartieren aufbrechen, und den marche antretten solten. So Ich auch dem herrn general-Major v. Stillen durch Eine aigne Staffetta widerholle, und mich für meine Persohn selbsten dergestalt beschleünige, damit auf das baldigste, und zwar dem negsten selbsten an denen Wällischen gränitzen mich Einfinden möge. E. E. conserviren mir übrigens Dero werthiste freundschaft, und helffen zugleich bey I. K. M. selbsten meine wenigkeith in Gnaden zu Erhalten, persuadiren sich anbey dass Ich in meiner begührigen DienstErgebenheith allstetts Verharre etc. etc.

#### 374.

### An die Kurfürstinn von Baiern.

Wien den 18. February 1705.

Etc. etc. Es seyndt mir Deroselben hochwerthiste Zeillen von 10. dises wohl Eingeloffen, und wafs mir E. G. darinnen in ein: und andern anzubefelhen Belieben wolten, das habe Ich daraus des mehreren gehorsambst Ersehen.

Wass nun die angeschlossen geweste und von E. G. dem herrn F. M. graffen v. Gronsfeldt beantworttete puncta betrifft, da seyndt mir Dieselbe gleichfals von ieztgedachten herren VeldtMarschallen communicieret worden, und waß Ich aber meines orths dabey weithers zu Erindern gefunden, das habe Ich öffters beriehrten herrn F. M. mit heütiger Post in antwortt Erindert; E. G. Belieben sich hiebey nochmahlen zu persuadiren, daß Ihnen wider den Claren enthalt der accordspuncten umb so weniger waß werde Zuegemuthet werden, als man sich hingegen von seiten I. K. M. allerdings persuadieren thuett, daß auch E. G. nach denenselben Alles punctual werden halten, und exequiren lassen.

Dass sonsten der von E. G. nacher Rom abgeschickhte, und wider zurukhgangene Courier auf die überschribene unverhosste weißs spoliert worden, bethaure Ich sehr hoch und in so weith es von mir dependieret, werde auch nit Ermanglen, daran zu seyn, damit diser casus mit nachtruckh untersuchet werde.

Belangent weithers den von E. G. angesuchten Paas umb I. M. der frau Mutter entgegengehen zu khönen, da habe, umb hierinfals wie in allen andern E. G. meine gehorsambiste Ergebenheith Erkhennen zu geben, nit Ermanglet, darvon I. K. M. die allerunterthänigste Eröffnung zu thun, Welche aber den von dem General F. M. herrn graffen v. Gronsfeldt interim Ertheilten Paas kheinesweegs approbiret, sondern für besser zu seyn befunden haben, wann E. G. dise ihre Rais noch in etwas Einstellen und Zurukhhalten möchten, angesehen Sye bey denen dermahligen conjuncturn, wo Alles sich zu moviren anfanget, nit für guett findeten, dass gedachte S. M. Dero frau Mutter in dise weithe rais nacher Grätz sich Einlassen solten.

Wass Schliesslichen die recommendierte Engl, und Müller betrist mueß E. G. Ich in gehorsamster antwortt Erindern, dass I. K. M. allergnädigst nit inclinieren, Vor resolvir: und Bestellung Eines guberny in derley Ämbtern Jemandten Einzusetzen oder zu confirmiren, sondern in Zwischen alles in statu quo zu lassen. E. G. aber khönen sich versichern, dass Ich darauf allerdings reflectiren; und bey resolvirten gubernio Zur Befolgung Dero dissaltigen Beselch meiner Seiths umb so mehrers alles contribuiren werde, als Ich zu Dero gehorsambsten Diensten unveränderlich verbleibe etc. etc.

### 375.

### An den G. F. W. Baron Martini.

Wienn den 21. February 1705.

Etc. etc. Von Meinen herrn G. W. Erhalte Ich 2 schreiben, Eines von 30. passato auf der Post, und das andere von 4. dises durch den ZahlAmbts Cassier Scheltzinger.

Im Ersten hat es bey denen repartierten 50000 fl. sein Bewenden, und hoffe dass inzwischen der herr Baron Riedt wieder mit Einer neuen rimessa darinnen werde Eingetroffen haben.

Die anticipations negotiation ist auf alle Weiss zu befördern, unnöttig aber dass Ich demselben repetiere, was Ich desthalben schon öffters Erindert habe, dann dises ist der Einzige fundo worauf man hier den Conto gemacht, dass man der darinnigen noth würdt aushelffen khönen, Mein herr G. W. lasse sich also nit lang aufziehen, sondern berichte mir so schleunig als möglich Eine positive resolution auf wass man sich verlassen khöne, damit nit umbsonst die Zeith verlohren gehe und man mit lähren hoffnungen abgespeisset, indessen aber auch andere gelegenheithen zu helffen, ausser handt gelassen wurden. Mein herr G. W. schreibt zwar, dass Derselbe Unsicherheith halber sich nit nacher Verona begeben khöne, so schon Recht ist, dass sich Derselbe kheiner Gefahr unterwerffe, indessen aber khan man jemandt andern capablen dahin abgehen lassen, umb gleichwohl Einen anfang zu machen.

Mit denen Bruggenrequisiten khan man zwar noch in etwaß zuewartten, bis man am Pó ankhomben seyn würdt, inzwischen aber mueß man zu Derenselhen Zusambbringung allenthalben die dispositiones machen, damit man Sye auf den fahl der Erfordernuß gleich bey handten haben möge.

Der Messa würdtet mit der mitgegebenen rimessa darinnen schon angelangt, und mit deme in ein: und andern sonderlich an der Magazinirung merklich ausgeholffen seyn.

Mit des Kriegs Commissary Bihl anticipation ist nit mehr res integra, weillen dise schon anderwertshin verwendet worden.

Wass sonsten die Vorsterische: und Salvayische Provian-

tirung betrifft, berueffe mich auf mein lezteres, wo Ich meinen herrn G. W. über dise mater i mit mehreren geantworttet habe.

Laydt ist mir hiernegst zu vernemben gewessen, dass der herr Obrist Battee habe zurukhweichen miessen, worüber Ich weillen mir der Herr General Leiningen das geringste darvon Erindert hat, mit Verlangen des Verlauss gewerttig bin; hingegen aber hat mich anbey Erfreüet, dass der Herr general Sereni in dem Brescianischen Einen so gutten straich gethan habe,

Welches dan alles ist, so Ich meinen herrn G. W. auf beede seine obige hiemit habe Erindern und verbleiben wollen etc. etc.

### 376.

### An den G. M. von Stillen.

Wienn den 21. February 1705.

Etc. etc. Sowohl auß Deroselben beliebten schreiben von 17. dises, als des darmit anhero abgeschickhten Officiers mündlichen relation habe Ich des mehreren Ersehen, aus was Ursachen Eines Thails den 25. deto der marche mit denen Löblichen Khöniglich Preüss- und Chur Brantenburgischen trouppen nit angetretten werden khöne, und wie es sodann andern Thails mit denen bishero geclagten excessen beschaffen seye.

Ob nun schon ad 1 mum I. K. M. und des allgemeinen Weeßens Dienst in alleweeg Erforderte, daß Erdeither Löblicher trouppen ab marche fast kheinen augenblickh über obgemelten termin verschoben werde, So will man nichts destoweniger ans denen angezogenen Erheblichen motiven hiemit allerdings Eingewilliget haben, daß sothaner marche bis auf den 15. negstkhunstigen Monaths Marty dergestalt prolongieret, und ausgestellet werde, damit auf ieztbedeithen Tag der unselbahre ausbruch positivé Erfolge, nicht zweisslicht, damit es auch umb so verlässlich- und gewisser geschehe, es werde mein villgeehrter herr G. M. von stundt an die darzue Erforderliche dispositiones vorkheren, und alles in solche Beraithschasst sezen lassen, auf daß man an obbedeithen Tag des 15. Ermelten Monaths Marty wie gedacht, ohne weithere hinternuß den Zug antretten möge, ad 2 dum aber Erfereut mich, daß die angebrachte excessen bey weithen sich nit

also befinden, alfs wie Sye ausgeschryen worden, wiewohlen nit ohne ist, dass man selbe sehr gross gemacht hat, umb aber auch clärlich zu weisen, dass es nit deme also seve, Einfolglich aus der Sache zu khomben, glaubte Ich das beste zu seyn, wann man durch Eine formbliche Berech: und Untersuchung darüber die liquidation vornemben liesse, wass Ersagte Löbliche trouppen in natura von landt genossen und Empfangen haben, gleichwie dessentwegen sowohl an den herrn F. M. graffen v. Herbeville als darobiger Kayserlichen Generalkriegs Cammissariat Ambtssubstitution unter ainsten das Behörige Ergehen thuett. Jenige aber so mein herr G.M. von denen 15500 portionen meldet, Verstehe Ich nicht, dann nachdeme mit S. K. M. zu Preussen auf Ein mehreres nit, als auf 12000 portionen in natura tractiert, und von Deroselben auch also genemb gehalten worden, so wird man darüber nicht schreitten, noch Ein mehrers praeten diren khônen, stehet auch keinesweegs bey mir, hierinfalss das geringste zu ändern, Mein herr G. M. aber khan sich versichern, dass dasJenige, so verglichen worden denen löblichen Trouppen heyllig werde praestiert, und gehalten werden, Zumahlen man sich auch unserSeiths versehen will, dass darüber weither nichts werde praeten dirt, noch verlangt werden, Womit verbleibe etc.

### 377.

# An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wienn den 21. Februarius 1705.

Etc. etc. Mit lezterer ordinari habe Ich E. E. beliebtes schreiben von 6. dises wohl Empfangen, und waß im Ersten den herrn Provveditore Molino, und hiesigen Venetianischen Pottschassten betrisst, hat es dabey sein Bewenden, bethauren aber Thue Ich dabey, daß durch den seindt die communication mit dem Veronesischen maisten Thails abgeschnitten worden, will aber hingegen hossen, daß E. E. nachdeme bey Deroselben die hineingeschickhte 500 pferdt inzwischen angelangt seyn khönen, sich umb so mehr bemiehen wollen, Dieselbe hinwiderumb zu erössnen, und nit gestatten werden, daß der seindt ringsherumb alle posten occupiere; wobey Ich von E. E. deme negsten Erwartten will,

wie es dann aigentlich mit dem: dem herrn Obristen Battée Zuegestossenen Unglückh abgeloffen seye.

Der Herrn Baron Riedt ist beraihts mit dem Ueberrest der hinein destinirten 100000 fl. aus Bayrn abgeraist, mit welchen, und denen von hier übermachten 50000 fl. wie auch mit dem Messa a parte hineingeschickhten 100000 fl. es doch gleichwohl zusamben Eine Zimbliche rimessa ausmacht, Einfolglich mueß auch der noth in etwaß seyn gesteuret worden; E.E. poussieren in übrigen die bewuste anticipation, so der Herr Baron Martini in die Weeg zu richten angebotten hat, alssdann würdet man sich Zimblich behelsten, und Endlichen das so hochnöttige mouvement dermahleins bewürkhen khönen, dann Einmahl ist kheine Zeith mehr zu verliehren, S. K. H. zu Savoyen Lust: und dem seindt Eine diversion zu machen; E. E. werde in loco die hoche nothwendigkheith am besten erkhenen, und Ich aber recommendiere es über meine so villfältige Erinderungen hiemit nochmahlen auß Beste.

Der v. Seefeldt hat seine entlassung schon erhalten, Wo-mit etc. etc.

#### 378.

### An denselben.

Wienn den 25. Februar 1705.

Etc. etc. Wan Herr Obrist v. Reising (auf welchen E. E. in Dero lezteren von 13. hujus sich beziehen) bis dato angelanget ware, so hette Ich mit heintiger ord in ari Derselben auf seine commission zugleich Ein mehres überschreiben khönnen, Ich vernembe aber, als Ob Er unterweegs Einen fahl gethan hette, mithin wais Ich nit, wo Er sich de facto befinde, muetmasse Jedoch, das Er selbsten von Einer stundt zur andern ankomben werde, dieweillen Er weder geschriben, noch seine expedition voraus hiehero geschickhet hat; Zumahlen nit Zweiffle, Es werde Ihm auch was schriftliches von E. E. mitgegeben worden seyn. Undterdessen Thue Ich allein Dero obangeregtes schreiben beandtwortten, und approbire zwar ansorderist, das Sye den herrn G. F. W. Roccavione in dem commando des herrn Obristen

Battée Substituiret haben, Verhoffe aber beynebens, Sye werden den Succurs nacher Mirandola desto angelegentlicher zu befördern suchen, als insonderheith nach des Commandantens copialiter beygelegten schreiben, die Högste Zeith und noth Verhanden: sonsten auch bekhandt ist, wie vill an der conservation diese Plazes gelegen seye, dan solte diser Verlohren gehen, so wurde auch das Vorhaben nach E. E. beschehenen Vorschlag umb mit dem corpo Jenseits des Pó zu ziehen, desto beschwärlicher, wo nicht gar unmöglich fahlen.

Es belieben danenhero E. E. der sachen 'wichtigkeith wohl zu Erwegen, und Verliehren keine Zeith, damit der feindt nicht bevor kombe, oder auch an sich selbsten der Commandant wegen Verzögerung und Aussbleibung des Succurses sich Ergeben E. E. melden zwar in Dero schreiben, dass Sye Ihre mesures beraits genomben hetten, umb dem G. F. W. Roccavione die handt bietten: und mit dem corpo nachfolgen zu khönen, ob, und Wan aber Sye sich würkhlich movieren wolten? haben Dieselbe nit angemerkhet; Weillen hingegen man alhier positivé wüssen muels, wie, und was aigentlich durch Dero mouvement beschehen, und wohin solches sich wenden: auch wie Es am Leichtesten, und glieckhlich reussieren könte, also, wan seithero nach dem abgefertigten obristen Reising die Umbständen sich geändert hetten, oder sonsten Er nit völlig instruiret ware, so wollen E. E. ohne Anstandt, was Sye nemblich undternemben: oder nicht undternemben khönten, zu Papier bringen, und mir auf das Allerschleinigste übersenden, dan, gleichwie Eines Thails der baron Riedt sowohl mit dem Rest der Geldthülff, als der messa mit seiner commission darinnen schon Angelanget seyn wird, und andurch das Corpo beweglich gemacht werden khönen, also ist Es auch an deme, dass nunmehro die hinein destinirte Trouppen Successivé zu marchiren anfangen, mithin man nothwendig wüssen muess, wie nach dem darinnigen mouvement, und contenence des corpo, sowohl der heraustige Zug, als meine rayls dirigieret, und die weitere mass genomben werden Bey dem übrigen, Was mir E. E. Erindert, und communiciert haben, hat Es Inmitlst sein Bewenden, und zum schluss widerholle nochmallen dass Ich auf das fördersambiste gewärttig sevn will, Was Sye über das obige ratione operationis positivé thuen, oder nicht thuen zu khönen glauben werden. Womit etc. etc.

### 379.

#### An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wienn den 25. Februar 1705.

Etc. etc. Ich habe zwar E. E. beliebtes von 16. dises wohl Empfangen, wie aber Dieselbe durch Einen aignen Courier auf I. K. M. allergnädigsten Befelch von Dero hoffkriegsRathsMittl in denen beeden haubt puncten über die disposition des Münicherischen Arsenals, dann der Frauen Churfürstinn aus Bayrn abraifs beraits beantworttet seyndt, als beruffe Ich mich auch allerdings darauf, und Erindere darüberhin Weithers, wasmassen es bey des herrn Baron Riedts abferttigung, dann des Herrn Barons Martini Bericht, das die bayrische MüntzSorten in Italien für voll gelten thun, sein guttes Bewenden habe, was aber die reduction derselben alda in Bayrn betrifft, würdet inmitlst der Kayserliche Beselch alda schon Eingelossen, nach welchen sich dann dissals zu reguliren ist.

Die Jenige 100,000 fl. hingegen, so der herr hoffCammer Rath Hillebrandt nacher Piemont negotieret, miessen ohne geringsten Zeithverlust, und mit all-Erdenklicher miehe ie ehe ie besser richtig gemacht werden.

Wegen des Salmbischen Regiments würdet E. E. inmitlst schon Ein anderer Beselch zuekhomben seyn, bey deme es dann sein verbleiben hat, wie ingleichen wegen des Felsischen, und auf disen prolongiert: und angesezten Termin aber mueß es ohne weithereren Zeithverlust marchiren zu khönen sich in standt sezen.

In puncto Umwendung der Einkhombenden Gelder bleibt es bey meinen leztern, dass E. E. darvon nachricht gegeben werden solle; dass aber sonsten so vill Posten neben denen andern nöttigen ausgaben angewisen werden, wais Ich nicht das geringste darvon, und wird danenhero das Commissariat zu weisen haben, was aigentlich für Partheyen ohne meinen verwüssen von anderwertig weren angewisen worden; dessen ungeachtet aber muess allein das nöttigste, als da ist, für die Recroutir- und neüe Werbungen abgeführt werden, ob deme dan E. E. fest halten wollen.

Ob des herrn Obrist Tschonkhenberg todt hat man nichts gewisses, und wegen des Lehoczkyschen Regiment miserie wais Ich auch nichts, wiewollen Er der herr Obrist dahier ist, und darvon keine so grosse Specialität bis dato gemeldet hat.

Ratione E. E. aigenen anliegenheithen beruffe mich nochmahlen, wass von des hosskriegsRathsMittl an Dieselbe Ergangen ist, und nebst deme aber verbleibe Ich etc. etc.

#### 380.

#### An denselben.

Wienn den 27. February 1705.

Etc. etc. Nebst deme was E. E. untern 11. des mit heint abweichenden Monaths February wegen des Churbayrischen Natürlichen Sohns, sambt dem beygeschlossenen memoriali an I. K. M. und nebenfindig gewesten original Attestaten an mich Erlassen wollen, haben mir auch dises Jungen Cavalliers der beeden Herrschafften Wertting: und Hochen Reichen Verordnete Administratores darumben zugeschriben, und bin Ich nun zwar in allweeg genaigt, Ihme meine Hülff angedeyen zu lassen, weillen nunmehr der Graff von Löwenstein als Statthalter in Bayrn den ominiret ist: In wenig Tagen auch alhier Erwarttet wird, also wird die sach bis zu seiner ankunst wohl den Anstandt haben müessen, wiewohlen meines orths Ich auch vorleüffig mit I. K. M. darüber reden will.

Hiernägst ist mir bey heüntiger ord in ari E. E. beliebtes schreiben, sambt denen angebogenen puncten des nacher München abgeschiekht gewesten Commissary und der bayrischen andtworth rechts Eingeloffen, worüber anforderist was die rayfs der Churfürstin betrifft, mich auf das Jenige beziehe, so Deroselben Eben anheindt von I. K. M. zu Dero richtschnuhr wird zugefertiget: und durch aignen Courier überbracht werden. E. E. haben zwar auß denen vorherigen schon vernomben gehabt, waßgestalten in dergleichen Fählen mit Verwilligung der passporten man nicht

so laxe gehen Könte, zumahlen solche von I. K. M. selbsten Erthaillet werden müeste, weillen aber die sach schon geschehen: und man zwar bey Jüngsten courier E. E. umb sothane raysse Einstellig zu machen, die nottursch Erindert hatte, so hat man doch seithero nit anderst gekönnt, als dass Allerhögsterwehnte K. M. derselben ferners anbesehlen wollen, wie Sye sich nun weiters wegen Hrer der Churfürstin Zurukhkher zu verhalten hetten.

Belangendt die evacuir - und transportirung des Münchnerischen Arsenals: wie auch unablessige auf - und nachforschung über da und dorten verzogen: oder verborgene munition: Zeüg: und Kriegsmaterialien bezihe mich gleichfahls auf die lezte durch expressen an dieselbe abgeschiekhte expedition, welcher zufolge E. E. oder mit schärste, oder mit güette anf den Vollzug desto Eisriger zu tringen sich wollen angelegen seyn lassen, als die Kayserliche intention positive dahin gehet, noch besage der accordspuncten alles ad amussim vollzogen zu sehen, und verstehen sich dahero auch, dass die rasierung der Münchnerischen fortisication ohne längeren Aufschub vor die handt genomben werden müesse.

Ratione der von dem Landt verhoffenden Pferdistellung, wan man darmit reuscierte, khönte zuvorderist dem Felsischen Dragoner Regiment andurch geholffen, und gewürkhet werden, daßes zum herabmarch desto fördersamber in standt gesezet wurde, massen es in disen nun Eindrettenden Monath Martio noch unfählbahr aufbrechen mueß, und danenhero allen Fleiß anzukheren haben wird, damit Es sich fertig mache. Wann aber Erdaites Regiment nicht so vill Pferdt vonöthen haben dörffte, alß man Etwo angeregtermassen von dem Landt zu Erhalten verhoffete, könte der überrest dem Dähnischen corpo zugetheillet werden.

Ybrigens was die Je mehr und mehr Enteüssernde Unmögligkeith betrifft, dass nemblichen das Landt die Ihme ausgebürdte pra estationes nicht wurde Erschwingen: noch laisten können, Erkhenne Ich zwar selbsten, und habe Es auch vorhin Erkhennet, dass
Es schwär gehen dörste, Allein man mues halth zihen, was man
khan, und undterdessen arbeitten, damit die Regimenter und Trouppen sowohl von denen Alth- als Neü ausgerichten mit Ihren Werbungen und rimontirungen menschenmöglich befördert, mithin
dises Werckh Tag und Nacht poussieret werde, wobey es auch

sein Verbleiben hat, dass die Regimenter Würtenberg zu Fuels, und Sinzendorff Dragoner in praefixo termino nacher Wällschlandt aufbrechen; und zuruckh nichts mehres lassen sollen, als was zu Eincassirung der Verpflegsgeldter und übrigen Regiments-Anligenheiten nöttig seyn wird; Es wollen aber zugleich E. E. dahin die Vorsorgung thuen, damit selbige wenigist Eine dreiMonathliche Verpflegsgebühr (wan Es auf vier Monath unmöglich ware) mitnemben könten, und weillen disen beeden Regimentern auch die andern nacher Wällschlandt destinierte recroutten und Trouppen baldt auf den Fuels Successivé folgen: insonderheith aber das Preüssische Corpo res olvirtermassen den 15ten künffligen Monaths würkhlich aufbrechen: nit weniger wie vorgemeldet, das Felsische Dragoner Regiment in Eben Ersagten Monath Ihren march unfählbahr andretten: dass Salmische aber gleich anietzo auf Empfang dises, sobaldt Es Immer möglich oder zu Wasser, nach nunmehro gegangenen Eysstoss: oder auch zu Landt (wie Es am schleinigsten wird seyn khonen) herab marchiren muels, und danenhero E. E. die benöttigte anstaldten unverzüglich verfüegen: auch darüber die weitere ordre Ertheillen wollen,

So begreiffe Ich zwar wohl, dass aus dem Landt vill Trouppen Entgehen werden, Allein weillen man ohnedeme den Landtman sowohl zu Entwaffnen: als die da und dorten abgedankhte miliz (auf was weiß und Weeg Es seyn khan) zu werben, und auss dem Landt zu bringen suchet, dise auch an sich selbsten nach E. E. Bericht Immer mehres sich zu Zerstreüen, und zu verlauffen anfanget: sonsten aber durch den bevorstehenden: und nun angehenden Zug der Trouppen, sonderlich durch das MüncherRendtambt, auf Eine geraumbe Zeith gleichsamb Ein fluxus und refluxus von Volkh seyn, das Dähnische corpo aber, welches de facto schon in 5 biss 6000 Mann bestehet, in dem Landt biss angehenden Feldtzug verbleiben wird, also ist so leicht keines gefährlichen Undternembens von seiten des Churfürstenthumbs sich zu besorgen, Zumahlen auch nachgehendts, wan die Campagna geöffnet seyn wird, alle behörige und mögliche praecautiones genomben werden khönen, biss dahin aber das Landt niemahlen von Trouppen totaliter Entblösset seyn wird.

Die Persohn des herren Graffens Heimbhausen betreffend, und dasJenige, was seinethalben sowohl E. E. als Er selbsten an mich

widerholth gesinnet haben, habe Ich schon Verschidenenmahlen bey I. K. M. die restitutions sach seiner böhmischen Güetter movieret, allein bis Sye sich nicht wegen der bayrischen Statthalterey resolviert gehabt, baben Sye auch darinfahls nichts vornemben wollen: E. E. belieben aber selbigen zu versichern, dass man Ihn sowohl wegen seines bisshero verspührten Eyfers zu des Kaysers Dienst in allweeg schützen, als auch in particulari mich in seiner Anligenheith anzunemben beeyfert seyn werde. sobaldten der Graff von Löwenstein angelanget, und man mit Ihme das bayrische Gubernium außgemacht haben wird; Sve stimuliren Ihn aber zugleich, damit Er nach Eüssersten Kräfften das negotium der 100000 fl. zu Endt bringe, folglich den HoffCammerRath v. Hillebrandt auf dass schleinigste zuruckh depechiere. dan, gleichwie die sach sehr pressant ist, also muess sie auch unumbgänglich auf das allerbäldtiste ad effectum gebracht werden, und darff Er Graff von Heimbhausen sich nit förchten, dass Er dessenthalben zu schaden komben, oder Etwas verliehren werde.

Schliesslichen bedankhe mich für die miehewaltung, welche E. E. zu Erfragung meines Nero angewendet haben, und wan Sye weiters mir die Freundischafft Erweisen wollen, khan selbiger nuhr zu meiner bagage überschieckhet werden.

Endtlichen Erindere Ich Deroselben noch dises, daß, gleichwie die in voriährigen Veldtzug unter meinen Commando gestandene Kayserliche Feldtkriegs expedition, nun widerumben mit mir in Wällschlandt zu gehen destinieret ist, und derenthalben von Einer Wochen zur andern sich marchfertig machen muess, selbige aber mir gekhlaget hat, dass sie biss auf dise stundt von Ihren in Bayrn assignierten WintherMonathen nichts anderes, als nach vier Monath langen Sollicitieren Eine Papierene anweisung an das RendtAmbt Burghausen Erhalten, von dorten aber fast kheine hoffnung habe, dass sye nichts oder wenig Erhalten wurde, Inmitlst aber zum march sich nit in standt sezen könte, dass also E. E. beliebig seyn wolle, der darobigen Commissariats Substitution nachdruckhlich mitzugeben, damit selbige sich angelegen seyn lasse, Erdaiter Feldtkriegs expedition auf die Wintherliche Gebührnuss das Ihrige fördersamb zu verschaffen, und insonderheith die reflexion darauf zu machen, auf dass sie völlig bezahlet werde, als wie Es ohnedem billig ist; und auch desto leichter wird heschehen khönnen, als Ihr ganzes Quantum keine grosse Summam aussdraget. Womit etc. etc.

### 381.

# An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wien den 4. Marty 1705.

Etc. etc. Ob zwar herr Obrist von Zumiungen beylezt verwichener ordinari an E. E. meine mainung schon vorleüffig überschriben hat, und nun auch in procinctu stehet, Zwischen heunt und morgen widerumben zuruckh zu Kehren, Ich folgsamb mich mit mehreren auf das Jenige beziehe, was Er Deroselben mundtlich rapportieren wird, so habe Ich doch gleichwohlen den Empfang Deroselben drey schreiben, als nemblichen beede von 20. und des dritten von 21. passato hiemit nit unerindert lassen wollen.

E. E. wüssen sonsten, dass Sye selbsten den Vorschlag gethan haben, gegen und über den Po zu marchiren, also hat man Es auch von hier denselben anheimb gestellet, und an sich selbsten niemahlen die handt gespöhret, dass Sye der orthen Ein mouvement hetten machen khönen, wohin der effect am Leichtesten geschienen hatte 1); seithero aber, da Sye össters berichtet haben,

Noch unterm 6. März schrieb der Herzog Victor Amadeus von Savoyen in Chiffern an Eugen wie folgt:

<sup>»</sup>Monsieur mon Cousin. Dans l'extreme impatience ou l'etois de voir de retour le Capitaine La Mante, J'apprends qu'il a esté arresté par les Espagnols sur la frontiere de Gennes. Ainsy jugez de mon sestat sans aucune connoissance de mon sort, sans seconrs et sans esperance dans cette deplarable extremité. Je redepeche le Courier de l'Empereur pour en informer S. Mé et pour luy faire scavoir aqu'il n'est plus temps de temporiser et de nous payer de paroles. Je m'ay pas besoin de vous dire depuis quel temps je presse, je soufre, set je soutiens, pour vous donner celuy de me soulager. Cependant mon ne se lasse point de delasser ma patience, et mon abbandon ne secsse point encore pour me sacrifier entierement. Le pitoyable estat, set la grande diminution de nos troupes ont enfin malgré nous donné saux ennemis le moyen de nous couper la communication avec verue, puisque its se sont emparé la minuit du premier au 2 de ce

wie das Sye zum mouvement parat stunden, und die misures genomben wären, haben Sye doch gleich widerumben darauf die difficultaeten Verneuret, und nichts anderes als die anfrage angesühret, was Sye nemblichen thuen solten. Es begreifen aber E. E. von selbsten wohl vernünstig, das man von der weithen Einem commandirenden Generalen nicht allemahl positivé vorschreiben khönte, wie, und was Er operiren solte, dann die coniuncturn und des Feindts contenance müessen ex facie loci die böste anlaittung geben, und wan also noch möglich ware, das vor ankunst des Succurs E. E. Eine diversion machen könten, wurde Es sehr Ersprießlich seyn, wobey Jedoch nicht gezweisste wird, das Dieselbe die Umbständten woll examiniren, und mithin solche praecautiones nemben werden, damit der Ausschlag nit ungliekhlich ablaussen mögte.

Im Fahl aber, das ohne augenscheinlicher gesahr, ganz nichts beschehen könte, so ist das Lezte, worauf man sorgen mues, das gleichwollen der Fues in Wällschlandt Erhalten, und das corpo nach Eüsserster mögligkeith Subsistieren gemacht werde, dan, gleichwie nunmehro die hinein destinirte trouppen würkhlich den march angesangen, also ist nit zu gedenkhen, das man

Au Camp de Crescentin ce 6 Mars 1705.

<sup>»</sup>mois de la redoute de l'isle qui forme la teste du pont laquelle estoit »gardée par cent soissant hommes de nouvelle levée, que la necessité Davoit obligé d'y mettre. Mais ce n'est pas la le tout: ils marchent Davec un Corps de troupes de 17 Battaillons et de 13 escadrons vers ples Places de Nice ou il n'y a que deux Battaillons pour les garder, pet suivant les derniers avis que le recois ils ont deja passé le Varo Dun numbre de 14 Buttaillons le quatrieme de ce mois. D'un autre »Costé leurs recrues sont actuellement en plaine marche dans la Savoye set dans la val d'Aoste, au nombre de 17000 hommes avec deux » mille chevaux de remonte, commençant deja à paraitre en Piemont, »ce qui m'oblige à vous declarer, que Si vous diferex d'avantage, et si vous ne tachez pas de faire au plus tost quelque forte impression »du Coté du Milanois, d'une maniere ou d'autre, vous ne serez plus »i temps pour sauver Türin puisqu'il ne nous reste ici que deux mille »deux cents cinquente hommes en estat et très peu de poudre dans la adite ville. Je me remets à Mr le Marechal pour le detail de ces paffaires, vous assurant que le suis toulours parfaitement, Monsieur smon Cousin. Votre bien affectionné Cousin. V. Amedé.

anietzo sich in Tyroll zuruekhziehen solte, massen aller Ernst angekheret wird, umb in wenig Wochen die darinnige operationes widerumben reassumieren zu Khönen: Ich auch verhoffe, dass noch dises Monath mich Persöhnlich an denen Wällschen Granitzen Einfinden werde.

Was die rimessen betrifft, wan man zu denen durch herra Baron Riedt auß Bayrn hineingebrachten 100,000 fl. auch die von hier überwexelte 50000 fl. und dan die für das Magazinweesen dem Messa in wexl und credit Brieffen mitgegebene 100000 fl. darzuerechnet, so findet sich dass umb 50000 fl. mehrer hineingemacht worden, als mit denen 200,000 Gulden die Summa destinieret ware, und weillen aber hiervon die nacher Piemont gewidmete 150000 Thaller Entzogen wurden, so könte man Ja nicht anderst, als die andere 100,000 fl. auss Bayrn widerumben dahin für das Piemont Ersezen lassen; Es begreiffen dahero E. E. von selbsten dass bey gegenwärtigen Geldtklemben Zeitten das aerarium nicht vermögen khönne, alleweill, von Einer Kurzen Zeith zur andern, so grosse Summen zu remittiren. muess sich demnach so guett zu behelssen suchen, als Es seyn khan, und wan auch der Zanardi, a conto seiner Forderung die lezt an Ihme dressirte 30000 fl. defalcieren solte, so glaube doch, Er werde noch Einen Weeg zu persuadiren seyn, dass Er widerumben Eine gleiche Summa oder auch Ein mehrers anticipire; E. E. vernemben sich also mit herrn Baron Martini, und trachten mit selbigen, damit, wie oben Erwehnet, auf All-Ersinliche weiß, das Corpo ratione Subsistentiae nicht zu Grundt gehe, wo entzwischen Ich auch verhoffen will, Es werde Endtlichen der Messa, und mit selbigen auch der HoffCammerRath Salvay angelanget, oder wenigist schrifflich die anstaldten gemacht worden seyn, was Sye in dem Magazinweesen in commissis haben.

Schlieslich widerholle den Hochnothwendigen Succurs von Mirandola, und Es ist Deroselben schon veröffert remonstriert worden, wievill an conservation dises Plazes gelegen seye; solchemnach also, wan auch die allergeringste apparenz verhanden ware, das man selbigen annoch tentiren könte, so wollen E. E. keine minuten verliehren, sondern Alles ankheren, was nuhr möglich seyn khan, damit Er bewürkhet werde. Womit

in nochmalliger Beziehung auf den nacheyllenden herrn Obristen von Zumiungen verbleibe etc. etc.

### 382.

### An den G. d. C. Grafen Gronsfeld.

Wien den 7. Marty 1705.

Etc. etc. Weillen mit heüntiger ordinari nomine consilii bellici an E. E. obaedem Ein rescript ablausset, so thue mich nit aushalten, derselben vill a parte zu schreiben, sondern nuhr allerdings auf das Jenige beziehen, was in selbigen Enthalten seyn wird.

In högsten Vertrauen aber will Ich E. E. hiemit bevgerukhet: und sovill Erindert haben, daß Sye hiervon gegen keinen Menschen sich nichts wollen merkhen lassen, wessen Ich dieselbe Hierunten advertiren thue. Man hat solchemnach gewüsse nachricht, alfs ob der bekandte und sogenandte Liehr von München nacher Brüssel hette abgehen sollen, wan Er nicht schon Etwo würkhlich abgegangen ware, und Im Fahl nun dass Er beraits nicht abgerayset ware: folgsamb E. E. umb Einen passport belangen wurde, so müeste man Ihme keinen Ertheillen: Ja villmehr bey dem Kopff zu bekomben suchen, wan Er ohne anmelden fortgegangen, und nicht Etwo schon durchgekomben ware. Weillen aber nebst obiger nachricht man auch so vill penetriret hat, dass Er baldt widerumben zurukhkomben dörffte, so belieben E. E. unter der handt auf allen Passen, und frontieren geheimbe Obsicht tragen zu lassen, damit Er in seiner retour könte Erfasset, und angehalten werden, welches sich auch verstehet von allen denenJenigen, welche heimblich, und ohne expresser Erlaubnus von hier da und dorten auß dem landt, und sonderlich zu dem Churfürsten sich durchzu practiciren suchen wurden. E. E. stellen aber solche ordre, und halten auch die sach selbsten dermassen geheimb, darmit darvon nichts Kundt werden möchte.

Nebst disen wüssen sich Dieselbe zu Erindern, wie daß auß Befelch Ihrer Mayestät des Königs, wegen sicherer particularschulden in Ulm man verschidene französische officiers habe anhalten müessen, und weillen aber verlauttet, daß man Churbayrischerseits dise schulden, wie billig zu bezahlen, sich nit bequemben wolle, noch Einen gedanckhen habe, also khönen E. E. nacher München schreiben, und chlar vermelden, daß wan man hierinfahls noch länger anstehen wurde, man unserseits getrungen seyn müeste, militari manu auß dem RendtAmbt München die Satisfaction zu suchen. Womit etc. etc.

#### 383.

# An den G. M. von Stillen.

Wien den 7. Marty 1705.

Etc. etc. Auf desselben untern 25. passato an mich beliebt Erlassenes schreiben widerholle anforderist, wasmassen mich sehr Hoch Erfreue, dass für künstlige Campagna sowohl das gesambte löbliche Königlich Preüssische Corpo: als auch in particulari Meines Sondersgeehrten herrn Generalens angenembe Persohn unter meinem Commando Ich widerumben sehen werde, und, was die dilation des auf den 15. hujus bestimbten aufbruches betrifft, gleichwie Ich in dise prolongation bloß für mich aigens consentieret: und dessen Verandtworthung über mich genomben, darwider aber die Eng- und Holländische potenzen sehr protestieret: fürnemblich auch bey dem herrn Herzogen zu Savoye mir fast Ein odiosum auf den halfs gezogen habe. also, und wiewollen Ich zwar zu Diensten des Ernenten löblichen Corpo alle meine fertigkeith zu Erweisen Erböttig: Es auch bis dato, wo Ich selbigen Eine distincte aestime angedeven lassen khönen, mit Freiden gethan habe, so stehet Es aber nicht mehr bey mir, den Tag des aufbruchs zu prolongiren, und mithin Ersuche Meinen Sondersgeehrten herrn Generalen, Derselbe beliebe zufolge der gemachten anstaldten, wie Erwehnt, auf den 15. hujus würkhlich aufzubrechen, zumahlen nunmehro in Eine weitere dilation nicht mehr gewilliget werden khan, massen auch daran die übrige disposition der vor und nach beorderten trouppen haubtsächlich gelegen: und danenhero ohne gar zu schädtlicher confusion des Zugs nicht verändert werden könte.

So wollte Ich zwar auch wegen der 15000 portionen meine Dienstbegürdt gar gerne contestieren, allein mein lezte-

res hat schon gezaiget, und habe Es auch dem hiehero geschieckhten Haubtman mit mehrern mindtlich remonstriret, wie dass Ich nemblichen darinfahls Eines weitern arbitry mich zu undterziehen, umb so weniger befuegt ware, als die sachen zwischen Ihrer Mayestät dem Kayser: und Ihrer Mayestät dem König in Preussen nuhr auf die 12.000 portionen naturalgenusses beederseits beliebet, und würkhlich fürgenemb geschlossen, Es auch dem löblichen corpo selbsten bey Eindritt der quarthieren behörig Er-Ich will zwar nit in abredt stellen, dass anietzo indert worden ist. nach überstigenen portionen Genuss mit der liquidation, und Berechnung Es nit so leicht Zugehen dörffte, als wie Es beschehen ware, wan man nach denen contrahierten und verglichenen 12000 portionen sich regulieret hette, allein, wass Zwischen denen beeden Högsten principalen tractieret, und geschlossen worden, das stehet nit in meiner macht, darüber anderst disponieren zu khönen.

Ich versehe mich demnach zu Meines Sondersgeehrten herren G. M. bekandter ae quanimitet, Derselbe werde nit allein auf die bedungene arth und weißs mit der commissariatssubstitution die liquidation und berechnung pflegen lassen: sondern auch solche ordre ausstellen, damit Erwehntermassen auf den 15. hujus der würkhliche aufbruch für sich gehe, wie dan gleichfahls in keinen Zweiffl sezen will, Es werde sodan auf dem marche selbsten: als bey dem aufbruch all-guette disciplin gehalten werden, damit alle excessen verhiettet bleiben möchten. Womit etc. etc.

### 384.

### An denselben.

Wienn den 10. Marty 1705.

Etc. etc. Nachdeme Ich mit lezt abgeloffener ord in ari demselben die ursachen weithleüffig angeführet habe, wegen welcher Es nicht mehr in meiner macht stunde, Eine weitere prolongation des bestimbten abmarchs zu vergöhnen, mithin auch nit Zweiffle, Es werde seithero sothanes schreiben durch den hiesigen Königlichen herren residenten Meinem herrn G. M. richtig übermacht: und zu handen Komben seyn, behändige Ich gleich Jetzo dessen Anderes von Ersten currentis, worinnen Derselbe gedachte prolongation nochmahlen widerhollen wollen.

Gleichwie aber nägstangeregtermassen die motiva gar zu Erheblich seynd, und anforderist darin bestehen, dass diser aufbruch, vermög denen tractaten so zwischen Ihro Mayestät dem König zu Preüssen, und denen beeden Potenzen Eng - und Hollandt verglichen - auch darüber die notification anhero an dem Kayserlichen Hoff zu dem Ende Erlassen worden ist, damit darinfahls der Allerseits bestimbte: und beliebte terminus effectuiret werde, also Erwege Mein herr G. M. von selbst vernünstig, ob Ich bey solcher Beschaffenheith mich noch weiters anmassen könte, den abmarch zu prolongiren, da insonderheith von dem Preüssischen Hoff selbsten dem löblichen corpo die positivé ordre schon Eingelanget, und Ich auch nägstens beygerukhet habe, wie dass mir die dermallige dilation bis auf den 15. deto von Erwehnten Potenzien sehr übl gedaitet worden: und insonderheith bey dem herren Herzogen zu Savoyen Eines ody mich exponiret habe.

Wie gerne Ich nun wolte, meine bisherige in allen Begebenheiten nach Kräfflen Erwisene Dienstsertigkeith vermelten löblichen corpo angedeyen zu lassen, so wenig khan Ich nunmehre die verlangte dilation noch länger über mich nemben, ausser, daß Es Endtlich auf das spätteste bis den 20. hujus dissimuland o beschehen lassen, Beynebens aber verhossen wolte, Es werde ohne weiteren replique an disen Tag der Ausbruch würkhlich befolget werden, Allermassen man sonsten nit allein Alhier von seiten der Allerseits Hochen Allyrten die sernere retardirung sehr übl nemben: sondern auch Mein Herr G. M. bey Ihrer Königlichen Mayestät zu Preüssen selbsten Einige Verandtworttung sich Ausbürden dörsse. Womit etc. etc.

### 385.

### An denselben.

Wien den 11. Marty 1705.

Etc. etc. Yber das, was Ich unter gestrigen dato an demselben geandtworttet, waiß Ich für heindt auf dessen widerumben rechts behändigtes von 5ten hujus nichts mehrers anzuführen, also sowohl auf dises mein gestriges: wie auch mein Vorheriges mich zu beziehen, und mithin über die verlihene zweyte prolongation des Aufbruchs bis inclusive den 20. deto khan Ich Ein mehres nicht thuen, und zwar umb so weniger, alfs über alle angemerkhte motiva Ihrer Königlichen Mayestät zu Preüssen selbsten positiver Befelch an Meinen Herrn G. M. beraits Eingeloffen ist: Einfolgentlich die weitere Verandtworttung Ich über mich nit nemben könte; Verhoffe aber hingegen, Es werden sich schon mittel finden, die noch abgängige nottursen für das löbliche corpo auch wehrenden march gelegensamb nachbringen zu lassen; der Ich beynebens etc. etc.

### 386.

# An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wien den 11. Marty 1705.

Etc. etc. Nachdeme Herrn obristen von Zumiungen zurukh expediert gehabt, ist mir E. E. untern lezten passato datiertes sambt denen beylaagen zurechts Eingeloffen; Weillen Ich aber durch selbigen Ein mehrers mündtlich rapportieren lassen, so thue mich auf sothanes Dero Berichtschreiben nit vill extendieren. Das maiste, woran Es gelegen ist, Kommet auf den Succurs von Mirandola, und Subsistenz des corpo an, wobey Jedoch derselben (wie Es bisshero allemahl Erindert worden) die händt nit gespöhredt seyndt, Ein mouvement vorzunemben, fahls Sye darzue nach constitution des Feindts macht: und positur gelegenheith finden könten; gar zu schädlich aber ware Es, wan nunmehro die Vöstung Mirandola fahlen müeste, da beraits die trouppen zu den hineindestinirten Succurs würkhlich in motu seyndt. E. E. kheren also alle mögligkeith an, umb den Zweckh zu Erraichen, gleich Es nach des Commandanten graffens von Königsegg selbst aignen Bericht, nit völlig unmöglich scheinet. Ich Erkhene zwar dass Es ohne hazard nit ablauffen dörste, Allein in derley Fählen muess auch die extremitaeth, und grosse consequenz vorschlagen, mithin raccommandiere die sach nochmahlen und hoffe E. E. baldt selbsten zu sehen.

In übrigen bin Ich begührig zu vernemben, was seithero herr baron Martini in der bewusten geldtnegotiation geschlichtet und gerichtet haben werde, dan hierauf fundieret sich das ganze Werkh, umb sowohl das dasige corpo: als Jenes in Piemont mit denen mittlen zu Succurrieren, Ob aber nach gliekhlichen Erfolg 500000 fl. dahin in Piemont zu übermachen wären, wird schon das weitere Erindert werden. Womit etc. etc.

#### 387.

## An den G. F. W. Baron Martini.

Wienn den 11. Marty 1705.

Etc. etc. Aus Rovere do datirt habe Ich meines herrn G. W. Jüngstes schreiben von lezten passato zurechts behändiget. Es ist nicht Erst Jetzo, daß Ich die darinnige noth waiß und Erkhenne, sondern laider, Es ist lange Zeith schon, daß Ich darvon Informieret bin, und wiewollen zwar deshalben biß auf dise stundt unaufhörlich strepitiert: pressiret: und urgiert habe, so seyndt aber auch die conjuncturen also fatal beschaffen gewesen, daß man Keiner orthen hat zurecht Komben khönen.

Darunter verstehet sich, dass man deswegen Ebenfahls mit denen mitteln nicht zu Erckleckhen vermögt hat: Ja noch de fact o das aerarium nicht in standt ist, alle kurze Zeith rimessen hineinzumachen, mithin fuesset sich die ganze Hoffnung auf desselben obhabende Geldtnegotiation, ohne welcher Ich fast Kein mittel finde, sobaldt Einige geldthilff zu Erwartten. Es beschleünige danenhero Mein herr G. W. sothanes negotium, und berichte Eylfertig was zu hoffen seyn möge, umb von hier auss das weitere besorgen zu khönnen, wiewohlen Ich repetiere, das in Entgehung diser ausshülff fast Keiner andern sich sobaldt zu vertrösten seye; für meine Persohn aber verhoffe Ich in kurzer Zeith darinnen zu seyn, da Immitlst die zum Succurs hinein dest in irte trouppen den march beraits angesangen und successive folgen werden.

revertieret seyn, und über Ein und anderes meine mainung mit sich gebracht haben. Beziehe mich danenhero mit mehrern auf seinen mündtlichen rapport, und stelle auch ausser Zweifel, Es werde gleichfahls der HoffCammerRath Salvay sowohl, als der Messa bey denselben seithero sich Eingefunden haben, wobey Ich auch versichert werde, als ware in dem Magazin weesen zufolge Ihrer obhabenden commission bey die 40000 Centner Körner, und Eine nambhaffte quantitaeth harthfuetter richtig gestellet worden, womit solchemnach sowohl die Subsistenz des corpo, als dieJenige der durch Tyroll hineindeffillirenden trouppen böstermassen raccommandiere: Beynebens aber, was wegen des commissary Pachern wird Thuenlich seyn khönen, will Ich nit ungenaigt reflectiren und verbleibe sonsten wie allezeith etc. etc.

### 388.

# An den Oberst Baron Riedt 1).

Wien den 11. Marty 1705.

Wohlgebohrner Freyherr! Ich habe des herrn Generalquartiermeisters untern Ersten currentis Erstatten Bericht zurechts behändiget, und ob mir zwar dessen Inhalth zur guetten
nachricht dienet, Ich auch selbsten Erkhenne, dass nunmehro die
difficultaeten nit gering seyen, den Succurs von Mirandola bewerkhen zu khönen, Also aber ist die consequenz noch
grösser, welche mit unterlausset, wan diser Platz verlohren gehen
müeste. Es wird nun Immitlst herr obrist Zumiungen schon
zurukhkomben seyn, durch welchen nit allein die dissaltige wichtigkeith mit mehrern pressiren lassen: sondern auch weiters meine
mainung in Einem und andern Eröffnet, und Ihme mitgegeben habe,
wie Ich glaubete, dass man undterdessen sich zu manutenieren
oder auch den Feindt zu divertiren suchen müeste, wan die
Gelegenheith sich Eraignen, und die gesahr des ungliekhlichen Success nicht gar zu evident seyn wurde.

Vor allem aber bleibet Es bey deme, dass man den Verlust von Mirandola auf all-Ersinliche Weiss verhiette, dan, gleich-

<sup>1)</sup> Er versahe die Stelle eines Generalquartiermeisters.

wie nunmehro die hinein destinirte trouppen schon würkhlich in march seyndt, also ware der schadt gar zu gross, wan Erdaiter Platz auf dise Zeith noch, bis der Succurs hineinkomben könte, nicht solte Erhalten werden. Ich verhoffe auch selbsten noch vor Ende dises monaths meine rays anzudretten, und Indessen verbleibe unter Empfellung Gottes etc. etc.

### 389.

# An den G. F. W. Grafen Birago di Roccavione.

Wienn den 11. Marty 1705.

Hoch und Wohlgebohrner! Gleichwie Ich schon neulich Erindert habe, wie dass mir sehr lieb zu vernemben gewesen, dass dem herrn G. W. über die selbiger orthen detachierte Cavallerie das Commando aufgetragen worden, also widerholle solches hiemit nochmahlen, und raccommandiere zuvorderist dessen conservation. Seithero habe Ich desselben schreiben mit allen Bevlagen (Jedoch ohne Datum) zurechts Erhalten, und es hat mir auch der baron Riedt über seine mit dem herrn G. W. wegen des Succurses nacher Mirandola obgehabter commission parte gegeben; Ich Erkenne solchemnach zwar laider selbsten, das nunmehro die difficultäten nicht gering seven, sothanen Succurs effectuiren zu khönen, allein die Sequellen seyndt noch grösser, wan diser Platz unter der Zeith, als nun die trouppen hinein in Wällschlandt in motu begriffen seyndt, verlohren gehen müeste.

Ich will danenhero Erwartten, ob nach des herren Generalen Leiningen lezten Brieffs durch den obristen Batté berührter Succurs gleichwollen werde tentieret worden seyn, da Entzwischen der auch sonder Zweiffel hineinrevertirte Obrist Zumiungen meine mainung in Einem und andern des mehrern mündtlich mit sich gebracht haben wird, und Ich verhosse anbey für meine Persohn selbsten noch vor Ende dises monaths von hier abzuraysen, mithin mich gleichermassen hineinzubefördern, sobaldt Es wird möglich seyn Khönen.

Den Maltheser Cavalier betreffendt, bin Ich zwar nicht Ungenaigt, demselben seine Erlösung angedeyen zu lassen, allein so lang der Feindt die Auswexlung unserer darinnigen gefangenen nit anfangen will, so lang khan Ich seiner bitt nicht deferiren, und wan Er aber seines orths die sach selbsten bey Ihme dem Feindt pressiren will, so stehet Es demselben frey.

Wegen der Erinderten Pferdten für meine Frau schwester Liebden will Ich nit Ermanglen wie selbige darmit werde bedienen khönen.

In übrigen habe Ich von dem herren G. W. biss dato noch keine üble impression gesasset, wiewohlen gekhlaget worden, dass die harmonie zwischen der darinnigen Generalität bisshero hette bösser seyn khönen. Womit zu angenember Diensterweisung gleich allzeith verbleibe etc. etc.

#### 390.

## An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wienn den 11. Marty 1705.

Etc. etc. Mit dem, was E. E. in Dero beliebten Berichtschreiben von 6. dises über die Thaills abmarchirt: und theils abmarchierende Regimenter: auch den standt der recroutten und neue stellung zu meiner nachricht anführen wollen, hat Es sein Bewenden, und Gleichwie nun dieselbe von selbsten wohl vernünfftig Erkhenen, wievill daran gelegen seve, damit die Arméen remittiret: und der zu marchiren beorderten Trouppen aufbruch nach und nach befördert werde, also Zweifflet mir nicht, Sye werden Dero Eyfrigen orths alles beyzutragen continuiren, was von derselben wird dependiren können, beynebens aber wollen Sye auch die miliz, General- und StaabsPersohnen mit Ernstlicher schärsfe darzue anhalten, und zu dem Ende der commissariatssubstitution all-nachdruckhsambe assistenz laisten, damit von Jedermänniglich über den Genuss, und excess der nun verstrichenen Ersten vier monath genaue liquidation: und vollständige richtigkheit gepflogen werde, Zumahlen Erdaite substitution positivé befelcht ist, in dem Widrigen keinen heller abfolgen zu lassen, noch die geringste assignation hinaufszugeben, so lang nicht darinfahls der Vollzug beschehen seyn wird.

Was aber die Theils schlecht mundirt: und theils gar

nackhendt befindliche recroutten: auch den Abgang der sattl und Zeug betrifft, und ob insonderheith dise Leztere in Wällschlandt verhandten, oder herausten verschaffet werden müesten, diene zur nachricht, dass auf Jene in Wällschlandt ganz kein gedankhen zu machen seve, Allein weillen man mit denen Ländern sich verglichen. dass für die Jenige rimontapserdt, welche Selbige in natura zu stellen haben, Sye zugleich die mehreste nottwendigkeith an Sattl und Zeug mitgeben müesten, also wird auf den überrest durch die Regimenter selbsten, wie weith sye in Bayrn angewisen, zu sorgen seyn, dan sonsten wuste Ich Keinen andern fundum, wie man darmit wurde zurecht Komben khönen. In übrigen ist gar guett, dass E. E. Willens gewesen, zu Vornemb- und Vollziehung der reduction des OberOesterreichischen LandtRegiments sich selbsten nacher Burghausen: Braunau und Scharding zu begeben; dass aber nach abmarch der trouppen verschidene Platz, und sonderlich Ingolstatt Zimblich schwach besezter bleibeten, ist zwar nicht ohne, Allein Ich gedenkhe dahin die disposition zu machen, damit von denen stellenden recroutten der Erbländer Etliche hundert Mann zu Verstärckhung sothaner guarnisonen gewidmet werden sollen, undterdessen aber, bis solche anlangen khönen, wird das Land ohnedem von der miliz nicht zu vill Entblösset seyn.

Ratione der difficultäten in transportierung des Münchnerischen Arsenal, belieben nuhr E. E. desselben evacuirung befördern zu lassen, sovill Es wird seyn Khönen, derweillen nunmehro das Wetter täglich gelinder wird, und der Saison nach die wasser zu waxen pflegen, Also wird auch sothaner transport desto leichter zu bewerckhen seyn.

Entzwischen hat Es mit der überschiekhten Specification, was zu Wasserburg befunden worden, sein verbleiben. Betreffendt aber die linie - und aussenwerkh der Statt München, und das hingegen zu rasirung der contrescarpe man auf keine Weiß daran wolle, ist nichts zu attendieren, dann Es müessen mit Güette oder mit schärffe die accordspuncten adimpliret werden. Sonsten haben E. E. auf die citation der Münchnerischen Regierung, welcher selbige an die nunmehr Kayserliche Rendtämbter sich angemasset hat, gar wohl geandtworttet, und bin Ich in übrigen mit Deroselben verstanden, daß freillich schon

vorlängsten nöttig gewesen ware, die ständt- und landt völlig in die Kayserliche Pflicht zu nemben, allein die resolution wegen der Statthalterey hat sich von Tag zu tag verschoben, und bils dahin L.K. M. sich zu nichts Erkhlären wollen.

Endlichen aber ist der verwichen declarirte Graff von Löwenstein vorgestern angelanget, und man daran mit selbigen die weithere Einrichtung des Guberny Außzumachen.

Was schließlich E. E. wegen Anweisung des Dähnischen Corpo Erindern wollen, bin Ich schon bedacht, und wan nuhr Zusorderist das Felsische Regiment baldt in march sertigen standt gesezet wird, massen Es noch unsählbahr disen Monath aufbrechen mueß, so ist schon recht, dass disem allein die bayrische landtpserdt zugetheillet werden. Endlichen Was Dero particularanligenheith betrist, werde Ich an nichts Ermanglen, was von mir wird dependiren Khönen; E. E. khenen aber von selbsten den standt des aerary, und zudeme beruhet Es bey I. K. M. selbsten, wie Sye in dergleichen Gesuch willsahren wollen.

Endtlichen den verlangten Canzlisten Neupeg betreffend, will Ich reflectiren, und Deroselben nicht auß handen gehen, wan wegen der Künfftigen campagna in puncto des commando die sachen resolviret, und außgemacht seyn wird.

Zulezt Erindere nuhr noch dises, dass widerumben, und zwar zum Leztenmahl, der Preüssische generalmajor von Stillen bedaitet worden, ohne fernern replique auf das spätteste inclusive den 20. hujus mit dem corpo würkhlich aufzubrechen. Womit etc. etc.

## 391.

## An denselben.

Wienn den 14. Marty 1705.

Etc. etc. Dass Lezte E. E. beliebten Berichtschreibens ware untern 9. hujus datieret, und was Dieselbe sowohl wegen reduction des OberOestreichischen LandtRegiments- als abmarch der Regimenter und Trouppen disponirt, Mich auch darüber haben benachrichtigen wollen, dabey hat Es sein Verbleiben, nicht zweisslende, E. E. werden so Ein als das Andere böstmöglich zu

befördern sich nachdrukhsamb angelegen seyn lassen, gleich Es zu unsers Allergnädigsten herrens Dienst haubtsächlich vonnötten ist.

Was aber insonderheith den abmarch der recroutten nacher Wällschlandt betrifft, so wird zum Bösten seyn, dass man die Jenige von der Infanterie vor der Cavallerie gehen, mithin solche dem Preüssischen corpo Successive folgen lasse, umb andurch Zeith zu gewühnen, dass sowohl die Pferdt theils in Etwas sich Erhohlen: als thails die abgängige Nottwendigkeiten an sattlzeug- und mun dir ung für die Mannschafft: wie nit weniger die recroutten selbsten desto leichter zusamben gebracht, und bevnebens das Grass Elwas näher Erwarttet werden könte; solchemnach also, und wan unter andern die recroutten von meinen Regiment nicht schon würkhlich abmarchirt wären, so könten auch dise noch Etlich Täg anhalten, zumahlen darvon noch leith und Pferdt hierumb in österreich zurukh seyndt, und denen obigen zu folgen haben. Ich beziehe mich hiernägst auf alle meine vorhergangene, und zwar insonderheith auf das leztverwichene, folglich raccommandiere nochmahlen das ganze werkh, an welchen die haubtsach hanget, und darinnen bestehet, damit die Regimenter und Trouppen baldtmögligst remittieret und recrouttieret: mithin zum Dienen in standt gesezet: Aus dem Landt aber quocumque modo so vill und fördersamb gezogen werden möchte, als wird Immer möglich seyn khönen. Gleich Es auch das commissariath in Befelch hat, umb Tag und nacht zu arbeitten, damit in Einen und andern all-Eüsserste sorg: Fleis: und Eyfer angekheret werde.

Wegen der dem Sinzendorsischen Dragoner Regiment verlihenen prolongation auf 6 täge hat Es in so weith sein Verbleiben, nach deren Versliessung wollen aber E. E. daran seyn, damit Es ohne weithere replique forthmarchire, dem obristen hingegen khönen dieselbe die verlangte licenz hiehero zwar Ertheillen, Jedoch dass Er sich darbey obligiere, das Regiment noch in Tyroll Einzuhohlen, Zumahlen man nicht gestatten khan, dass bey gegenwärtigen umbständen die Obrist Commandanten und all-übrige officiers von Ihren Regimentern: Chargen und Functionen lang abwesend seyn sollen.

Belangend das Felsische, wollen Sye gleichermassen die ordre widerhohlen, auf dass Es umb den 25. hujus würkhlich aufbreche, dan Es hat Zeith Genug gehabt, umb sich in standt zu setzen, massen man auch demselben sowohl von seiten des commissariats mit geldt und assignationen: als sonsten a proportione der andern Regimenter so vill assistieret hat, als möglich gewesen ist, und danenhero müessen gleichfahls die officiers Ihren Fleiss anwenden, Gleichwie Ich Es sowohl dem obristen de Went, als obristleithenant Moltenberg beraits verwichen, und heindt zur Andtworth bedaitet habe, und Zwar auch ausser Zweissel setze, das Es nach mögligsten Krässten beschehen thue.

Was ferner den Aufbruch des Preüssischen Corps belanget, verbleibet Es darbey, dass solches auf das spätteste den 20. huius abmarchiren müesse, und weillen nun auch resolvieret ist. dass von ChurPfaltz Einige Regimenter in Wälschlandt gehen: und den Zug fördersamb andretten werden, als habe der commissariat Ambts Substitution anbefolhen sowohl die march routte gleich andern durch das Münchner RendtAmbt zu disponieren, alfs auch Jemanden von dem Ambt die commission zu geben. und an orth und Endt abzuordnen, damit deren march schleinig angedretten werden mögte. E. E. belieben also auch das weithere mit selbiger zu concertieren, und in dem übrigen werden Sye mich obligiren, wan Ihro beliebig seyn wird, mir Einige Dandel- und Künigl herabzuschickhen: Von meiner rayss und ausbruch nacher Wällschlandt aber, verhoffe Ich mit nägsten Deroselben Ein mehres berichten zu Khönen. Der Ich Entzwischen beharlich verbleibe etc. etc.

## 392.

# An denselben.

Wienn den 18. Marty 1705.

Etc. etc. Nachdeme die Khlagen über die, in denen darobigen quarthier districten zuwider der ordonanz, genossene Verpslegs- und sonsten Erpreste geldt Summen also weith angewaxen seyndt, dass man nunmehro nicht länger nachsehen khan, sondern gezwungen ist, Eine generalinquisition fürzunemben, und danenhero an die darobige commissariat Ambtssub-

stitution den widerholten Befelch Erlassen müessen, Also Erindere Ein solches E. E. zu dem Ende, damit Sye auch Ihres orths darob halten wollen, dass man alles, was excedieret: Erpresset: oder auch sonsten sub praetextu der discretionen: guetten Willen: oder auf andere Weiss genossen: und gezogen worden, mit aller schärsse undtersueche, mithin Ein Jeder, Es seye General, Officier, Gemainer: oder andere Partheyen darumben redt und andtworth geben, sodan auch nit allein zur restitution adstringieret: sondern noch weiters Ernstlich abgestrasst werden sollen;

Als belieben Dieselbe Erstlich der miliz: wie auch allen übrigen Partheyen, so daroben bequartieret seyndt, anzuzaigen, das Sye von stundt an über das Verflossene mit dem Landt sowohl, als insonderheith mit dem Commissariat die rechnung: und liquidationes Pflegen solten, zumahlen dises positive befelcht ist, ohne Einziger consideration, oder respect alle dieJenige von namben zu namben zu Specificiren, und hiehero zu berichten, welche in dem Geringsten das reglement übertretten, und darüber in tempore die Satisfaction nicht gelaistet ha-Andertens, weillen Ernentes Commissariat ben wurden. ohne der assistenz von E. E. nicht wohl fortkomben könte, der Kayserliche Befelch aber, und Deroselben Dienst Es also Erfordert, dass man in diser in quisitions such für niemandt, wen Es auch betreffen möchte, keinen Einzigen egard mache, so wollen Dieselbe mit allen nachdrukh die handt bietten, umb auf den grundt zu Komben, wer recht, oder unrecht Gehandlet haben möge.

Drittens hat man gewüsse nachricht, wie dass man von seithen München die evacuation des dortigen arsenales sowohl, als die demolition der fortisication: wie nit weniger die Absührung der noch in Wasserburg besindlichen Kriegsrequisiten unter allerhandt verborgenen ausstlichten und difficultäten zu trainiren suche; Ja sogar sich gleichsamb sicher halte, als ob man darmit unserseits noch so baldt den effect nit Erraichen wurde; Nachdeme aber sothane Nachricht zur wahrnung dienet, und danenhero Vonnötten ist, dass man darinfahls keine minuten mehr Verliehre, also pressiren auch dissahls E. E. Tag und nacht die Besolgung zu Erzwingen, massen Ich zugleich der Substitution widerholter besohlen habe, zu dem Transport All-Ersin-

liche Anstaldten Zu machen, und selbige zu befördern, wie Es menschenmöglich wird seyn khönen.

Solchemnach aber, und wan nuhr Einmahl alles, Es seye an stukhen, munition: Gwöhr, und Allen andern Kriegsrequisiten hinweggenomben, mithin von dannen aus München und Wasserburg abgeführet seyn wird, so wird man hernach schon die weitere Disposition fürkheren, wie und wohin Ein und das andere ferner transportieret: oder was auch in Ingolstatt und Braunau gelassen werden solte. Es belieben also E. E. widerumben Einen Erfahrenen Officier nacher München abzuschickhen, welcher Alles, was sich an Artiglerie, Zeügs: und Kriegs-Sorten befinden wird (Es mag auch zugehören wem Es wolle) zum Leztenmahl mit Guetten Abfordern: sodan übernemben: und zugleich inhaeriren solle, damit ohne weithere procrastination die bedungene fortification Unfählbahr demolieret werde. In übrigen bleibt Es bey deme, was Ich Erst Jüngstens mit lezt abgeloffener ordinari Deroselben in Einen und andern mehr umbständtlicher Erindert habe. Womit etc etc.

P. S. Nach Schliessung dises Erhalte ich E. E. untern 12. currentis an mich erlassenes schreiben, Undt hat Es mit dem darinnen gegebenen Bericht sein Bewenden, sonsten aber bleibet es bevm Vorigen, dass das Felsische Dragoner Regiment noch vor Ende dises Monaths unsehlbar auffbrechen müsse, worauff dan E. E. Zu halten belieben. Undt Zugleich des übrigen auff allErdenkliche weiß das Recroutier: und Rimontirungs-Werck beschleünigen lassen wollen, Zumahlen es die höchste Noth erfordert, undt keine minuten Verlust mehr leyden kan, Zudeme hab ich schon eine geraumbe Zeit nichts von denen nacher Piemont destinirten 100,000 fl. Vernohmen, E. E. wollen solchemnach dem graffen Haimbhausen Chlar melden, dass solcher die Aussbringung gedachter 100000 fl. auff AllErsinnliche Mittel Undt mit Ernst effectuiren. mithin demeNächsten den herren HoffCammerRath von Hillebrandt abfertigen solle, widrigens man gezwungen würde, die darobige Cameral intraden in genere zu sequestriren, wohernach dan der Erfolg diser 100000 fl. gewisslich nicht ausbleiben wirdt, so ich dan E. E. auff Dero Jüngst Eingeloffenes mit Beruffung auf meine vorige Erinderung in Antworth Ertheille und Zugleich verbleibe ut in literis etc. etc.

## 393.

# An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wienn den 18. Marty 1705.

Etc. etc. Nachdem das maiste, was E. E. untern 6. huius an mich überschriben, in deme bestanden hat, dass Sye über die difficultäten des nacher Mirandola intentierten Succurses die andtworth von dem herrn G. W. Roccavione mir beygeschlossen: und beynebens die darinnige noth abermahlen vorgestellet, sonsten aber auf die Zurukhkunstides herrn Obristen v. Zumiungen gewarttet: und in übrigen die undtersuchung wegen des dem herrn Obristen Pattée nägsthin widersahrenen Zusahls auf andere Zeith verschoben: Endtlichen aber mit beygerukhet haben, wie dass die Secreta so wenig darinnen bey Dero undterhabenden corpo in Geheimb Gehalten: als auch von hier dem seindt Kundt gemacht wurden. So will Ich Deroselben über alles dises Zur kürzlichen Andtworth nit unerindert lassen, welchergestalten

- 1 mo bey solcher der sachen Beschaffenheit augenscheinlich zu besorgen, daß die Vöstung Mirandola, bevor der Succurs hineingelangen: und man auch nachgehendts mit der operation an orth und Stelle wurde penetriren khönen, dörfte fahlen müssen. Gleichwie aber hieran all zuvill gelegen, hingegen von hierauß Ich nit wüssen khan, Was möglich, oder nicht möglich seyn könte, Also werden E. E. ex facie loci am bösten Urtheillen: und trachten khönen, sothanen Succurs zu bewürkhen, wan darzue die geringste apparen z verhanden ware.
- 2do Khenne Ich offterindertermassen die darinnige noth laider mehr, als zu vill, und wie aber das Kayserliche aerarium beschaffen, habe Ich auch Oeffters gemeldet. Nichts destoweniger man arbeitet beraits widerumben an Einer rimessa, und Ich richte mich auch zur abrays, Indessen aber Erwartte die andtworth von herrn baron Martini, was Er sowohl in der bewusten geldt negotation, als mit dem hoffCammer-Rath Salvay und dem Messa wegen des Magazin Weesen gerichtet haben wird, zumahlen dise zwey leztere bey Demselben zu Roveredo schon gewesen seyndt.

- 3tio. Zweifflet mir nicht, Es werde seithero der Obrist Zum Jungen bey E. E. revertieret seyn, und auf All dasJenige, was Er Ihnen in meinen namben rapportieret haben wird, thue mich des mehreren beziehen.
- 4 to Ist nicht ohne, dass Ich vorhin schon bin a dvertirt gewesen, wie dass bey dem E. E. unterstehenden corpo die Secreta nit allerdings verschwigen bliben, und Ich sinde also darinnen kein anderes expediens als dass dieselbe das Jenige Was geheimb bleiben solle, niemanden vertrauen wollen, dan, wer Es nottwendig Wüssen müeste, und so vill aber von hier Spionirt werden dörsse, wird man auch nit undterlassen, allmögligste praecautiones zu nemben, Wiewollen in verschidenen dispositionen, als nemblichen in denen march: Einrichtung der Magazinen: und andern dergleichen versiegenden anstaldten nit allemahl die sach lang verschwigen bleiben khan.

Hiernägst recommandiere Ich B. E. die böstmögligste conservation des corpo, und anbey diene zurnachricht, wasmassen den 15ten deto Einer der sogenandten Andreae Borrontini, und Giovanni Battista Cherubin mir Deroselben Zeillen von 5. Xbris Vorigen Jahrs überbracht: Zugleich auch Vill vorgeben habe, was E. E. Ihme und seinen cameraden (welcher unpässligkeith halber auf den Weeg zurukhbleiben müeste) wegen der mit dem obristleithenant St. Amour attrapierten Geldt Summa versprochen hette; Weillen nun aber Ich hierüber mich Entsinne, dass dises Geldt widerumben Ersezet werden solte, allermassen auch zu dem Ende mit dem Baron Riedt Ein aigner von dem Zanardy heraussgeschickht worden, also begreiffe Ich nit, warumben dise Leith solten recompensieret: oder auch das geldt restituiret werden, wan solches Eine guette prise seyn solte; Es will solchemnach vonnötten seyn, dass Entweder E. E. der sachen Beschaffenheith mit mehrern Umbständten hiehero berichten: oder aber von herrn baron Martini vernemben wollen, ob Er darinfahls Eine nähere auskunfft zu geben hette. Womit etc. etc.

#### 394.

### An den Hofkammerrath von Vorster.

Wienn den 18. Marty 1705.

Etc. etc. Sambt deme was an mich der Herr H. C. R. untern 12. hujus henachrichtiget: habe Ich auch die beygelegte sogenandte I dea über das darobige bayrische quartierweesen zurechts Empfangen, und Ein und das andere daraus inhaltlich vernomben.

Was nun die darinnen zum forderisten gekhlagte excessen betrifft, wais sich Derselbe zu erindern, was Ich deshalben unaufhörlich geschriben, und bedaitet habe, nemblichen dass man darüber ohne einzigen regard mit aller schärsse in quiriren: und im übrigen, nach dem tenor meiner hinterlassenen instruction von Monath zu Monath mit der miliz und StaabsPartheyen die berechnungen und liquidationes hette pslegen sollen, der commandierende General aber obligieret gewesen ware, dem Ambt die handt zu bietten, und die transgressores nicht allein zur vollständigen refusion: und satisfaction gemässen anzuhalten: sondern auch wegen überschreittung des ordonanzmässigen Genusses, auf das schärssete abzustrassen.

Weillen aber bis anhero die Zeith blos mit denen Khlagen zugebracht: zu Abstellung der excessen hingegen wenig oder nichts ist gerichtet worden, so hat Es auch nit anders seyn khonen, als daß die Unordtnungen Immer mehres haben über handt nemben müessen: Ich schreibe danenhero heindt widerumben dem herren graffen v. Cronssfeldt ganz daitlich, und dem Herrn H. C. R. bedaite Ich auch aufs neue dass absoluté in allen quartier districten die begangenen excessen, und übermässig genossene Verpflegsauch sonsten Erpreste Geldter Undtersuchet, und darüber per modum tabellae Ein Haubtaufsatz müesse formieret: sodan darinnen ohne Einzigen respect benennet und angesezet werden, welche Regimenter: Generales: officiers: und StaabsPartheven sich vergriffen: und excedieret: die Satisfaction aber verwaigert hetten, damit man von hier auss die weitere animadversion fürkheren und insonderheith die officiers zur restitution und auch dahin anhalten könte, auf dass Sye denen Gemainen das Ihrige angedeyen lassen müesten. Ja Es trage darunter der Herr H. C. R. keine Einzige consideration; sondern

Verrichte nuhr sein Ambt, dan, wan Es auch den herren Graffen v. Cronsfeldt selbsten betreffen: und Er sowohl für sein Regiment: alss für sich aigens Wider die gebühr: oder wider das reglement Einen heller gezogen: darüber aber weder die Satisfaction gelaistet: noch dem Ambt assistieret haben wurde, so wird man schon wüssen, wie das weitere gegen denselben zu anden seyn möge.

Widerholle dannenhero hiemit nochmahlen, daß der Herr H. C. R. mit der inquisition forthfahren: und alle, wer die auch seyn mögen, Von Namben zu namben ohne Einigen respect aufzaichnen: mitlsthin aber keinen heller bezahlen lasse, bis nicht über das Verslossene Vollständige richtigkeith gepflogen: und das übermässig Genossene abgezogen seyn werde.

Es ist auch hierunter das Preüssische corpo nicht außgenomben, massen Demselben schon bewust ist, das auch mit selbigen die genaue rechnung müesse gepflogen werden, und Weillen aber nach nunmehro angehenden abmarch der Trouppen, die drey Rendtämbter Zimblichen Platz bekomben, so wird auch die quarthiers praestation desto leichter fahlen khönen, dan meine . Vorherige haben schon gewisen, dass man insonderheith für die Regimenter Hannover, Darmstatt und Cusani von hieraus auf Einen andern fundum keinen gedankhen machen möge. chemnach bleibet Es darbey; dass man aus dem landt so vill zu Ziehen quocumque modo suchen müesse, was Immer möglich seyn wird. Und verstehet sich auch darunter das recrouttierungswerkh, dan gleich die necessitaeth das gröste Gesez ist, als muess Dieselbe Tag und nacht befördert werden, massen absonderlich dieJenige, welche für Wällschlandt gewidmet seyndt, keinen längeren anstandt leiden khönen, Einfolgendtlich die Högste Zeith und noth ist, dass man selbige Zusamben - und in march zu bringen all-Eüsserste Kräfften Anstreckhe.

Was die Eingereichte marchroutten belanget, hat Es darmit sein Bewenden, wiewohlen von seithen des Hochstisst Augspurg darwider schon mächtig protestiret wird; der Herr H. C.R. reflectire doch gleichwollen, wie da oder dorten der transitus mit böstmögligster Gleichheith dirigieret werden könte. In puncto der evacuation des arsenals zu München, und Wasserburg, ist nicht länger die Zeith zu verliehren, sondern Es

muess der Vollzug Tag und nacht pressieret werden, und dass aber zu dem transport vill Geldt vonnötten ware, hegreisse Ich zwar wohl, dass Es ohne Spesen nit ablaussen könte, Allein umb die Pahre mittel böstmögligst zu menagieren, so wird man wohl das Münchner Rentambt dahin obligiren, und vermögen khönnen, dass solches die suhren: slöß und schüff beyschassen müesse, auf den sahl aber, dass Es ohne Bezahlung sich nicht darzue wurde bequemben wollen, khönte man Endtlichen mit quittungen, oder künsstig Versprechender Bezahlung Es zusriden stellen, sonsten aber das compelle Ergreissen, wan Es in der Güette sich keinesweegs darob verstehen wolte.

Dises ist nun Alles, was Ich für heündt dem herrn H. C. R. in Eyll zu andtwortten habe, repetiere anbey alle meine Vorherige, und verbleibe zu angenemben Erweisungen unter göttlicher obsicht etc. etc.

### 395.

### An den G. F. W. Grafen Roccavione.

Wienn den 21. Marty 1705.

Etc. etc. Ich wais zwar nit aigentlich, in was umbständen des herrn Graffens Leiningen an den herrn G. W. wegen des Succurses nacher Mirandola Erlassene Befelch praecise gelauttet haben; allein Derselbe wais von selbsten, was die ordren Eines commandierenden Generalens für Eine observation mit sich bringen, Wiewollen darbey Einem subalternen General und Officier nicht benomben ist, dass Er Einen Weeg die anscheinende difficulteten remonstriren: und darüber seine mainung Eröffnen möge. Zudeme seyndt auch offtmahls die sachen also beschaffen, welche, wan sye gleich vor: und bey der impresa gefähr: Ja sat ohnmöglich scheinen, dennoch hernach, wan der streich gewaget, und mit vigilanz, auch Vernunsst geführet wird, reussiren khönen.

Ich suspendire aber hierüber mein weiteres Urthl, dieweillen nit genugsamb informiret bin, dabey aber widerholle, was so villfältig schon gemeldet habe, wie nemlichen gar zu vill dem Kayserlichen Dienst daran gelegen ware, wan nunmehro Er-

nenter Platz Mirandola vor Ankunfft deren zum wällschen Succurs destinirten: und nun in würkhlichen march begriffenen trouppen Verlohren gehen solte. Dass sonsten des herrn G. W. undterstehendes detachement an der Subsistenz Zimblichen abgang hette, und sonderlich wegen des hartten fuetter schlecht stunde, glaubte Ich villmehr, Es wurde selbiges in der dasigen gegendt, umb Ein merkhliches bösser, als das Leiningische corpo Subsistiren gemacht werden khönen, da auch nunmehro der Baron Martini zu Roveredo an der handt ist: mithin mit selbigen der weitern notturst halber sich am bösten vernomben werden - diser aber umb so leichter anietzo aushelffen khan, als in dem ProvianthWeesen schon Einige anstaldten verfüget worden, und Etwelche lifferungen beschehen seyndt. Der Herr G. W. wolle danenhero die conservation des Erdaiten detachements böstmögligst besorgen, und in übrigen ist mir laidt, dass Ich wegen des Iglauischen handelsman Pratensucher in puncto der Sequestrirten geldter nach dessen Verlangen nit helffen khan. indeme die schuldt noch von dem Verflossenen herrühret, und derenthalben auch die Bezahlung umb so nottwendiger seyn wird, als sonsten der credit völlig verschwinden: und kein Regiment die geringste anticipation oder Einige wahren auf Borg mehr wurde überkomben khönen.

Was Ich aber gleichwollen zur Anligenheith desselben undterhabenden Regiments zu contribuiren vermögen werde, will Ich gar gerne Thuen, als wie dan an sich selbsten unaufhörlich pressieret wird, damit dermalleins die vornembste nottwendigkeithen außgemacht, und zur Richtigkheit befördert werden mögten. Womit etc. etc.

## 396.

## An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Wienn den 21. Marty 1705.

Etc. etc. Ich Erfreue mich auß E.E. untern 9ten hujus beliebten Bericht vernomben zu haben, daß Dieselbe widerumben zu Landau arrivieret seyen; und die reparation der dasigen fortification in Zimblichen Gang gefunden haben: Zweiffle auch nit, Sye werden durch All-Ersinliche mittel zu Trachten suchen, damit an sothaner reparation keine Zeith verabsaumbet: sondern Tag und nacht besördert: mithin der Platz gleichwollen zur nottwendigsten desen sion in solchen standt Baldmögligst gesezet werde, umb nicht allemahl obligirt zu seyn, Eine ganze arm ee zu desselben Bedeckhung den Feldtzug hindurch darvor zu halten. Sehr guett ist anbey, dass die Rheinische Ritterschasst die 12000 fl. biss auf die 300 fl. schon völlig bezahlet hat, welches auch alhier in denen hierüber gehaltenen Verschidenen conferenzen durch Ihre deputirte mitlst denen producirten quittungen ist bekrässliget worden.

Das aber die franckhische Rilterschafft die Ihro zugetheilte 12000 fl. annoch nit bezahlen wolte, diene zur nachricht, dass von I. M. M. dem Kayser und König denen Ihrseitigen abgeordtneten beraits angezaigt worden. Sve Ritterschafft müeste die beraits auf selbige repartirte assignationes abführen; und wan der Vollzug gelaistet, wurde man sehen, ob von dem übrigen Ein nachlaß könte verlihen werden. Mit disem seyndt auch die abgeordnete Zufriden gewesen, und haben Versprochen, Erdaite 12000 fl. ohne längern anstandt zu Erlegen; solchemnach belieben E. E. nuhr auf den effect zu tringen, und was die Magazinen betrifft, wan des herren Marggraffen zu Baden General Leithenand Liebden Eine quantitaeth Heü zusamben zu bringen bemiehet seyndt, so wird solches zum fruhezeittigen feldtzug Allerdings zu statten komben, wegen des Provianth aber suchet man auch alhier, und laboriret beraits die disfaltige disposition in richtigkeith zu bringen. welches sich Jedoch nur auf die Immediat Kayserliche miliz verstehet, dan die Reich: und Crayss Trouppen müessen sich selbsten verpflegen, und ist danenhero auch von Kayser und König an deren Ständt: und principales schon geschriben worden. damit Sye Ihre Magazinen: cassa Verlag: und andere zur operation notwendige requisiten fordersamb zusamben richten, auch an Orth und Endt. anstellen, und Einliffern lassen möchten, wohin Es nöttig seyn wird.

Was aber die Beschwärligkeithen der contributiones, und absonderlich die Ursachen des ChurPfaltzischen commissariats halber belanget, wais Ich nit, wie man von hieraus zum schleinigsten remediren könte, sondern Ich glaube, Es ware am Bösten, wan des herrn General Leüthenant Liebden sich interponiren, und die sach zu vergleichen suchen möchten, Und so vill beynebens von dem beythuen E. E. dependiren könte, wollen Sye gleichfahls alle sorg, und miehe Ankheren, dan sonsten sehe Ich Erindertermassen kein mittel, woher Ein anderer fund us für die reparation der dortigen Vöstung so leicht: oder wenigst so Geschwindt, als Es Vonnötten, könte gehoffet: noch Erzaiget werden. E. E. sage Ich hierunter für die beygeruckhte nachrichten dienstlichen Danckh, und Verbleibe gleich allezeith etc. etc.

#### 397.

## An den G. F. W. Baron Martini.

Wienn den 21. Marty 1705.

Etc. etc. Ich habe das leztere von Meinen herrn G. W. zu rechts behändiget, und gleichermassen von der Löblichen HoffCammer Vernomben, was zu folge, und in conformitaeth desselben Inhalts an selbige ist berichtet worden. Mit der gemachten disposition ratione des Magazin Weesen hat Es nun zwar sein Bewenden, Es muess aber bey vorstehender noth Eines dem andern zur hülls dienen, mithin, was in dem Brescianischen für das Leiningische corpo schwärlich, oder gar nicht zu Erzaigen: Endtlichen auch aus dem Veronesischen mit beverzogen Undterdessen laboriret man zwar nach meinen werden. obigen Bericht, umb Geldt aufzutreiben. Es ist aber leicht zu schreiben, dass dise: oder Jene Summa Erfordert werde, allein man wais auch, wie Es villfältig berichtet habe, in wass standt das Kayserliche aerarium beschaffen seve. Zudeme widerhohle Ich auch in desselben gedächtnuss die Versicherung, welche Derselbe mit der vorgeschlagenen Geldtnegotiation von sich gegeben hat, und weillen man nun alhier die ganze rechnung darauf gesteiffet: auch vor mehr als zweyen Monathen schon die deshalben verlangte: und Erforderlich geweste expeditiones überschickht hatte, so dörffte Es Meinen herrn G. W. bey Hoff sehr übl gedaittet werden, wan der effect nicht Erfolgen solte. Derselbe trauet Zwar auf den Conte Silvio Montecucoli, Allein man khennet Ihn so guett alfs Ich, und besorge dahero, man werde von Ihm nichts als blosse

Worth, und lange Aufzüge zu gewartten haben, wenig aber in dem werkh spühren.

Bin also Begührig zu vernemben, wessen man Endtlichen sich zu versichern: oder nicht zu versichern haben möchte.

Dass übrigens die nacher Wällschlandt destinirte trouppen nun schon in völligen march begriffen, habe schon iteratim Erindert, folgsamb ist vonnötten, dass nit allein für den march durch Tyroll die anstaldten gemacht: sondern auch die Magazinen an denen Gränitzen und in Wällschlandt also Eingerichtet werden, damit sowohl in der Gegendt des Leiningischen corpo: als auch unterhalb Roveredo längst der Etsch in dem Veronesischen die Vorsehung beschehe, umb in der operation, und Zug nicht gehemmet zu werden, fahls auf Ein oder anderer seiten Ich meine routte nemben: oder den rendevouz halten müeste. Mein herr G. W. lasse sich demnach das Werckh böstens angelegen seyn, und berichte mir Entgegen, wie Ein und andere anstaldt stabilieret seyn mochte, fahls Ich unter diser Zeith von hier schon abgerayst ware. Womit etc. etc.

### 398.

# An den Herzog von Savoien.

Vienne le 23. Mars 1705.

Monseigneur. Estant arrivés les deux Couriers l'un aprèz l'autre, J'ay eû l'honneur de recevoir par eux les deux lettres de V. A. R. avec le duplicat de la premiere, et ayant S. M. J. Jugé necessaire de rexpedier d'abords celuy de V. A. R. pour l'informer de la marche des trouppes destineés pour l'Italie, com' aussi de ce, qu' on at disposé pour recommencer a la fin les opérations de ce cotéla, Je profitte de l'occasion, et Supplie V. A. R. de croire que de ma part J'en aye fait tout ce qu'on pouvoit fair au monde, pour presser Jours et nuit, ce, qui fallut de la Secourir; Mais ny nos trouppes estoient en estat, ny celles des Alliés avoient l'envie d'y marcher plutost, mème l'on avoit encore la plus grande peine de les faire partir asteur, estant a la fin marché le corps des Prussiens, com'aussi les Deux Regiments de l'Empereur Würtemberg d'Infanterie, et Sinzendorf Dragons, aux quels suiveront sur le pié Si bien nos

recrues, et rimonts, que les regiments Palatins, et pour ma persone Fespere infalliblement de me trouver aux Frontiers d'Italie vers le 6me d'Avril, priant V. A. R. de croire, qu'aucune chose m'en Soit tant a coeur, que celle, comme Je la pourrois Secourir bientost dans sa facheuse situation, ce qui est encore la seule raison, par laquelle Je me Suis resolú de reprendre ce commandement là. D'abords, que Je Seray arrivé Sur le lieu des dits Frontiers, Je ne manqueray pas, de luy faire sçavoir Monseigneur incessament mon arrivée ou par un officier, ou par des lettres, com'il serat le plus Sure, et Je tacheray d'aller du concert avec elle dans l'operation, pour laquelle Je ne perderay point aucun moment, même, si J'y devrois risquer quelque chose, l'assurant de rèchef d'y faire de mon mieux une vigoureuse diversion aux ennemys, et de procurer par la un heureux succés a V. A. R. l'on auroit encore deia depéché le comte Daun, si les affaires d'icy n'estoient pas en tel estat, dont on n'en pouvoit rien mander de solide. Ors il se trouve un peu îndisposé de sa vieuille blessure, mais tantost, qu'il se sera remis, Je le fairay expedier d'abords, et a Son arrivée il donnera une exacte relation de toute chose, particulierement, com'il a veu le pitoyable systeme des nos miseres d'icy, dont Je ne vois presque movens d'en pouvoir remedier de toute coté.

L'on travaille encore affin qui puisse porter avec luy une lettre d'echange, et comme celle de S. M. J. expliquera le plus a V. A. R. ainsi pour le present a moy n'y reste, que de l'assurer des mes profonds respects, avec lesquels Je Suy et Seray pendant ma vie. Monseigneur V. A. R. etc. etc.

## 399.

# An den F. M. Grafen Starhemberg.

Wienn den 23. Marty 1705.

Etc. etc. Nachdeme I. K. M. für Guett befunden, an den Herzog zu Savoyen alsogleich widerumben von denen leztangelangten Zweyen Courieren den Ihrigen zurukhzusertigen, mit disen aber an E. E. von Hoss Eine umbständtlichere expedition abgelassen wird, so habe mich sowohl Kürze: als unnöttiger weithleüssigkeith halber, auf Deroselben beede beliebte von 6. und 10. cur-

rentis zur dienstlichen Andtworth nit extendieren, sondern allein mit beyrukhen wollen, daß gleichwie Ich mir in deme nichts zu reprochiren habe, was von meinen Kräfften zur hülff, und rettung des darinnigen betriebten Zustandts hat dependieren khönen, Also hingegen in meinen Vermögen nit gewesen seye, die-Jenige fatalitaeten und ungliekhseelige conjuncturen zu beheben, welche seithero auf allen seiten, Ja in angesicht des Kaysers selbsten sich geeüssert, und die mittel gefählet haben, daßs man nirgendts hatte helffen, noch mit denen heilsamben anschlägen und dispositionen zurecht komben khönen 1).

Dieweillen aber nun dermalleins die zum Succurs in Wällschlandt destinirte trouppen mobil gemacht worden, und nebst denen Würtenberg: und Sinzendorffischen Regimentern auch das Preüssische Corpo schon würkhlig in march ist: die Pfaltzische aber: sambt unsern recroutten: und rimonta Pferdten

A Turin ce 27c, mars 1705.

Hieher gehört nachstehendes Chiffreschreiben des Herzogs von Savoien an Eugen.

<sup>»</sup>Monsieur mon Cousin. Je dépeche ce Courier à Vienne pour »mander l'état present de ces affaires. Je dois Vous dire à tout bonne »fin que Verrile ne peut tenir tout au plus tard que jusqu'au quatrieme »d'avril, cette place perdue rendra nostre jonction, qu'il faut faire »a quelque prix que ce soit plus difficile du coté de dela du Pó, ou il »se rencontre encore le passage de la stradella de la qualite duquel le »General Daun aura pu vous informer.«

<sup>»</sup>Il faut se hasarder plus que jamais puisque les troupes qui sont »sous le commandement du Duc de la Fueillade maintenant occupées à »l'attaque des Places de Nixe, des qu'elles seront à Pignerol ou il est »qu'elles Doivent venir après cette expedition la, apporteront de nou-veelles difficultés à nos operations par la necessité ou nous serons iou »de ne point abbandoner le Piemont pour ne le laisser pas entièrement »en proye aux Ennemis, Je me fialte que le Courier vous trouvera »en Chemin, et que je commenceray a recevoir bientôt quelque sou-»lagement. Vous en voyex toujours plus l'extreme consequance.«

<sup>»</sup>Comme les Ennemis nous font esperer quelque ouverture pour »l'echange des prisonniers, je vous prie de me faire Sçavoir si je puis »compler pour le surplus dont nous avons besoin ceux que vous avez »fast a la Battaille d'Hochstett, et ceque je puis leurs repondre la dessus. »Je suis parfailtement, Monsieur mon Cousin, Vôstre bien affectione »Cousin Victor Amede.«

Ebenfahls hinter Einander auf den fueß folgen werden, so Thue Ich auch für meine Persohn mich also pressieren, damit noch zu Endt dises monats Von hier aufbrechen: und umb ungefähr den 6. april an denen Wällschen Granitzen seyn könte; Von dorten aber, da Ich ohnedem Einige Täge Zum Vorauß haben werde, biß Ein Theil der Trouppen in corpore beysamben seyn möge, will Ich nit undterlassen ex facie loci zu überlegen, und zu poussieren, Wie am fördersambisten (Kost, was Koste) dem Herzogen sowohl, alß E. E. könte Luft, und Eine rechtschaffene diversion gemacht werden.

Dieselbe seyndt von selbsten so Vernünstlig, und khönen leicht Ermessen, dass Ich allein ohne hülff und Volkh nichts hette würkhen khönnen, Ehender aber waren weder Unsere trouppen zu marchiren in standt: noch die allyrten darzue zu vermögen gewest, Ja Es hat noch bis dato unbeschreibliche miehe gekostet, dass man selbige de facto hat fortbringen khönnen. Sobaldten Ich nun an der Wällschen Granitz angelanget, werde Ich alsogleich Entweder Einen officier hineinschickhen: oder sonsten durch schreiben meine ankunst zu avisiren suchen, und zu vernemben Erwartten, wie man dis und Jenseits di concerto gehen, und auch sich verlassen könte, was von dorten Zu operiren: oder zu sousteniren ware.

Man hette auch zwar den Graffen von Daun schon seithero zurukh expedieret, allein mit lähren händen ohne Geldt, und ohne Verläßligkeith des disseitigen Succurses Ware Es umbsonst, Anietzo aber ist Er Etwas unpäßlig, daß man also mit seiner Abfertigung so lang zuwartten mueß, biß Er zum raysen In standt, und zugleich auch Eine neüe rimessa Zusamben gerichtet seyn werde, woran Ich unaufhörlich urgire, und darmit gewüßlich keine minuten Verabsaumben lasse.

E. E. belieben demnach I. K. H. nuhr noch auf dise wenige Wochen zu animiren, und glauben, daß, wie Oben gemeldet, Ich sogleich nach meiner ankunft an denen Italianisch en frontieren, so zu sagen himmel und Erden movieren werde, umb daßs man mit forza penetriren, und mithin das bißherige lange Ellendt in Ein bösseres außehen darinnen wider herstellen könte. Womit etc. etc.

# 400.

# An den Grafen von Auersperg.

Wienn den 23. Marty 1705.

Etc. etc. Dieweillen nun Endtlichen die zum Succurs in Wällschlandt destinierte trouppen mobil gemacht worden, hintereinander auch auf den fuess folgen werden, undter der Zeith aber, als mir E. E. beliebte Zeillen von 18. February Eingeloffen seyndt, auch also pressieret habe, dass nunmehro in procinctu stehe, und Unfählbahr Hoffe, zu Ende dises monath noch meine rays anzudretten, sodan umb ungefähr den 6. Aprilis an denen Wällschen Granitzen mich würckhlich Einfinden zu khönnen; so thue für Jetzo mich nicht extendiren, sondern Ein mehrers mir reserviren, wan alda an denen Wällschen Granitzen angelanget seyn werde.

Undterdessen aber haben I. K. M. für guett befunden, Einen der beeden Couriren, welche diser Tagen von dem Herzogen Zu Savoye alhier arrivieret seyndt, zurukh zu fertigen, und Es Wäre auch der Graff v. Daun schon hinein expedieret worden, wan man sowohl wegen des march der trouppen, insonderheith mit denen allyrten hette Zurecht komben: als auch Eine neüe rimessa Zusamben bringen khönen. Seithero aber ist Er Etwas wenig unpässlich worden, und wie man dahero ohne dem auf seine restitution wartten mues, also urgire Ich Tag und nacht den Wexl, mit Versicherung, dass sowohl Er Graff v. Daun (so baldt Er in standt seyn wird) Zurukh depechieret werden, als auch hossentlich Etwas Geldt mitbringen solle.

E. E. belieben undterdessen den Herzogen zu animiren, damit Ernuhr noch dise wenige Zeith standthaft Verbleibe, und cultiviren zugleich die Guette harmonie Zwischen Ihme, und den Guido, berichten mich auch unschwähr, wie dise Zwischen Ihnen sich weiters anlasse, dan Er der Guido meldet von dergleichen particularitaeten wenig, oder nichts. In übrigen khönnen E. E. wohl glauben, dass Ich biss dato an meinen sorgen und Arbeitten nichts Erwunden habe, allein ohne hülff und Volkh hette Ich darinnen nichts würkhen khönen.

Wan Ich nuhr aber Einmahl die Wällsche Granitzen Erraichet.

so will Ich schon trachten, wie werde khönen Lust gemacht werden. Womit etc. etc.

## 401.

# An den Oberst Baron Zumjungen.

Wienn den 25. Marty 1705.

Wohlgebohrner etc. Das conclusum über die darinnen gehaltene Kriegs conferenz, worauf sich der herr Obrist in seinen Zeillen von 21. labentis bezogen, hat herr General Leiningen dem HoffkriegsRath Eingeschickhet, und ob zwar für heindt die Zeith zu kurtz ist, Demselben darüber in Einen und andern weitleüffig andtwortten zu khönen, so habe Ich doch nuhr kürzlich Ihme zu wüssen gemacht, welchergestalten Ich das darbey gesiegte conclusum approbieren: anbey aber am maisten noch besorgen Thätte, Es dörsste Mirandola verlohren gehen, bevor der seldtzug oder die operation ansangen könte. Ich mache aber meine rechnung, dass Unsählbahr gegen den Ersten Osterseürtag an der Wällschen Granitz mich selbsten Einsinden werde, und von dorten will Ich nachgehendts schon überlegen, und in Augenschein nemben, Was weiters zu thuen seyn möge, undterdessen Verbleibe zu angenemben Erweisungen unter göttlicher obsicht etc. etc.

#### 402.

# An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Wienn den 25. Marty 1705.

Etc. etc. E. E. leztbeliebtes untern 13. hujus habe Ich sambt denen Beylagen widerumben zu rechts behändiget, und gleichwie aber Erst bey Jüngst abgelossener Post Derselben Ein und das andere umbständtlich beandtworttet habe, absonderlich was den contributionspunct anbetrist, also thue mich kürtze halber nuhr darauf beziehen, und annebens Widerholter versichern, das, gleichwie Ich die Hoche wichtigkeith umb Landau baldt widerumben, in guetten defensionsstandt zu bringen, Genugsamb Erkhenne, also auch meinesOrths zwar nicht Ermangle, Alles darzue zu con-

tribuiren, was von meinen Tringen und Treiben dependieren khan, allein die mittel seyndt nicht verhanden, und man mueß also so guett zu helffen suchen, als möglich ist, wiewollen Ich vor meiner abrays nacher Wällschlandt noch unaufhörlich daran pressiren werde, damit wenigist die Summa necessaria möchten außgemacht, und darüber die behörigen dispositiones ohne Anstandt fürgekheret werden, mithin will Ich auch den iterato communicierten außsatz durchgehen, und mit mehrern examiniren, sodan auch trachten, damit in Einen und andern das mögligste praestiret, und beygeschasset werde. Undterdessen aber habe Ich so vill die artiglerie, munition, und Zeügsbediente anbetrisch, die behörige nottursch an den Herrn Generalen v. Börner unter Einsten abgehen lassen, umb in specie wegen der artilleristen die nöttige Vorsehung zu laisten.

In übrigen diene zur nachricht, dass Ich umb den 5. oder 6. künstligen monats Aprilis an der Wällschen Graniz mich dermalleins Einzusinden Verhosse. Womit etc. etc.

#### 403.

## An den G. F. W. Grafen Roccavione.

Wienn den 25. Marty 1705.

Etc. etc. Auf des herrn G.W. untern 14ten hujus habe Ich nichts mehrers zu andtwortten, Alsa auf meine Vorherige: und zwar insonderheith auf das Lezte mich zu beziehen, mit welchen Ich hiemit nochmahlen widerholle, wasmassen Je mehr Je länger mich beförchte, dass nicht Etwo Mirandola, bevor der von herausten in hinein march begriffene Succurs ankhomben könnte, verlohren gehen dörste, und was aber die difficultäten anbelanget, habe Ich solche zwar sowohl Erkhennet, als zugleich vorgesehen, dass, wie länger man mit der dahin abgeziehlten hülst Temporisiren wurde, Je grösser sothane difficultäten anwaxen müesten.

Ich waiss also nicht mehr, was hierüber weiters schreiben khan, Verhoffe aber umb den 5. oder 6. künstigen monaths April mich selbsten an der wällschen Granitz Einzusinden, und undterdessen recommandiere Ich dem herrn G. W. die conserva-

tion desselben undterstehenden de tachements mit Verbleibung etc. etc.

#### 404.

# An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wienn den 25. Marty 1705.

Mit heintiger ordinari accusire Ich E. E. den Empfang von 4 schreiben, als nemblichen zweyer von 13. und der beeden Lezteren von 14. hujus Erfreue mich auch des Obristen Vellen, und Zumjungischen Obristleithenandt Zwey guette streich darauss vernomben zu haben, Bethaure aber zugleich, dass wegen des Succurs nacher Mirandola die difficultäten Immer grösser werden, und besorge dahero, Es dörffte sothaner Platz noch vor ankunfft deren von herausten in hinEinmarch begriffenen Trouppen Verlohren gehen, wobey Jedoch Dieselbe sich Erindern werden, wie villfältig Ich die Succurrier - und manutenirung diser Importanten Vöstung raccommandieret, und schrift- und mündtlich meine mainung habe Eröffnen lassen. wie dass fast nicht möglich sehete, dass der Gran Prior mit seiner macht Eine so lange etendue seiner occupirten posten wurde bestreitten, oder an allen orthen deffendiren khönen. Es ware also wohl nöttig gewesen, wan man nach Eüsserster möglichkeith zu verhindtern gesuchet hette, damit Er der seindt nit auf allen Eckhen, und passagen mit so freyer handt hette festen fuels sezen, und sich verarbeitten khönen; weillen aber nun Endtlichen Ein nambhaffter Theil der Trouppen schon würkhlich in dem march ist, Ich auch verhoffe, umb ungefähr den 6. künffligen Monats Aprilis villeicht selbsten an der Wällschen frontier mich Einzufinden, also sehen nuhr E. E. wie Inmitlst das corpo könte conserviret werden, oder wie Etwo Eine occasion sich Eraignen möchte, dass Sye den feindt Einigen abbruch Thuen, und insonderheith den Verlust von Mirandola wurden retten khönnen, massen Ich auch herrn baron Martini widerumben geschriben habe. Er möchte bedacht seyn, wie auf All-Ersinnliche Weiss sowohl für besagtes Mirandola Etwas geldt könte hin Eingebracht: als für das Corpo selbsten Einige anticipation

überkhomben: mithin auch das Provianth sambt dem hartten fuetter für die Cavallerie Erzaiget werden, da Ich Indessen alhier nit Ermangle Zwar Tag und Nacht die rimessa zu pressiren, Allein nit so leicht fahlet, weillen die mittel nit verhanden seyndt.

Den raccommandirten Obristwachtmeister Eben betreffendt, khenne Ich Zwar selbsten für Einen lang dienenden meritirten officier, allein bey dem Viscontischen Regiment ist der Zeith keine apertur, und bey denen Zwey andern, alss Darmstatt und Vaubonne ware Es Ebenfahls nicht mehr res integra, alss mir seine instanz Eingelossen gewesen. Womit in hossnung E. E. baldt selbsten zu sehen, Verbleibe allstätts etc. etc.

#### 405.

### An den G. F. W. Baron Martini.

Wienn den 25. Marty 1705.

Etc. etc. Yber das, was mir Mein Herr G. W. untern 8. und 14. currentis in Einen und andern zur nachricht gegeben, hat Es beforderist mit denen gemachten anstaldten ratione des Proviants, und der darüber mit dem Salvay, und Messa genombenen abrede, sein Bewenden, massen Ich nit Zweiffle, Es werde alles also zuverlässig Eingerichtet worden seyn, auf daß man hernach wan Einmahl die operationes angefangen, nicht widerumben, wie Es biss dato fast alle Zeith Erfolget, darmit stekhen bleiben müeste.

Wegen der rimessa laborieret man zwar alhier, allein Es ist dessen effect nit so leicht, als man darinnen sich Einbilden mag, und mithin beruhet halth das Vornembste auf dessen obhabender negotiation, mit welcher Mein herr G. W. nuhr alles Eyfers forthsahren wolle, Zumahlen Es auch wegen der widerholten caution I. K. M. keine grosse difficultäth abgeben dörse.

Sogleich aber den Bonduri in Verona zu Einer anticipation durch den General KriegsZahlmeister Bortolotti und
HoffCammerRath Fink zu vermögen, habe dise zu keinen schreiben
sich persuadiren lassen, Allein Es mueß ohne dem die rimessa baldt richtig werden, und also gläube, Es wurde Er Bonduri darbey nicht vill gefähret seyn, wan Er undterdessen nuhr
Etwas vorschiessen wolte. Das BruggenWeesen ist Eine sehr guette

disposition, und was beynebens dessen particulare betrifft, lasse sich Derselbe nichts bekhimmern, sondern continuire nuhr in dessen Eyfer, und verdrette sein Ambt, so vill Es die mögligkeith Zulasset, und zu des herren Dienst Erspriesslich seyn khan.

Dass aber dem General Leiningen meine schrift- und mündtliche Andtwordten, Welche Ich absonderlich durch den obristen Zum iungen habe sagen lassen, nit allerdings gefahlen hetten, ist wenig daran gelegen, dan bin Ich schuldig das Jenige wüssen zu machen, was Ich zu des Kaisers Dienst, und pro bono publico zu Thuen: und nottwendig Erachte. Hette man den feindt bis dato nit an allen Eckhen mit so freyer handt den maister spühlen lassen, so ware dieJenige extremitäth nie so weit gekomben, dermallen aber, und wan man gar keine difficultäth zu Superiren suchet, so ist freylich Khein mittel, sondern in Allweeg zu beförchten, dass, noch vor ankunfft des Succurses Mirandola verlohren gehen dörffte, Und wan aber mitlsthin Mein Herr G. W. sowohl dahin: als sonsten zur Subsistenz des corpo Einiges Geldt aufbringen khan, wolle Derselbe umb den effect zu Erraichen, all-Ersinliche Kräfften ankheren; Undterdessen verhoffe umb den 6. künffligen monaths Villeicht schon selbsten an der dortigen frontier zu seyn, und mit disen Thue für disesmahl schliessen, Zuvor aber die Subsistenz des corpo und darunter auch das hartte fuetter für die cavallerie nochmallen de meliori raccommandiren, mit stätter Verbleibung etc. etc.

## 406.

# An den G. d. C. Grafen Leiningen.

Wienn den 28. Marty 1705.

Etc. etc. Es khan für heint wegen Enge der Zeith E. E. lezte relation von seiten des HoffkriegsRats nicht beandtworttet werden, und Ich thue dahero auf Deroselben an mich a parte beliebtes untern 21. labentis Eben nuhr kürzlich Erindern, wasmassen mit dem concluso der bey sothaner relation, nebenfindig gewesten Kriegs Conferenz mich zwar conformire, wegen Mirandola aber, auf alle meine vorherige beziehe, nicht Zweifflende, E. E. werden All-Ersinliche Kräften ausgreckhen, damit diser

Platz nicht verlohren wurde, bevor die campagna darinnen angehen könte. Sonsten verhoffe, Es werde zufolge der Zwischen herrn baron Martini, HoffCammerrath Salvay, und dem Messa genombenen Abrede und darüber veranlaster disposition das Provianth, wie auch Etwas harttsuetter in bössere Verlässligkeith gestellet worden seyn, und Man darmit für das künfflige keinen so grossen Abgang mehr zu befahren haben, Ich aber mache meine rechnung umb den Ersten osterfeurtag beraits selbsten an der Wallschen Granitz mich Einzufinden, sodan mit E. E. Ein und das andere des mehrern Persöhnlich zu undterreden, und villeicht auch Eine rimessa mit mir zu bringen, welches zwar noch nit sicher ist, obschon darauf tringe, so vill Es Immer möglich seyn khan. gen dero conduite habe Ich niemahlen Einen ungleichen gedankhen gehabt - noch selbige condemniret, und mithin also glauben Dieselbe dass Ich noch stätts in meiner beharlichen Dienstsertigkeith verbleibe etc. etc.

### 407.

### An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wienn den 28. Marty 1705.

Etc. etc. Bevor der feldtkriegs Secretary Langetl hier ankomben gewesen, habe Ich E. E. beliebte drey schreiben Als Eines von 19. und die zwey andern von 23. labentis zurechts Empfangen gehabt: gestern nachts aber arrivierte auch Ernenter feldtkriegs Secretary, und ob Ich zwar noch nicht Zeith hatte, von selbigen alles weitleüffig zu vernemben, so hat Er mir doch über die vornembsten puncta, seinen rapport beraits Erstattet. Weillen nun vermög des neuen fundi gleichwollen widerumben Einige mittel Erzaigt worden, wordurch das recrouttier: und rimontierungs werkh desto faciler khan behebet werden, als Ersuche Ich E. E. darob zu seyn, damit solches Tag und Nacht möchte befördert, die Gelder aber solchergestalten repartieret werden, wordurch nit allein die sambentliche Regimenter zu Fues, sondern auch die Jenige von der Cavalleria in der proportionirten außstheillung begriffen seyn mögen, dan Es ist nun-

mehro die högste Zeith, dass alles, was nacher Wällschlandt gewidmet, so zu Pferdt, als zu Fuess Ehistens fort marchire, wo Entzwischen auch für die Gschwindtische mannschasst die mundir ung wird hinausbesördert werden, als welche lezthin Erindertermassen so lang zurukhbleiben muess, Zumahlen selbige nackhent und bloss nit von der stelle Komben khan.

Ich vernembe hiebey, als ob das Sinzendorffische Dragoner Regiment zwar aus dem quarthier ausgebrochen: noch nit aber den march prosequieret hette, Wan Es also deme ware, belieben E. E. daran zu seyn, damit Es sich nit länger aushalte. Ja Ich will zugleich verhossen, Es werde auch seithero das Felsische Dragoner Regiment nach E. E. praesigirten lezten Termin Endtlichen ausgebrochen seyn, Undt dass aber sonsten die Preüssen der vorgeschribenen routte nit gesolget: sondern selbige aignen Beliebens geändert haben, bethaure Ich zwar, allein Es ist Eine beschehnen sach, und wan der Zug nuhr gleichwollen sortgegangen, so hat Es sein Bewenden.

Nach Abrays des herren F. M. Conte d'Herbeville werden Dieselbe die an Ihme addressirte expedition schon Empfangen haben, und man wird auch das Dähnische corpo sowohl, als die übrige mannschafft, welcher der Zeith noch in Bayrn und der Pfalz zu verbleiben hat, an Dero Commando zu verweisen nit Ermanglen;

In übrigen beschiehet sehr wohl, daß dermalleins das Münchnerische Arsenal evacuiret: wie auch die dasige fortification, und hierunter die Contrescarpe begriffen, rasieret werde: Was aber seithero sowohl wegen sothaner artiglerie und Zeügs Sorten, als auch wegen derselben Transportirung von hier auß ist disponieret worden, werden Dieselbe Mitlerweill schon vernomben haben. Wegen Kürze der Zeith reserviere Ich mir Ein mehres auf das nägste, und Entzwischen widerholle Ich nochmallen, daß E. E. bemiehet seyn wollen, hinter dem Preüssischen Corpo Alles, was zu marchiren in standt seye, so zu Pferdt alß zu Fueß, wie Ehe Je bösser nacher wällschlandt in gang und Zug zu bringen. Womit etc. ete.

### 408.

## An denselben.

Wien den 1. April 1705.

Etc. etc. Ich habe E. E. werthe Zeillen von 26. passato Wohl Erhalten, und was Sye darinnen in specie wegen des: von dem General Kriegs Commissariat intendieren den abzugs des Saarosser Comitats und Eines gewissen Khaustmanns halber melden wollen, da werde mich darüber, was dissals in dem Justiz Rath fürgekhomben, und geschlossen worden, des mehreren informiren:

Sonsten aber ist sehr wohl geschehen, dass die Preussische Trouppen mobil gemacht worden, ingleichen auch Einige Recrouten von Infanterie und Cavallerie abmarchirt seyen, wobey dann E. E. nit weniger sehr wohl thuen, dass Sye auch auf der übrigen gleichfaltigen abmarche mit nachtruckh tringen.

Ich Recommendiere Deroselben hiernegst die neue Werb-Recroutier- und rimontirungen, auf dass der neugefundene Fundus praecisé und allein zu disen Ende, Einfolglich zu nichts andern applicieret, bey der auszahlung auch die proportion observiert, mithin nit Ein Regiment alles, und hingegen anderen wenig oder nichts abgeraicht werde.

Dass das gewöhr von der lezten Churbayrischen Reduction in die Zeügheüser Eingelüssert, nit weniger die hin und her auf dem landt noch besindliche particular RüstCammern evacuiret, und in die von Unssübernombene Zeügheuser transportieret werden, wollen E. E. mit allen Ernst darob seyn, nit weniger auf die beraihts in gutten gang gebrachte evacuirung des Zeüghauses zu Münichen antringen, wobey mich wegen der Tyrollischen und Augspurgischen stuckh, was mit disen zu thuen auf mein Lezteres beziehe, und hiebey auch noch Einmahl repetiere, dass die contrescarpe zu Münichen auf alle Weissrasiert werde,

Von der Löblichen Landtschafft in Kärndten seyndt schon vor 3 Wochen 12000 fl. å conto Dero disJährigen Recroutencontingents umb der Werbung Einen Anfang machen zu Khönen, nacher Grätz remmittiert worden; E. E. belieben also den von beeden hierauf angewisenen Regimentern Osnabrugg, und

Baraith in Bayrn anweelsenden officieren zu bedeithen, daßs Sye dise Gelder zu Erheben, sogleieh Jemanden dahin abschickhen sollen.

Schliesslichen habe Ich dem Felsischen Regiment den abmarche bis auf den 6. oder 7. dises dilatirt, dergestalt iedoch, dass es umb dise Zeith unselbahr, und ohne weithere Replique marchiren solle, worauf also auch E. E. sestzuhalten belieben wollen, Ich aber Verbleibe im Uebrigen etc. etc.

### 409.

## An den G. M. von Stillen.

Wien den 1. Aprilis 1705.

Etc. etc. Es seyndt mir beede dessen von 23. und 25. passato: und zwar das Leztere Ehender, rechts Eingeloffen, das Erstere nun beruhet auf sich, bey dem andern aber mueß Ich Meinen herrn G. M. Erindern, weillen Ich in procinctu bin, meine rais von hier nacher Italien anzutretten, und noch innstehende Feyrtag an denen dasselbstigen gränitzen Einzutreffen verhoffe, derselbe aber Erst den 11. oder 12. dises in Tyroll Einzurukhen glaubet, daß solchemnach dessen marche mit mehrerer Behendigkeith befördert, und sovill alß immer möglich ist, beschleuniget werden möchte, massen Ich meinen Sondersgeehrten herrn G. M. gleich nach meiner ankhunstt darinnen schon entgegenschickhen, und des weithern bedeithen werde, wie der marche ferners fortzusezen ware;

Ich persuadiere mich dahero allerdings, Derselbe werde seines orths, sovill als es immer thuen- und möglich ist, den beraihts angetrettenen marche poussieren wollen, gleichwie auch all-übrige in motu seyende trouppen dessen beselcht seyn, und I. K. M. und des allgemeinen Weeßens Dienst sehr hoch daran gelegen ist, das die operationes in Italien unanstendig angesangen, Einsolglich S. K. H. zu Savoyen als zu welchen Ende dise löbliche Trouppen destinieret seyndt, ohne serneren Verzug Lusst gemacht werde, Womit etc. etc.

### 410.

## An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Wienn den 1. Aprilis 1705

Etc. etc. Auf E. E. werthe Zeillen von 16. passato folget hiemit in antwortt, wasmassen die Frankhische Ritterschafft zu Bezahlung der zur Reparation Landau assignirten 12000fl. unablesslich zu sollicitiren, wie nit weniger die von Derselben sowohl, als der Rheinischen verwilligte Proviantlüfferung an Meell und haaber, fortwehrendt zu urgiren seye, weillen, wievill daran gelegen, dass zur Magazinirung Ein ansang gemacht werde, Ich von selbsten wohl Begreiffe, ob Ich schon mit E. E. Einerley mainung bin, dass, bevor nit das grass herausten, auch der Feindt schwerlich zu Velde Khomben deriffte, Gleichwie Ich dan negst disen mit E. E. mich gleichfalls conformire, dass die Formirung Eines heu Magazin von grosser consequenz und der maiste Vorthl an deme bestehe, wie man dem Feindt vorkhomben, und disfalfs an der benöttigten subsistenz nit gehindert werden möchte, E.E. die in loco seyndt, und auf Dero conduite man sich allerdings Verlasset, werden dem Werkh Einen nit geringen Vorschub geben Khönen, gleichwie auch Ich meinerSeiths nit unterlasse, was nur immer von mir dependiren mag und khan, bevzutragen, und ob es schon bishero wenig gefruchtet, so seze Ich doch darumben nit aus, sondern tringe auf den effect sovill Ich immer thuen khan und mag, Womit verbleibe etc. etc.

# 411.

## An denselben.

Wienn den 8. Aprilis 1705.

Etc. etc. Es seyndt mir E. E. beliebte 3 schreiben von 27. und 30. passato wohl Eingeloffen, worauf Deroselben hiemit in antwortt Unverhalte, dass, sovill die zur reparation Landau gewidtmete, und bey der Fränkhischen Ritterschafft annoch ausstendige 12000 fl. betreffe, durch das Kayserliche hoffkriegsMittel an seine gehörde die nachtruckhlige Erinderung destwegen Ergangen seye, gleichwie dan auch gar wohl beschehen ist, dass deren Er-

lag des herren General Lieuthenandts Liebden selbsten urgiren thuen:

Wegen der verlangten Doppelhackhen Erlasset man nit weniger an den in Bayrn angestelten Zeügleithenant Pöschl mit heütiger Post dem behörigen Befelch, damit dise dahin nacher Landau unverlengt sollen transportiert und abgeschickht werden, Gleichwie man nit weniger mit aller sorgfalt daran ist, damit auch diser posto mit denen Uebrigen Zeügsrequisiten und Erfordernussen notturstiglich versehen werde.

An aufrichtung des Erinderten heu Magazins geschihet Eine sehr gutte Sach, immassen Ich dessen nothwendigkheith gar wohl begreiffe, darneben auch Erkhene, wievill daran I. K. M. Dienst gelegen seye, daß man aber denen Allyrten, wann Sye sich wider Vermuthen von der Mosell in das Elsas ziehen solten, Einen Vorschuss thuen müeste, sehe Ich nit, wie man es Uns wohl auftragen khönte, zu geschweigen, daß man hierzue nit in standt seyn werde, da man ohnedem gnug zu thuen und Tag und nacht zu pressiren hat, damit man nur die notturst für die Kayserliche im mediat Trouppen Erzeigen khöne, es werden also gedachte Allyrte von selbsten hierauf reflectiren, und ihre vorleüssige dis positiones machen miessen.

Belangent die zur Veldt Artiglerie destinirte Falkhaunen, dass ist schon recht, dass E. E. dieselbe bey der Erinderten Beschaffenheith nit haben absolgen lassen, es solle aber nur Ein, und dabey vorgesehen seyn, wan Sye in Landau nit Entberet werden khönte, dass man selbe von Phillippsburg nemben solte;

Uebrigens dienen mir die annectirte avvisen zur guetten nachricht, und weillen Ich aber in procinctu bin von hier meine reis nach Italien anzutretten, so belieben E. E. Khünfflighin die an mich ablassende Zeillen directé dahin zu addressieren, Womit dann in Eill verbleibe etc. etc.

### 412.

# An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wienn den 8. Aprilis 1705.

Etc. etc. Ich unverhalte E. E. auf Dero Werthes von 2. dises, daß mir freülich gar wohl bekhant seye, daß Dieselbe an Dero zu Beförderung I.K.M. Dienst bekhanten Eisser nichts Erwinden lassen, und mir dahero laydt seye, wan Sye auch nach Dero guetten mainung in denen vorhabenden gutten dispositionen nit nach Verlangen fortkhomben Khönen, dessen Ungeachtet beheben E. E. den Effect dannoch zu poussieren, und an wembe es hasste oder manglen thue, wann Sye von selbsten die difficultet nit beheben khönten, mir es verthreülich zu Erindern; So thuen E. E. nit weniger gar wohl, dass Sye unablessig an dem leztern fund otreiben, welcher auch sobaldt es nur immer möglich ist, und zwar noch ehe die Statthalterey hinauskhombet, auf Ein- oder andere Weiss mit allen Ernst Eingetriben, dabey aber nit gemeldet, sondern in geheimb gehalten werden muess, dass Ich dissahls die ordere gegeben habe;

E. E. ist am besten bekhant, wievill hieran gelegen seye, und eben darumben aber glaube Ich, daß Sye sich dises so importante Werkh umb so mehres werden angelegen seyn lassen;

Wegen der Preussischen trouppen, dann des Zinzendorff, und Felsischen Regiments hat es sein Bewenden, der Pfältzischen Trouppen halber aber mueß man in Allweeg sehen, ob und wo dann dise aigentlich sich in marche befinden thuen, und mir sodann darvon die weithere nachricht unverzüglich gegeben werden.

In puncto revoltirung des Landt Ob der Enserischen: dann abmarche des Hohenzollerischen Regiments beruesse mich auf das Jenige, was E. E. vom Kayserlichen hosskriegsRath aus Zuegekhomben seyn würdt;

Dass E. E. von denen an den Zeügleithenand Pöschl abgebenden Verordtnungen Kheine nachricht.gegeben worden, ist die Ursach, dass dise in das Oberst-Landt- und haus-ZeügAmbt, als Ein ganz separirtes Weessen Einlaussen, man würdet aber nit Ermanglen Khünstighin Deroselben von deme was von dem Kayserlichen hosskriegsRath aus expediert werden, und nöttig seyn würdt, iedesmahls communication zu thuen.

Schliesslichen würdet E. E. über die von der Statt Augspurg fortan pressirende ausfolglassung ihrer stukh von obgedachten Kayserlichen hoffkriegsRath gleichfals das Behörige Erindert worden seyn, worauf mich Kürze halber beziehe.

Hiebey berichte auch die sichere Ueberbringung der überschickhten Dändl und Khönigl: und gleich Ich E. E. darfür hoch verbunden bin, als Erstatte auch Deroselben hiemit den Dienstlichen Dankh, und bitte mir andere gelegenheith an die handt zu geben, wo Ich dise höslichkheithen wider Verschulden, und E.E. in Werkh Erweisen Khöne, dass Ich unveränderlich seye etc. etc.

#### 413.

## An den F. Z. M. Grafen Starhemberg.

Wienn den 9. April 1705.

Etc. etc. Als es eben an deme gewesen, den herrn General Veldt Marschalleithenant graffen von Daun von hier abzuserttigen, Ich auch gleichfals in procinctu ware, meine rays nach Italien anzutretten, arrivierete der von S. K. H. anhero abgeschickhte Courier, mit welchen Ich E. E. werthe Zeillen von 25. passato wohl Erhalten, darauf aber darumben weitleüffig nichts zu antwortten habe, Weillen mich Einestheils auf meine Vorige, haubtsächlichen aber auf oberdeithes herren General F. M. L. Graffens von Daun über Ein- und anderes mündlich Erstattenden rapport des mehrern beziehe, und E. E. daraus abnemben werden, was meine abrais von hier bis anhero retardieret hat.

(1) Betreffendt aber den PostScript so E. E. in Dero schreiben, in Ziffer beygeruckht haben: Da khan Ich, gleichfals auch meines orths S. K. H. in dem standt wie man Dieselbe verfallen lassen, und wo Sye sich dermahlen befinden, nit gar Unrecht geben, gleichwie dann auch Ich E. E. versichern khan, das, wann Ich vor heuer das commando in Italien nit schon über mich genomben hette, Ich es bey denen hiesigen circumstantien gewis nimmermehr übernemben, auch khein Mensch mich darzue bewegen wurde, inmitlst aber ist doch meine abrais nun festgestellet, ob Ich schon noch nit Einmahl vergwisset bin, das Ein Kreizer geldt mitbekomben, zugeschweigen, ob bey meiner ankhunst in Italien des Proviants halber mit denen Magazinen, auch Artiglerie- und Provianthfuhrwesen gesichert seyn werde; was aber bey solcher der Sachen bewandtnuss für Ein mouvement werde machen Khönen, wais Ich noch selbsten nicht, und sinde sat khein anderes

<sup>&#</sup>x27;) Von hier bis zum Schluss in Chiffern.

Mittl, als das mich gleich nach meiner ankhunst an dem Feindt anhenge, und Ein- und andern orths mit gwalt zu penetriren suche; E. E. werde aber sobaldt als Ich nur darinen angelangt bin, durch Einen aignen Officier von allen mehrere nachricht geben, und dises alles Erindere inzwischen in höchsten Verthrauen, Ersuche auch Dieselbe zugleich S. K. H. auf all-Erdenkliche Weiss bey gutten mueth zu conserviren, dabey aber gleichwohl auf Dero Thun und lassen wachtsambes auge zu tragen, und zum Fahl Sye Etwas gefährliches merkhen möchten, es alsogleich sowohl hiehero: als an mich zu der Armée in Wällschlandt zu berichten.

Ich schlüesse also dise meine Zeillen und reservire mir Ein mehres, sobaldten Ich darinnen arrivieret seyn werde, inzwischen aber Verbleibe etc. etc.

#### 414.

### An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Wienn den 11. April 1705.

Etc. etc. Auf das Jenige was mir E. E. abermahlen untern 6. dises Erindert haben, gibe Ich Deroselben hiemit in antwortt, das

ad 1 mum gar wohl geschehen seye, dass E. E. zu denen Preussischen Trouppen, wegen Besorderung derselben marche, und evitirung der excessen, 2 Ober Officiers abgeschihkht haben; Gleichwie Sye dan nit weniger

ad 2<sup>dum</sup> gar gutt gethan haben, dass E. E. dem herrn Obrist de Went committiret haben, von der daroben stehenden Cavalleria und Infanterie, Alles wass nur immer mobil gemacht werden khan, schleünig sortzubefördern, und Ihnen a proportione der vorhandenen Mittl etwass mitzugeben;

ad 3tium ist eine haubtsach, dass der abmarch des Felsischen Regiments auf gleiche weis befördert werde.

ad 4<sup>tum</sup> approbiere die nach der beygelegten repartition zu beförderung der neuen Werbungen den Regimentern angewisene mittl, dergestalt iedoch, dass man dabey auf die Cavalleria nit vergesse, sondern derselben gleichsals aushelsse, dass aber die intention in außbringung des vermainten Recroutenquanti nit werde Erraichet werden, Einfolglich man aus Ein anderes expediens gedenkhen müeste, lasse Ich Endlichen Zue, und finde disfals kheine andere aushilft, als dass die werbende officiers sich besleissen sollen, in denen östreichischen Erblandten unter der handt Einige Leith aufzubringen, welches Sye umb so leichter werden thuen Khönen, als Sye gleichwohl 30 sl. auf den Mann, und in Bayrn ihre ausgezaichnete SammelPlätz haben, dise Werbung unter der handt aber verstehet sich allein auf die Österreichische Landt, dann weillen die böhmische ohnedem Eine grosse Anzahl Recrouten auswerben miessen, so wurdet es sich auch alda nit practicieren lassen;

ad 5<sup>tum</sup> mit gewöhr muess helssen, und alles zusamben suchen, was nur immer in Landt zu bekhomben ist, massen Ich meines orths Ein- für allemahl der mainung bin, dass hin und wider noch privat RüstCammern, und gewöhr verhanden, so, ob es schon vertuschet werden will, Endlichen noch wohl würdet gefunden, und zu Diensten I. K. M. auch mit gewalt beygebracht werden Khönen; inzwischen approbire Ich in alle weeg E. E. mainung, dass die zu Augspurg verhandene 3 bis 4000 stuckh slinten ohne ZeithVerlust durch die darobige Kayserliche General Kriegs Commissariat Ambts Substitution Erhandlet, nit weniger die verhandene musqueten umbgeschisset, und als slinten zuegerichtet werden sollen. E. E. belieben nur mit Erdeither substitution hierüber die Sachen Einzurichten, und damit Ein- und das andere unverlengt geschehe, unschwer darob zu seyn;

ad 6tum Wann die Laimbruchische Battaillon demnegsten völlig complet gemacht werden khönte, so were besser, dass man mit derselben abmarche zurukh halte, damit Sye in corpore abmarchiren möchte, solte es sich aber wider Verhoffen noch in etwass verziehen, so khönten Endlich, sobaldt Ein 400 Mann beysamben, dise sogleich anhero abgeschickht, und Einund anderer officier zurukh gelassen werden, die die Weithere Werbung fortzusezen hetten, wann also E. E. Erstgedachte Battaillon oder völlig, oder zum Thaill abschickhen, so wollen Sye auch die Lewische granadier Compagnie mitgehen lassen, woher Sye aber zu armiren seye, wais Ich nit anderst, als dass man alda in loco auszuhelssen miesse; E. E. belieben nachzustragen, ob die Löbliche Landt Ob der Enserischen herren Ständte die Ihnen aus dem Zeüghaus zu Lintz gelihenen Flinten wider re-

stituiret haben oder nit, und zum Fahl es noch nit geschehen were, so belieben E. E. mit allen nachtruckh ob deren Erfolg zu tringen;

ad 7mum Erfreuet mich dass das Löbliche Chiakische Regiment fast complet und in schönen standt seye; dises ist zwar in das Römische Reich deputiert, allein ist aber noch zu dato mit dessen abmarche bis weitherer Erinderung annoch inne zu halten:

ad 8<sup>vum</sup> Würdet E. E. des Hohenzollerischen Regiments halber von dem Kayserlichen hoffkriegsRath inmitlst die antwortt schon zuekhomben sevn.

ad 9 num ist Bine guette Sach geschehen, dass die Artiglerie aus Münichen völlig abgeführt worden, wegen der daselbst befündlichen neu gegossenen Mörslen aber, Item der alten Schlachtschwerdter, und anderley zu kheinen kriegs operationen gebreüchigen Sachen, seyndt E. E. von dem Kayserlichen hoffkriegs-Rath aus schon des mehrern beantworttet;

ad 10 mum muess nit nur das bey Einen Khauffmann zu Münichen besindliche Pulser, sondern auch das Jenige, so sich zu Wasserburg, und sonsten etwo besinden möchte, in allweeg repetieret und weckhgenomben werden;

ad 11 mum Wann die Statthalterey hinauskhombet ist es ratione des Kriegs commando alda also zu observieren, wie es in andern Kayserlichen Erblandten, wo Ein govverno ist, als wie im Königreich Beheimb, und anderstwo gehalten würdt, und üblich ist;

ad 12<sup>mum</sup> gedenkhe Ich meine reis von hiernacher Italien übermorgen anzutretten und nimbe meinen Weeg durch Reichenhall geradt in Tyroll, woselbsten dann, wann E. E. mit mir zu röden haben, Sye mich beliebig Erwartten khönen.

ad 13tium des herren graffens von Haimbhausen halber, gleichwie Ich an selben mit lezterer Post geschriben habe, thue Ich alles, was Ich nur Khan; Schließlichen aber und

14mo wollen E. E. in allweeg darob halten, damit die 3 Regimenter Hannover, Darmbstatt, und Cusani, so in bungarn stehen, in allweeg von oben herab mit geldt secundirt werden, dann nachdeme Sye darunten nichts bekhomben, ist die aushilff

umb so nöttiger, als Sye widrigens unselbahr zu grundt gehen miesten. Womit etc. etc.

#### 415.

## An den Hofkriegsrath.

Neümarkh bey Saltzburg den 19. April 1705.

Etc. etc. Weillen Ich unter fortsezung meiner Raifs die mehriste Leith von denen marchirenden Recronten zu Fuels ohne Gewöhr finde, So habe Ich für nöttig Erachtet, Einem löblichen Mittl mit gegenwerttiger staffetta mitzugeben, dass selbes sogleich an seine gehörde die behörige Verfügung Ergehen lassen wolte, dass Erdeithe Recrouten oder in denen böhmischen Ländern gleich bey ihrem ausmarche, oder aber zu Lintz mit dem benettigten Obergewöhr unanstendig versehen werden; Ich habe zwar dem Kayserlichen ZeügWartt alda zu Lintz in meiner vorbeyraifs mündlichen die Erinderung thun lassen, dass Er von dem alda verhandenen, und weithers von denen löblichen herren Ständten an den Ihnen noch hiebevor gelihenen quanto Einlüffernden gewöhr, die an marchiren de Leith, wie Sye nach und nach ankhomben, armiren solle, allein würdet hierauf khein grosser conto zu machen seyn, da Erdeithe H. H. Ständte bis dato nit mehr als etwo gegen 1000 stuckh zurukhgeben, und vermelden thuen, dass von dem Ueberrest gar wenig zu verhoffen seye, weillen es bey verschidenen feindtlichen Einfählen verlohren gangen were, und negst disen auch dieJenige anrechnen, so ihren gehabten Landt Regiment gegeben worden, dass also Ein löbliches Mittl dahin reflectiren wolle, wie etwo hierinfals auf Ein oder andere Weiss, gleichwie es unumbgänglich nöttig ist, von anderwerths ausgeholffen werde.

Ferners habe Ich dem Felsischen Dragoner Regiment bedeithet, weillen es zu wasser hinunter gehen thuet, und in Mähren des tiniert ist, dass bey diser Beschassenheith nit nöttig seye, dass es gar nacher Wienn absahren solle, sondern dass es unterweegs aussteigen, und seinen marche sodann zu landt directé in Mähren fortsezen solle; auf welche weiß es umb vill Tag ehender an orth und Ende anlangen wurde, gleich bey desselben ankhunst aber khönten die Mährischen LandtDragoner, so den nacher Italien ge-

hörigen Regimentern zuegethaillet worden, ihren marche dahinwerths antretten, und disfals inmitlst vorleüflig beordert werden, Ein löbliches Mittl wolle also hierüber das weithere sogleich expedieren, wie nit weniger die Befelch Ergehen lassen, auf daß die guido Stharnberg: und Krichbaumbischen Recrouten aus Mähren, dann die Herbersteinische auß Schleßen sogleich außbrechen, und nacher Italien schleünig fortgehen sollen. Ueber dises aber wehre weithers zu pressiren, daß in genere alle bey den Heisterischen Corpo noch befindliche und nacher obberiehrtes Italien gehörige trouppen zu Fueß und pferdt so baldt als möglich abgelest und gleichsals unanstendig dahin abgeschieckht werden etc. etc.

#### 416.

### An denselben.

Roveredo den 26. April 1705.

Etc. etc. Nach meiner den 23. dises dahier beschehenen glükhlichen ankhunfft, habe Ich für nöttig Erachtet I. K. M. alsogleich durch Einen aignen expressen über den hiesigen standt Eine nachtruckhliche remonstration Einzuschickhen, weillen Ich selbigen weith ärger und miserabler gefunden, als Ich mir nimmer mehr hette Einbilden khönen.

Einen löblichen Mittl wolte Ich zwar hiervon Eine copiam anschlüessen, so ware aber nit nur die Zeith zu kurtz, sondern auch der Enthalt dessen dergestalt beschaffen, daß Ich es von anderer handt copiren zu lassen Bedenkhen getragen, inzwischen aber khombet es doch, ob zwar etwaß spätter, in Dero handten, und sobaldt aber als es I. K. M. heruntergeben, wolle Ein löbliches Mittl seines orths alsogleich Ein starkhes Guttachten verfassen, von allerhöchstgedacht I. K. M. Eine conferenz begehren, und darauf tringen, daß dieselbe Dero Allergnädigste positivé resolution ohne weithern anstandt abfassen, und mir hinwiderumb durch Einen aignen expressen bedeithen lassen, auf daß Ich wüssen möge, wie mich zu verhalten haben solle.

Negst disen aber ist mit allen nachtruckh zu pressiren, das ProviantFuhrweessen, die anwerbung der Beckhen Compagnie (deren zum Wenigsten Ein 200 seyn, und sobaldt Ein 50 bis 60 Mann beysamben sogleich anhero abgeschieckht werden miessen) die Salvayische Proviantierung, dann die Lofswürkhung der in denen Ländern noch ruckhstendigen Regimentsmundierung, welche, wann Ihnen Regimentern nur etwas abgeraicht wurde, als wie dann das Zumjungische nur Ein 3000 fl. verlangt, endlichen auch mobil gemacht, und hereinverschafft werden khönte; Wobey Ein löbliches Mittl sich auch vornemblich angelegen seyn lassen wolle, auf das das Artiglerie FuhrWeeßen sovill als nur immer möglich herein beschleüniget werde.

Ueber alles dises aber repetiere hiemit nochmahlen über mein untern 19. huius aus Neūmarkh abgeloffenes nit nur die hereinbeförderung der Mährischen Landtdragoner sobaldt als das Felsische Regiment darausten angelangt seyn würdt, sondern daß auch all Uebrige beym Heysterischen Corpo noch befindliche, und hereingehörige Recrouten unanstendig abgelest, und dise sowohl als die in denen Ländern noch zurukhstehende zum schleünigen aufbruch beordert, und alsogleich hereingeschickht werden möchten, zum Fahl I. K. M. auf meine obgemelte remonstration nit Ein anderes resolviren thetten;

Weithers zaiget einem löblichen Mittl der anschluss wie hart sich des Regalischen Regiments bestelter Obristleithenant von Livingstein über das: von dem herrn VeldtMarschallen graffen von Daun wider die Ergangene Verordtnung mit Ihme vorgenombene harte Verfahren beschweren, und zugleich über des Oberkriegs-Commissary Uebl passionierte, und ungleiche Berichte be-Ueber das Erste mueß mich selbsten verwunclagen thuett: dern, und die wahrheith zu bekhenen, habe Ich es auch allezeith besorget, dass Erdeither herr VeldtMarschall dise Ihme aufgetragene Commission auf so ungereimbte manier exequiren werde, billich ist es dahero, dass man es untersuche, und, zum Fahl sich die Sache also verhalte, Ernenten herrn Obristleithenant satisfaction verschaffe; Im anderten aber würdet Einem löblichen Mittl von selbsten Erinderlich seyn, das wider gemelten ober Commissarium Uebl continuirliche Beschwerdten Einlauffen, Vonnethen ist es solchemnach, dass man wider selben in quirire, und wann Er Unrecht hat, nit nuhr mit gebührender animadversion gegen Ihme verfahre, sondern nach Befundt der sachen wohl gar von seinen Ober Commissariat amoviere, auf dass man derley verdrüsslichen Zwistigkheithen enthebet seye, und das Landt wider den Soldathen, dann vice versa diser wider Jenes nit verhözet, Einfolglich die gutte Verständtnuss gegen Einander Erhalten, und cultivieret werde; occasione dessen aber wolle auch Ein löbliches Mittl nochmahlen Ernstlich anbefelchen, dass von dem Kriegs-Commissario Langscheidt die von Ihme abgeforderte Verantworttung ohne weitherer Verzögerung Erstattet, und dem herren Baron von Tastungen billiche satisfaction verschaffet werde;

Zu Ynnsprugg habe Ich mit dem geheimben Raths Praesidenten herrn graffen Fugger wegen Vorstellung des herrn Obristen Gellhorn bey dem commando zu Kopfstain geredet, diser aber mir geantworttet, dass Er dato noch von der löblichen Oestreichischen geheimben hoffCanzley kheinen Befelch Erhalten hette; Ein löbliches Mittel wolle solchemnach die schon öffters destwegen Ergangene Erinderung noch Einmahl widerhollen, und sich beschweren, warumben nach I. K. M. allergnädigsten resolution und Ihr löblichen hoffCanzley selbst herübergegebenen intimation, dise Erinderung noch nit beschehen seye;

Der Obriste de Went zu Fuess schreibt mir aus Lintz untern 20. obigen Monaths, dass das landt ob der Ensserische Regiment nunmehr völlig re ducirt, und undtergestossen seye, darvon aber 120 Mann zurukh- und beysamben behalten worden weren, die in Veldt nit mehr dienen, hingegen aber in Eine guarnison noch gebraucht werden khönten. Ich nun ware der mainung, dass man selbe in hungarn in Ein- oder andere guarnison employeren, oder aber unter die Frey Compagnien stossen, oder in Einen oder andern posto mit Zuegebung der nöttigen officiers die hereingehörigen Recrouten ablesen lassen khönte;

Ein löbliches Mittl aber disponiere darmit, wie es selbiges am besten für I. K. M. Dienst zu seyn besindet, und Erindere deren abschickhung halber sodann das weithere Ernenten herrn Obristen de Went, von welchen Einen löblichen Mittl ferners per extractum anschlüsse, was selbiger wegen der von denen Landt ob der Enserischen H. H. Ständten von vorn Jahr noch schuldig: und für heür zu stellen habenden Recrouten melden thuett; Ich wais nit warumb man disen landt sogleich frey lassen solte, zu thuen, und zu geben was es wolle; Ein löbliches Mittl wolle solchemnach das weithere darüber mit nachtruckh expedieren, und nit

nur auf die Recrouten, sondern auch auf die zu stellen habende rimonten mit allen Ernst tringen;

Leztlichen beliebe Ein löbliches Mittl zu reffectiren, und daran zu seyn, wie man etwo zu dem vacant stehenden commando zu Hohenzollern (so von der Oesterreichischen geheimben hoffCanzley dependiren solle) Einem alt-meritiert- und gutten officier verhelffen khöne etc. etc.

#### 417.

#### An den Kaiser.

Roveredo den 26. April 1705.

Nachdeme Ich meine anheroraifs sovill als es immer möglich ware, beschleunigt, bin Ich auch den 23. dises dahier glüklich angelangt, und habe nit Ermanglet, damit Ich meine mesures zu nemben wüssen möge, wie etwo die operationes sogleich angesangen werden khönten, über Ein und anderes genaue information Einzuziehen, alles aber in Einen weith miserableren und ärgern standt gefunden, als Ich mir nimmermehr habe Einbilden, und glauben khönen, dann E. K. M. khan Ich mit allerunterthänigsten respect in der Wahrheith versichern, dass die noth, und das Ellendt vill grösser ist, als Ich es in meiner anwesenheith zu Wienn Deroselben mündt - und schrifflich öffters allergehorsamst repraesentiert habe: Welches nit nur von Tag zu Tag mehres anwachset, sondern es ist inmittlst auch die nachricht Eingeloffen, dass Verrua verlohren, die darinnige guarnison in 14 bis 1500 Mann starkh (welche maistens von E. K. M. Infanterie bestanden) zu Kriegsgefangene gemacht worden, und dardurch das in Piemont stehende Corpo fast gäntzlichen zusambengangen seye, wohingegen der Feindt seine maiste Recrouten beraihts Empfangen, und noch Ein anderes Corpo zu Pignerol würklich ankhomben seye, der Duc de Feuillade aber nachdeme Er Ville Franche und die Statt Nizza Erobert, und das Schlofs alda zu Nizza bloquirter lassen, mit dem Rest seiner Trouppen geradt in Piemont gehen solle.

Mirandola ist nun würklich belagert, und wie der dortige Commendant Graff von KhönigsEgg in dem copialiter hier beygehenden seinen schreiben untern 20. dises meldet, hat der Feindt auf Einer seithen durch die ville seiner Arbeither beraihts bis 50 schrütt gegen die Pällisaten avanciert, und wan nit der succurs mit Ende dises Monaths Eintresse, so treibe Ihn, wo nit der Feindt, doch unselbahr der hunger heraus;

Bey diser Beschaffenheith nun solte Ich dahinwerths zu succurriren über halfs und Kopf Eillen, wie Ich es aber mit nakhetbloß- und Erhungerten Leithen, ohne Kreitzer geldt, ohne Zelter, ohne Brodt, ohne Fuhrweesen, und ohne Artiglerie werde in die Weege richten khönen, khombet schier auf eine impossibilität hinauß, weillen allenthalben, wo mich nur hinwende, nichts als lamen tiren, noth, und miserien siehe, immassen dann alles in Eine solche Kleinmüthigkheith verfallen, daß khein Mensch weder zu rathen, noch zu helffen waiß;

Vill Regimenter seyndt dergestalt dismundirt, das Sye Zerrissener, und miserabler als Ein Bettler auf der strassen aussehen, also zwar, das sogar die officier sich schämen, dieselbe zu commandieren: Wann man ein commando nur von 100 Mann ausschickhet, und dises nur Eine stundt weith gehet, so bleibet gewis der halbe Thaill darvon aus mattigkheith auf der strassen ligen, weillen die leith dergestalt ausgehungert, das Sye mehrers Ein schathen als lebenden Menschen ähnlich seyndt, dessen sich auch umb so weniger zu verwundern ist, als Sye schon über 6 Wochen lang kheine Wochengeldter bekhomben, und bey blossen wasser und nit Einmahl genugsamben Brodt sich betragen miessen:

Die mundirung hat aus mangl der mittl für die meiste Regimenter aus denen Ländern noch nit abgeführt werden khönen, und wann man aber Einen Jeden Regiment nur mit etwaß wenigen hülffe, khunte auch hierinfalß gesteüret werden; Denen Andreasyschen heyduckhen, so gleichwohl noch über 500 Mann starkh seyndt, mache Ich auf meinen aignen credit bis 4000 fl. mundierungssorten ausborgen, damit Sye sich gleichwohl in etwaß bedeckhen khönen;

Bishero seyndt zwar bey allen disen unerhörten nothstandt die leith mit deme in etwass bey gedult noch Erhalten worden, das Ich baldt ankhomben, und sodan in Ein- und anderen werde ausgeholffen werden, iezo aber, da Ich zwar hier: hingegen ohne alle mittl, und ohne Aushilff bin, förchte Ich laider, es werde alles auf Einmahl in die lezte desperation gerathen, da die desertion solchergestalt Eingerissen, dass nit nur in Ein 3 oder 4 Tagen bis 200, sondern sogar Leztlich 50 bis 60 Mann in Einen Tag zum feindt durch – und übergelossen.

Wann Ich mich moviere, so habe Ich zum Wenigsten Ein 300 Wagen nur auf Ein 3 oder 4 Tag Brodt nachzuführen, vonnethen, anstatt diser aber finde Ich beym hießigen fuhrweeßen nit mehr als 5 und dise khaumb zu Diensten tauglich.

Die Salvaische Proviantlüfferung ist zwar in capariert, weillen aber mit denen lüfferanten, daß Sye ehe nichts zu lüffern haben sollen, bis nit alles bezahlt seye, tractiert worden, wollen Sye auch ohne disen kheinen Zug thun, noch das geringste einschaffen.

Mit dem Artigleriefuhrweeßen hat es Eine gleiche Bewandtnuß, also zwar, daß dises nit in standt ist, nur 6 oder 8 Regimentsstükhl zu bespannen.

Ich habe mir sowohl von denJenigen Corpo- was zu Gavardo unter dem General der Cavallerie graffen v. Leiningen stehet, als deme so bev Verona unter dem General Veldt-Marschallleithenant graffen v. Seren v sich befindet, die Dienst tahella Einraichen lassen, und daraus Ersehen, dass auch mit Einschluss des Württenberg: und Zinzendorffischen Regiments bev der Infanteria khaumb 7000 Mann, bey der Cavalleria aber nit über 3500 pferdt zu dienen in standt seyndt. Die Preüssen khönen vor 6 oder 8 Tagen nit alle hier seyn, haben ihren Vorgeben nach, noch über 1000 Recrouten zurukh, und 350 Mann in Bareithischen commandierter, welche, dass Sye gleichfals sogleich nachkhomben sollen, E. K. M. umb die weithere Allergnädigste Befelch allergehorsamst anflehe; und wan aber auch dise ankhomben, So khan doch E. K. M. allerunterthänigst Versichern, dass dise Trouppen nit 7000 Mann, Einfolglich die anzahl der 8000 Mann niemahlen ausmachen werden, wiewohlen Ich Sye dahier werde durch die Musterung passiren lassen, umb deren störkhe umb so positiver wüssen zu khönen; Gewiss ist es also allergnädigster herr, daß Ich iezo gleich nit über 15 oder högstens 16000 Mann zusamben bringen khan, weillen die Pfältzische Trouppen nicht Einmahl noch durch Bayrn passiert, Einfolglich dise sowohl, als die hiehergehörige und noch zurukhseynde Recrouten 1)

#### 418.

## An den römischen König.

Roveredo den 26. April 1705.

Etc. etc. Nebst deme. daß E. K. M. meine den 23. dises dahier beschehene ankhunft in allerunterthänigkheith berichte, schliesse noch Deroselben in copia allergehorsamst hiebey, waß über den allhiesigen weith Ellendt- und miserablen standt, alß Ich mir mein lebTag hette Einbilden khönen, an I. K. M. mit mehrerer weithleüffigkheith allerunterthänigst relationiere.

Es ist allergnädigster herr Einmahl die höchste Zeith dass man kheine minuten versaumbe, sondern ohne geringsten anstandt aushelste, und darumben bitte auch E. K. M. allergehorsambst Sye geruhen ihres allerhöchsten orths auf den effect umb so mehreres zu Treiben, als Deroselben mit allerunterthänigsten respect aus schuldigster threüe sagen mues, dass es bey lengerer der Sachen Verzögerung dahin ankhomben, und khein anderes mittl übrig seyn werde, als dass man gantz Italien und den herzogen von Savoyen abbandonniere 2) und die trouppen in Tyroll zu-

<sup>1)</sup> Hier bricht das unvollständige Konzept ab. Der Schluss dieses wichtigen Berichtes, der übrigens Kaiser Leopold I. nicht mehr lebend traf, war nicht aufzusinden.

<sup>2)</sup> Dieser schrieb untern 29. April aus Turin in Chiffern an Eugen wie folgt: »Monsieur mon Cousin. Je rous envois cy»joint un extrait des lettres qui ont'esté interceptées, par le contenu du»quel on peut roir aisement que les Ennemis pretendent aroir deux ar»mées l'une composée des trouppes que le Duc de Villeroy doit laisser,
»qui selon mes aris doit estre de trente Battaillons, l'autre du Corps du
»Duc de la Feuillade qui est actuellement en marche pour se donner les
»mains en ce pays et y exécuter arec plus de facilité les entreprises,
»qu'ils pouvoient deju faire facilement l'année passée. Turin paroit
»'oujoids en estre le premier objet, et ce qui confirme encore leur des»sein est, ce que vous observerés qu'on marque touchant la poudre,
»et le Salpetre, dont ils comptent que nous manquons, et que de plus

rukhziehe, damit man verhiette, daß nit alles auf Einmahl zusamben und verlohren gehe, gleichwie es auch in obangezogener meiner allerunterthänigsten relation I.K.M. mit mehrern allergehorsambst vorstelle.

Ich wais wievill I. K. M. hieran gelegen seye, umb so tiesfer aber gehet es mir zu herzen, wenn mit gebundenen händten nicht helsten, noch thuen khöne, was zu Deroselben allerhögsten Dienst geraichet, Sye aber wüssen allergnädigst, das allein auf Deroselben allerhögsten Beselch mich hiehero begeben habe, und darumben getröste mich auch allergehorsamst E. K. M. werden mich nicht verlassen, sondern allergnädigst daran seyn, damit die Ergäbige Aushilff, umb so Ehender Ersolgen möge: Ich werde zwar meines orths thuen, was immer Einen menschen möglich ist, und für die gröste freüdt schätzen, wann zu Dero allerhöchsten Dienst den lezten Blutts-Tropsen consecriren werde, zum sahl aber Ein Unglükh, so alle stundt geschehen khan, Ersolgen möchte, will Ich daran kheine schuldt noch Verantworttung haben. Womit etc. etc.

#### 419.

### An den F. Z. M. Baron Bibra.

Fornello den 1. May 1705.

Etc. etc. Auf die von E. E. durch Dero Adjutanten abgelassene Zeillen, gibe Deroselben hiemit in antwortt wasgestalt heüth noch das kayserliche Württenbergische Regiment mit dem Printz Phillippischen von denen löblichen Churbrandenburgischen

<sup>»</sup>il est delu arrivé à Suse trente pièces de gros canon et quatre martiers »dont on altend encore quatre autre qui sont en murche, et il y arrive »continüellement des voitures et des munitions de guerre et de bouche »en grand nombre.«

<sup>»</sup>C'est pourquoy il est absolument necessaire que vous fassier tous »vos efforts pour former cette armée de ce qui luy est necessaire, et nous »emperher par là de Succomber. J'altends de moment a autre le retour »de mes couriers, esperant d'apprendre vostre arrivé en Italie et que vous vous mettier en devoir d'entrer au plus tost en action. Vous priant »de me donner souvent de vos nouvelles pour sçavoir à quoy s'en tenir »Monsieur mon cousin, Vôtre bien affectionné cousin V. A n ed é.«

trouppen untern Commando des herrn General Wachtmaisters von Stillen zu Lacisa Eingeschifft, und abfahren werde, also wollen auch E. E. Erdeithen herrn G. F. W. gegen Carignan oder Salo Entgegen schickhen, und Ihnen bedeithen lassen, waßs Sye vor Einen Weeg zu Deroselben zu nemben haben; ob Sye weithers auf dem Wasser zu E. E. abfahren khönen, oder ob Sye zu Landt gehen miessen, Sobaldt nun die Schiff die dise Transportieren wider zurukhkhomben, würdet auch die übrige Infanteria folgen, wie dann auch für die Cavalleria Eben die anstalt gemacht würdt, daß Sye dahinwerths abmarchire: E. E. aber miessen dises alles in solcher geheimb halten lassen, damit Es der feindt nit sogleich, sondern so spath als es immer möglich ist, wüssen khönne

Die Munition muß Eingeschiffter ingleichen die noch auf denen Schiffen befindliche Artiglerie: so aus mangl der Bespanung nit hat geführt werden khönen, also Verbleiben, damit unan Eines sowohl als das andere, wans vonnethen, sogleich haben khöne wohin wolle, wie dann nit weniger die schwere stukh zu Riva in gleichförmbiger Beraihtschafft zu halten seyn, umb Dieselbe in Ein: oder andern posto auf den Erforderlichen fahl ebenfals haben zu khönen.

Alle Khundtschafften so E. E. von feindt Einlauffen, wollen Sye mir gleich Erindern, nit weniger dem herren general Stillen darvon parte geben, Womit etc. etc.

#### 420.

## An den F. M. Grafen Starhemberg.

Roveredo den 3. May 1705.

Etc. etc. Wass E.E. untern 15. passato an mich zu schreiben belieben wollen, das habe Ich des mehrern Ersehen, Ich aber thue Deroselben darauf darumben gantz kurtzlich antwortten, weillen mich gäntzlichen auf den herren General Veldt Marschall Leuthenandt graffen v. Daun, welcher mit mir zu gleicher Zeith von Wienn abgeraist ist, remittiere; Er würdt E. E. mündtlich des mehreren von Allen Eine ausführliche nachricht abstatten, wahr ist es zwar, dass man vill Zeith vergeblich vorbeystreichen lassen, E. E.

aber die unsern hoff ohnedem khenen, haben nit nöttig, weithleüffig darvon informirt zu seyn.

Ich habe geglaubt, gleich bey meiner ankhunst dahier an S. K. H. Einen aignen officier abzuschikhen, nachdeme aber Erst in Ein Paar Tagen die Preüssische trouppen hier passiren werden 1) all übrige aber, das ist die Pfältzer: und dann die hereingehörige Alt: und neue Recrouten vor 5 oder 6 Wochen nit in die nähe khomben khönen, zudeme auch Erst vor Ein 4 Tagen Eine rimessa von 90000 fl. angelangt. Sonsten aber weder die Proviantierung richtig festgestellet, noch Ein fuhrweesen, und mehr andere Erforderliche requisiten verhanden sevn, so werden E. E. selbsten Erachten, in was standt Ich mich sogleich sezen khöne, dass Ich vill vorwerths gehen, und den feindt wie es sevn solte, divertiren, mithin S. K. H. so Zeitlich und Eillendt, als es nöttig, Lufft machen möge. Ich werde aber nichts destoweniger an mir das geringste nit Erwinden lassen, sondern alles dasJenige thun, wass immer moglich ist, dann, gleichwie Ich allein darumben das commando daherein wider über mich genomben, umb S. K. H. umb so balder zu succurriren, also khonen auch E. E. gesichert seyn, dass Es an mir nit fählen werde, als wie Ich dann S. K. H., sobaldt mich nur, wann die Brandteburger gar angelangt seyn, moviren khan, vorleüffige nachricht zu Erstatten unermanglen werde.

Dass aber gedachte S. K. H. gantz bewegt, und Kleinmüettig seyen, khan mir leicht Einbilden; E. E. aber belieben selbe bey gutten willen zu Erhalten, damit Sye noch die Kürtze über in Gedult stehen mögen.

Wegen auswexlung der gefangenen, habe aigens an den feindt geschickhet, und von Ihme seine positivé Erklärung begehret, die Ich nun Erwartte; obwohlen bishero die auswexlung gedachter gefangenen mit Ihme nit hat khönen zu standt gebracht werden; immittlst aber ist der Befelch Ergangen, dass von seiner in dem Römischen Reich befindlichen grossen anzahl Gefangenen kheinen wer der auch seye, Eine auswexlung accordirt werden solle, bis nit Unsere gefangene in Pie mont eliberiret seyn werden.

Der aus mangl SattlZeüg, gewöhr, und anderer Erfordernufs ausser standt befindlichen Cavallerie belieben E.E. von der über-

<sup>&#</sup>x27;) Von hier an in Chiffern.

machten rimessa sovill als möglich auszuhelsen, gegen der Versicherung, dass Ich auf alle Weeg darob seyn werde, damit deme negsten wider Eine andere nachfolgen thue.

Was mir E. E. weithers wegen des Paul Deak, und Pagossy melden, da will darauf zu reflectiren nit ausser acht lassen.

Sonsten aber mueß E. E. auch Erindern, wie daß auf den granadier haubtmann bey Dero herren Brueders Regiment, so zu Ostiglia Eine Mantuanerinn geheürathet hat, Einnit weniger Verdacht Einer correspondenz mit dem feindt seye; Ich khan zwar positivé wider disen officier nichts sagen, Dieselbe belieben aber auf Ihme unter der handt Acht tragen zu lassen, und zum fahl was daran seyn solte, sodann das Jenige zu versiegen, Waßs Sye für Kaisers Dienst besinden werden.

Schliesslichen mueß E. E. auch in höchster Geheimb bethauerlich Erindtern, daß Unser allergnädigster herr in Eine solche Kranckhheith verfallen, daßs es mit Ihme Ein schlechtes Aussehen hat; da Es nun zu Einen fahl, so Ich Deroselben sogleich Erindern werde, und welches Gott gnädiglich abwenden wolle, khomben solte, so belieben Sye nit nur ihre praecautiones zu nemben, sondern auch S. K. H. zu versichern, daßs man Dieselbe nit lassen, sondern Ihro Vill mehrers all das Jenige halten wurde, waß Deroselben zuegesagt, und versprochen worden.

Ich gehe nun in Ein paar Tagen von hier weckh, zu dem Serenischen Corpo in die gegent Verona umb daselbst a proportione der dermahligen mittl, und Kräfften zu Einen mouvement die würkliche dispositiones fürzukheren. Womitetc.

## 421.

# An den Hofkriegsrath.

Roveredo den 3. May 1705.

Etc. etc. Durch den anhero geschieckhten Courier sowohl, als mit der Eingeloffenen Ordinari, habe Ich Eines löblichen mittls an mich abgelassene 3. Rescripta von 22, 24. und 25. passato rechts behendiget, gleichwie dann auch der übermachte Wexl

pr. 60000 Duggati, oder 90000 fl. unter ainsten mit obgemelten Courier Wohl Eingeloffen ist.

Betreffent nun im Ersteren die gegebene auskhunfit, des thails Regimentern angeschafft: und abgefolgten obergewöhrs, da finde Ich darbey, das Ein und andern Regiment mehres angeschaft worden, als es Villeicht brauchen, oder Vonnethen haben werde; und dahero andern, so noch nichts bekhomben wohl hette ausgeholffen werden khönnen; Ich habe solchemnach dem herrn General-VeldtMarschall Leithenant Graffen v. Guttenstein Erindert, weillen die mehriste aus Bayrn abmarchirende Recrouten ohne gewöhr seyn sollen, dass Er hierauf reflectiren, und wann bey Einen oder andern in dem Durchmarche durch Tyroll mehrers gewöhr, als Vonnethen gefunden werden solte, solches sodann denJenigen die gar kheines haben, abgeben zu lassen, inmittlst aber Thuett Ein löbliches Mittl sehr wohl, dass es mit aller diligenz darob seve, auf dass nit nur bey denen Erbländtischen Meisterschafften Tag und nacht mit möglichsten fleiss gearbeithet, sondern auch von anderwerths her Eine Ergäbige quantitet nach dem neuresolvirten modell Eingeschasset werde, weillen es unumbgänglich nöttig, und der Mann ohne Obergewöhr dem Kayser unnutzund ausser Dienst ist.

Belangent sodann die überschickhte rimessa, da lasse Ein löbliches Mittl von selbsten judicieren, was dise gegen der hiesigen noth, und zu Einen vornembenden mouvement vorzukheren habenden dispositionen, nach meiner iüngsthin untern 26. passato an I. K. M. mit Einen aignen Expressen abgelassenen allerunterthänigsten remonstration für Eine aushilft geben khöne: Ich praescindire also, darvon nochmahlen Vill anzuziehen, sondern beruffe mich allein auf gedachte remonstration, und repetire Einem löblichen Mittl nachtruckhlich, dass es ihres orths auf die positivé allergnädigste resolution, zum fahl es noch nit Erfolget wehre, auf alle Weist tringen, und sodann darob seyn wolle, damit Sye mir unanstendig durch Einen aignen Courier zu meinerweithern direction bedeithet werde, dann Einmahl muss Ich wüssen auf was Ich mich aigentlich zu verlassen habe.

Den für den Zeügleithenant Stainberg nach den in favorem seines von dem herrn General F. Z. M. v. Börner Erstatten Bericht ausgeferttigten Obristleithenants caracter mit dem rang, iedoch ohne gage, approbiere Ich auch meines Orths, und khan also die expedition darüber aus der Canzley schon hinausgegeben werden.

Hiernegst schliesse Ich Einem löblichen Mittl bey, was an des herren General VeldtMarschallLeithenandt Marggraffens von Barreith Liebdten wegen des herrn Obristen Tanner Erindert habe; Solte sich nun dises vermessene Unternemben also befinden, so ist auch nöttig Ein exempl zu statuiren; Ein löbliches Mittl wolle also seines orths hierauf Tringen, und ob die anbefolhene in quisition darüber schon geschehen seye, oder nit sich des weithern in formiren.

Die complices von der verübten Marottischen Mordthatt sizen noch auf dem allbiesigen Castell in der gefängnuss; und wann Ich von hoff die behörige Vollmacht hette, so glaubte Ich dass man von disen Leithen, bey gegenwerttigen mittlloss- und nöttigen Zeithen Ein stukh Geldt Erhalten khönte, Ein Löbliches Mittl versiege auch hierüber das nöttige, und seye darob, dass mir sogedachte Vollmacht, ie ehe ie besser Eingeschickht werde.

Weithers remittire Ich an Ein löbliches Mittl anligendes von der verwittibten Haubtman Heinemanin mir Eingereichtes memorial, umb dass es sehen wolle, wie etwo diser armben Wittib zu helffen seye.

Sonsten ist Einen löblichen Mittl schon bekhant, was das Wallisische Regiment an den herrn general Rheingraff für Eine forderung habe, und dass dessentwegen und anderer privatschulden halber, die: von dem herrn Obristen Wallis Ihme zu Erlegen habende geldter mit Sequester beleget worden; Wie nun aber die Regimentsforderung allen übrigen creditoren vorzuziehen, also hat auch Erdeither herr Obrist inmittlst von dem seinigen 10000 fl. auf die mundirung dargeschossen, weillen aber der abgefaste sentenz, noch nit publiciert worden, so will nit allein Erdeither herr Obrist weither nichts mehr thun, sondern Er khan auch denjenigen creditoren so Ihme dise Summam vorgeschossen die verlangte Versicherung nit Erthaillen. Ob Ich zwar der mainung geweßen, dass Ersagte publication schon lengstens Erfolget were, weillen es aber wider Vermuthen, noch nit geschehen; So wolle Ein löbliches Mittl dissals das weithere sogleich anbefelchen

und nit weniger der löblichen Khöniglichen Beheimbischen hoffCanzley darvon notification thuen, damit es bey der Khöniglichen landtTaffel vorgemerkht werde, Einfolglich auch mehr Ersagter herr Obrist seinen Darleihern die verlangte sicherheith auf ihren Vorschuss ausfertigen lassen khöne.

So beclagt sich nit weniger dikhberiehrter herr Obrist, dass der vormahls geweste, und nun aus der gefangenschast zurukhkombene haubtman Pollman Eine in handten gehabte KriegsZahlambtsquittung Versezet, und auch sonsten dem löblichen Regiment von mehr als 100,000 fl. rechnung zu thun hette, Ein löbliches Mittlwolle also Erdeithen Pollman nitnur zu extradirung Ersagter quittung – sondern auch zu legung seiner Rechnungen alsogleich anhalten lassen.

Meines unterhabenden Dragoner Regiments gewester haubtmann Bocken heimb, bittet in beygehenden schreiben, umb das Commando zu Glaz, Er ist bekhantermassen Ein gutter officier, der im Veldt seine gesundtheith verlohren, und meritirt Einfolglich umb so mehrers Eine consolation. Ich finde also über dises sein petitum khein Bedenkhen, und remittire es solchemnach an Ein Löbliches Mittl zur weithern Verfiegung.

Ferners habe Ich auch neben andern gleich bey meiner ankhunfft auf die auswexlung der gefangenen reflectieret, und zu dem Ende einen Trompeter mit nebengehenden Commissions Zettel an den feindt abgeschickht, worüber Ich nun dessen antwortt Erwartte, Einem löblichen Mittl aber darvon darumben communication Thue, umb daßes an des herrn general Leithenant Liebden die weithere Erinderung abgehen lassen wolte, daß Dieselbe von denen im Reich besindlichen feindtlichen gefangenen kheinem, wer der auch seye, seine auswexlung accordieren wolle, bis nit der feindt alhier mit Zurukhgebung Unserer gefangenen den würklichen anfang gemacht haben würdt.

Der Friderich Carl beeidter Fendrich von der Schwirtlischen Frey Compagnie bittet in dem anschluss umb die confirmation der Ihme von dem Leithenant Pentzich Ersagter Compagnie resignirenden charge. Meines orths finde Ich Ein: und anderes Bedenkhen, warumben man derley handlungen nit geschehen lassen solle; Ein Löbliches Mittl aber würdt schon wüssen, waß disfals zu thun, mithin ob hierein zu verwilligen seye, oder nit.

Endlichen lege auch Einen löblichen Mittl bey, was der Ingenieur Veneria an mich abermahl gelangen lassen; Wie Er nun Einer von Unsern besten Ingenieuren ist, So khönte Ihme auch mit dem Obrist Titul, ohne weitherer gage wohl willsahret, und auch sonsten auf alle mögliche weis zu seiner ausstendigen gage verholssen werden. Womit etc. etc.

#### 422.

#### An den F. Z. M. Baron Bibra.

Roveredo den 4. May 1705.

Elc. etc. Ich habe E. E. werthe Zeillen von gestrigen dato sambt dem Anschluss wohl Erhalten, und sage Deroselben darauf in antwortt, dass Ich morgen geliebts Gott auf dem Wasser von hier weckh- und zu dem Serenischen Corpo mich zu begeben willens seve. Ich gedenkhe also am mittwoch das ist den 6ten dises, oder aufs spätheste am Pfingstlag darauf die adice zu passiren, und weillen alda Eine Bruggen über landt zu führen, schon in Beraintschafft habe, so werde auch meinen marche sogleich forth gegen den Mincio nemben. E. E. dienet dises zu ihrer weithern direction, und Ich Erindere es auch Deroselben darumben vorleüffig, weillen Sye wohl wüssen, dass sodann die corresponden z zwischen Unss etwas entfernet, und inner 24 stundten die nachrichten aneinander nit gegeben werden khönen; gutt würdt es also seyn, wann E. E. umb eben dise Zeith sich gleichfalfs moviren thetten, bev dem vornembenden mouvement aber vor allen attentiren, ob nit der feindt Dessenzano verlasse, solte dises geschehen, so miesten E. E. wann es möglich, und ohne gefahr sevn khan, alda sogleich posto fassen lassen, und disen orth besezen, worzue man die Reitter zu Fuels so zu Riva, Torbole, und der orthen ligen, employeren khönte; solchergestalt aber were unsere correspondenz gantz nahedt, und sicher, da dieselbe von Dessenzano über Lacisa am fiegligsten zu haben were.

E. E. der meine gedankhen schon bekhant, werden am besten zu thun wüssen, und Ich werde auch nit Ermanglen, Deroselben von Zeith zu Zeith behörige nachricht zu Erthaillen, als wie Ich es auch von Deroselben so offt, als es seyn khan, Erwartte.

Uebrigens schliesse Ich Deroselben hiebey, wie Ich glaube, daß die Regimenter mit Einander dienen khönten, und waß Dieselbe beyleüstig ausmachen werden, wann Alles ankhomben seyn würdt; Undterdessen aber sezet man zusamben, waß dermahlen verhanden ist; das Kriegs commando führet bey der Zusambsezung der ältiste officier, die Oeconomie aber bleibet Einen jeden officier über die seinige, so auch nit zu vermischen ist. Womit verbleibe etc. etc.

#### 423.

## An den G. F. W. Grafen Königseck 1).

St. Michel den 7. May 1705.

Etc. etc. Ich habe mit Mehreren Ersehen, wass Derselbe abermahlen untern 3. dises über den standt des posto Mirandola. und des feindtes darvor führenden attaque überschreiben wollen; Nun habe Ich sogleich nach meiner ankhunft demselben geschriben, wie: und wass zu thun seye, hosse auch dass der Briest richtig Eingeloffen seyn würdt, Ich sage also noch weithers weillen Erst vor Ein paar Tagen die Brandenburgischen trouppen hier ankhomben, dass Ich zwar morgen die adice passiren werde, allein so lang Ich mich nit mit dem andern Corpo so umb Gavardo postieret ist, conjungieren khan, so bin auch nit in standt den Succurs auf Mirandola zu tentieren, dann Ich nachricht habe, dass Uns der feindt den Mincio disputieren will, und sich daselbsten Zusamben Ziehe, Es bleibt also darbey, wass Ich in meinen Obigen Demselben Erindert habe, dass wann der herr G. W. nicht noch 14 Tag, oder 3 wochen zuewartten, und sich halten khan, Derselbe dahin gedacht seyn wolle die guarnison zu conserviren. Womit etc. etc.

<sup>&#</sup>x27;) Kommandant der Festung Mirandola.

#### 424.

## An den Herzog von Savoien 1).

St. Michel ce 8. May 1705.

Monseigneur. en depechant le prince Pio je recois la lettre de V. A. R. du 29. avril par le courier qui passe en engleterre lequel ayant trouvé le comte taun a savonne, jespere quil serat heureusement passé, et que V. A. R. aurat sceu par luy l'estat des choses, depuis mon arrivée en ce pais jay ecris a Monsr. le comte de staremberg, pour en informer V. A. R. et je continueré, décrire tout aussi souvent que je pourré trouver des occasions sures.

Je crois qu'il serait bon que V. A. R. m'envoyat l'original. ou une copie de ces lettres interceptée jespere les faire dechiffrer. je crois mesme qu'ou le duc de vendosme parle des deux armées il entend celles de lombardie et de piedmont doutant qu'il soit en estat d'en pouvoir former trois, tous mes avis portent quils se renforcent extremement par icy. La mirandola est attaquée depuis le 19 d'avril quils ont ouverts la trenchee je passe aujourdhuy l'adice les brandebourgs n'elant arrivés qu'avant hier au soire, hier ils ont passé la revue, je crains de voire perdre la mirandola, car il faut avant tout me ioindre au corp du bressan, le duc de vendosme estoit hier a goito il paroit quil veut disputer le mincio, les brandebourgs ont encore leurs recreues et des commandéz en arrierre, il ny at pas une de nos recreues d'arrivéz ainsi ce corp que je commande ne serat pas plus de 8000 combattans et celuy de gavardo environ d'autant, nos recreues remonts et les palatins ne seront pas icy qua la fin de ce mois, et une partie a la moitié de iuin, les chevaux d'artillerie en mesme temp n'ayant en tout que huict canons d'atteléz et fort mal; ce qui m'embarasse encore le plus est que je n'ay point de charjots de proviende, cependant puisque V. A.R. le souhaite je commenceré la campagne il est seulement a craindre que ce corp commence a ce ruiner avant que le reste arrive, et que je n'ave ainsi jamais une vraix armée ensemble - je ne puis encore rien dire des operations cela dependant de la facilité ou difficulté que je pourré trouver au passage des rivieres. si V. A. R. pouvoit me faire scavoir ce quelle

Dieses ganze Schreiben ist Wort für Wort von Eugens eigener Hand; gieng aber wohl nur in Chiffern an seine Bestimmung ab.

croit pouvoir mettre en campagne et quelle troupe les ennemis ont du costé de piedmont pour pouvoir prendre mes mesures, du reste personne n'est avec un plus profond respect etc. etc.

#### 425.

# An den Hofkriegsrath.

Haubtquartier St. Michel den 8. May 1705.

Etc. etc. Weillen auf meinen an I. K. M. abgeschickhten Expressen die Antwortt noch nit Eingelangt, die Ich doch alle augenblickh gewerttig bin, so finde Ich für unnötig mit heüt ablaussender ordinari an allerhögst gedachte K. M. weithern allerunterthänigsten Bericht abzustatten, sondern besser zu seyn, ehender die allergnädigste positivé resolution über meine allergehorsamste remonstration zu Erwartten.

Inmittlst aber khomben vill feindtliche Trouppen an, und ziehet Er der feindt von allen orthen her Alles gegen dem Mincio zusamben, umb die passage darüber zu disputiren, Unser Seiths hingegen stehet man bekhantermassen weith von Einander postiert, alle Recrouten mit denen Pfältzischen trouppen seyndt noch zurukh, und wan Ich bey Einem Vornembenden mouvement von Unserer Cavalleria inclusivé des Zinzendorfischen Regiments alles aufsuche, Waß Ich nur khan, so bringe Ich auf weither beschehenes nachsehen, khaumb 3000 Pferdt zusamben, weillen deren zimblich vill, auß mangl Sattl und Zeüg zurukhlassen mueß, Von der Artiglerie khan Ich nit mehr als 8 stukh bespanen, deren Ich 4 dahier, die Uebrige aber der herr gen eral VeldtZeügmeister v. Bibra bey sich hat.

Mit der Proviantirung ist es eben auch dermassen schlecht beschaffen, daß, wann der herr H. C. R. Salvay nit unverzüglich mit geldt secundieret würdt, man dem negsten ohne Brodt, undt ohne hartten fuetter seyn werde.

Bey diser Beschaffenheith aber mueß Ich vor Unsern augen Mirandola verlohren gehen sehen, Weillen so lang Ich mich mit dem gedachten herrn F. Z. M. v. Bibra nit conjungiren khan, auch disem posto nit auszuhelssen vermag.

Ich werde zwar hier thuen, wass immer möglich ist, und ge-

denkhe dahero mit denen Preüssischen Trouppen heüth noch die a dice zu passieren, man mueß aber auch von hoff auß mich dergestalt secundieren, damit Ich in meinen fürkherenden dispositionen nit stekhen verbleibe.

Ein löbliches Mittl lasse dahero nit nach, Tag und nacht die aushilffe zu pressieren, und vornemblich die hereingehörige Recrouten auf das schleünigste zu befördern, zu welchen Ende Ich von demselben die nachricht mit negsten Erwartte, ob die noch bey dem Heysterischen Corpo zurukhgeblibene, als die übrige in Mähren und Schleßien befindliche Recrouten schon ab marchiert seyen, oder nit? Wobey Ich dann Einen löblichen Mittl hiemit nochmahlen repetiere, daß man ohne weithern Anstandt auf die Einschaffung Einer quantitet flindten gedenkhen solle, dann mir Erst vorgestern der herr F. M. L. graff v. Guttenstein berichtet, daß die anmarchirende Leith gutten Thails ohne gewöhr seyndt.

Die Inspruggischen herren Geheimbe haben mich unteren 28<sup>sten</sup> passato Ersucht, ihren Stuckh-haubtman Reittermann mit Einen offenen patent zu versehen, Crafft welchen selbiger in denen zu Ulmb, Augspurg, und Memmingen besindtlichen Zeügheüsern nachsuchen khöne, ob nit von denen durch den Churfürsten abgeführten stuckhen Ein- und anderes daselbsten besindlich seye, welche sodann auch unwaigerlich abgefolgt werden sollen. Wie aber dises nit von mir, söndern Eine expedition ist, die von hoff dependieret; also wolle auch Ein löbliches Mittl an seine gehörde die weithere Versiegung Ergehen lassen, gleichwie Ich auch Sye herren Geheimbe dahin Verwisen habe.

Sonsten schreibt mir der herr general F. Z. M. graff von Friesse aus Landau untern 24. passato dass die fränhhische Ritterschasst bis dise stundt noch kheinen Kreitzer an denen zur reparation gedachten Landau gewidtmeten geldtern bezahlt habe; Nun Erindere mich gar wohl was noch in meiner anwessenheith zu Wienn dissals gehandlet worden, und bin der mainung gewessen, dass Erdeithe Ritterschasst dise Mittl, wo nit abgeführt, doch zum wenigsten richtig gestellt haben wurde, Nachdeme es aber noch nit geschehen; So wolle Ein löbliches Mittl gleichfals das behörige darüber versiegen.

Weithers haben obgemelte herren Geheimbe zu Innsprugg Einen

expressen an mich gesandt, mit remonstration, dass Sye ohne Verschaffung paarer Mittl, die Sye auf 12000 fl. erforderlich zu seyn antragen, die hereingehörige munition, bomben, Kugl, handtgranathen, und andere requisiten nit transportieren khönten. Ein löbliches Mittl wolle dissals wie zu helsten, Einen modum umb so unverlengter aussinden, und das weithere darüber expedieren, als Ich, wan es zu Einer operation khomben solte, nit über 24 stundt Kugl, bomben - und zu schiessen habe.

Schliesslichen hat mir die löbliche hoffCammer Verwichen Eine aigne staffetta gesandt, umb auf die Versezung der Mauth zu Ponteva 500,000 fl., dan 70000 fl. auf den Dacio zu Grigna zu negociren, als worüber der herr H. C. R. Salvay Derselben gutte hoffnung gemacht hette; Mit denen Ersteren 500000 fl. nun ist es nit ad effectum khomben, gleichwie Ich dann auch kheinen glauben darauf gehabt, und Ihrolöblichen Kayserlichen hoff-Cammer es Vorleüffig Erindert habe, mit den lezteren 70000 fl. aber ist man, wie das anligende proiect zaiget, inmittlst convenieret: Ein löbliches Mittl wolle hierauf alsogleich solches Ermelter löblichen Kayserlichen hoffCammer communicieren, und sodann daran seyn, damit die approbation schleünig hereingeschickht werde. Womit etc. etc.

### 426.

## An den F. Z. M. Baron Bibra.

St. Maria den 9. May 1705.

Etc. etc. Nachdeme Ich gestern die Adice passiert, und dahier ankhomben bin, Erhalte Ich heünth frueh E. E. werthe Zeillen von gestrigen dato und hoffe, dass Deroselben auch mein lezteres antworttschreiben, worin E. E. gemeldet, dass Ich nit den 7<sup>ten</sup> wie Ich Ihnen geschriben, sondern Erst gestern besagte passage über die Adice vornemben werde, richtig Eingelossen seye.

Ob Ich nun schon an Dieselbe den herrn G. W. Harsch abschickhen, und Ihnen durch Ihme mündlich Ein mehreres beybringen lassen werde, So habe Ich nichts destoweniger, weillen Ich hoffe, dass dies Zeillen Dieselbe ehender antressen werden, E. E. hiemit zu Dero direction Erindern wollen, wasmassen Dero ge-

machtes mouvement und fürgekherte dispositiones in alleweeg approbire, und Ich aber morgen, geliebts Gott auf Villafranca marchieren werde, umb sodan auf alle Weiss die passage des Mincio zu tentiren, und wan dise glüklich Erfolget, wais Ich gar wohl wie E. E. melden dass wür Unss in Einem marche conjungiren khönen, allein ist aber auch Deroselben bekhant, dass der feindt seine GegenAnstalten gemacht, und annoch mache; Es ist dahero schon recht, dass E. E. gedenkhen, wann Sve hören, dass der seindt gegen mir anrukhe, gegen selben zu marchiren, Ich muels aber Dieselbe dabev advertiren, das Sve sich wohl in acht nemben, und auf kheine Weeg noch weiß zu weith in die flache herauslassen wollen, damit Ihnen andurch khein unverhofftes Unglückh zuestosse, E. E. belieben dahero, so offt alss Sye nur khönen, mir von Ihnen nachricht zu geben, und zugleich verlässlich zu berichten, wass Sye aigentlich von des feindes störkhe, wo Er sich versamble, und sonsten von Ihme für Khundtschafften haben; Umb dass aber die communication umb so näher Eingerichtet werden khöne, thue Ich veranstalten den feindt aus Portanengo, und Lacisa, zum fahl Er es nit verlassen solte, herauszutreiben, inzwischen aber khönen sich E. E. des Lago bedienen, und mir durch disen die Brieffe zueschickhen.

Schliesslichen dienet Deroselben zur nachricht, dass Ich die ankhombende Trouppen, so zu E. E. Corpo gehörig, auch geradt zu Deroselben abschickhen werde. Womit etc. etc.

### 427.

# An denselben.

Veldtlager bey St. Lione (Salionae) den 11. May 1705.

Etc. etc. Wass Ich an E. E. untern gestrigen dato Erlassen, solches schliesse Deroselben hiebey, zum fahl es Ihnen nit zuekhomben seyn möchte, und Erindere Deroselben weithers, dass Ich heunth dahier ankhomben bin, und schon etliche Schiff ins Wasser gebracht, weillen aber der seindt ienseits postieret ist, und sich opponieret, so wais Ich nit, ob die passage von statten gehen werde, oder nit, E. E. wollen mich also sogleich berichten, wie vill Sye Schiff beysamben haben, dass man Einige Infanterie über den

Lago transportieren khönte, So wolte Ich zu Deroselben ein 4 bis 5000 Mann abschickhen, die Schiff aber miesten nach Lacisa geschikht werden; Wann E. E. Einen gutten posto hetten, das Sye sicher weren, zum sahl die passage dahier nit geschehen khönte, das solche übers Gebürg die conjunction bewerkhen khönten, so wolte Ich auch etwas von kayserlicher Cavallerie übers Gebürg schickhen, Ich Erwartte hierüber so schleünige nachricht als es seyn khan, und verbleibe E. E. dienstwilligster etc. etc.

#### 428.

#### An denselben.

Lager am Mincio unweith St. Lionc (Sallonze) den 11. May nach Mitternacht 1705.

Etc. etc. Sogleich Erhalte Ich E. E. werthe Zeillen von 11. dises durch den aigents an mich abgeschickhten Officier, und hoffe daß auch inzwischen mein gestriges sambt den durch Einen andern Weeg darvon abgeschickhten duplicat rechts Eingeloffen seyn werde; Nach Besag dessen aber berichte Deroselben, dass Ich immer mehrere difficultet den Mincio zu passiren finde, weillen der feindt seine Trouppen von allen Seithen dahier zusamben ziehet, auch beraihts Einige stuckh herbevgebracht hat, Ich Erwartte also von Deroselben zu vernemben, ob Sye sich in standt zu seyn glauben gegen mir zu marchiren, und mir Lufft zu machen, so Ich aber lediglich Dero judicio überlasse, weillen Sye in loco von des feindes stärkhe mehrere nachricht als Ich haben werden, indeme Ich hiervon die geringste Khundtschafft nit habe, Dero Vernunsst bleibet es also anheimb gestellet, ob Sye Judicieren, dass Sye ohne gefahr Ein Unglükh zu überkhomben, gegen mir marchiren, und nit nur die passage, sondern auch die conjunction facilitiren khönten, solte es aber nit mogen werkhstellig gemacht werden, so bleibt nichts übrig, als wie Ich schon geschriben, dass Sye sogleich so vill Schiff nacher Lacisa schickhen, womit Ich die hiesige Infanterie embarquiren, und auf dem Lago hinüberschickhen khan. Ich Erwartte auf dass

schleunigste hieruber von Deroselben den weitheren Bericht, und verbleibe etc. etc.

#### 429.

#### An denselben.

Unweith Mincio den 12. May 1705.

Etc. etc. Es ist mir E. E. Werthes von heüntigen dat o wohl Eingeloffen, aus welchen Ich Dero gedankhen auf mein Vorhergangenes Ersehen, und stimbe Ich darinnen auf gewisse weiß mit E.E. allerdings über Eins, und berueffe mich nochmahlen auf dasJenige, was Deroselben gestern nachts durch Dero adjutanten Schrifftund mündlich bedeithet habe, schliesse Deroselben auch hiebev, was mir sogleich für Eine nachricht Eingeloffen ist, auß welchen E. E. Erschen werden, dass alles von der gschwindigkheith dependieret, und man dem Feindt nit Gelegenheith lassen miesse, dass Er alles, was Ihme noch mangelt, zusamben bringen khone, sondern dass man villmehrers, da Er noch in confusion ist, von der Zeith profitire, dann wegen Mirandola ist es nur gar zu gewifs, weillen Ich auch von anderwerths her die nachricht habe, und also ist freylich gar leicht zu glauben, dass Er der Feindt mit denen daselbst engagiert gewesten trouppen sich verstärkhen werde, dahero dann E. E. sich wohl in acht nemben miessen, daß sich selbiger etwo bey seiner mehreren Verstärkhung an Dieselbe nit anhenckhe

Betreffendt aber aigentlich die alternativam, dass, weillen Ich die passage bey des Feindes postirung an dem Mincio so leichtlich nit unternemben khan, und dahero E. E. gegen mir anrukhen, und dise sowohl als folglich die conjunction facilitiren möchten, da glaube Ich zwar nit, dass der Feindt vill über 5000 Mann dahier gegen mir stehen habe, allein da diser besagten Mincio vor seiner, und noch mehr andere Vorthl hat, so khönen E. E. selbsten leicht Erachten, wie gesährlich es were, die passage zu forciren; Ich sage Ihnen danenhero noch einmahl, wasmassen Ich Dero judicio überlasse, ob Sye vermainen, gegen dem Mincio sich anzunähern oder nit, welches, wan

es geschieht, Ein forcirter march seyn mieste, den Ersten Tag über Dessenzano, den andern aber bis an gedachten Mincio gehen muess, allein repetire E. E. nochmahlen, dass hiebey solche praecaution gebraucht werden mieste, damit alle sich Eraignen Khönende gefahren behebet weren. Da aber dises auf kheine Weis zu bewerkhen were, so begreiffe Ich auch gar wohl die difficulteten so sich mit der Ueberfuhr der Infanteria auf dem Lago, und sodan des Proviants halber Ernignen khönten, allein das Erste were baldt gehoben, und bey dem transport die feindtliche armirte Schiff so hoch nit zu apprehendieren, wann man dieselbe zu Lacise embarquirte, und hinunter bis gegen Malcesine, von dorth geradt hinüber gegen Limon den alten Wecg, da auch der Feindt alle die iezt verlassene orth besezter gehabt hat, hinüberführen thette; mich machet aber nur sorgen die Cavallerie, und noch mehreres nachdenkhen die bagage, als welche man wieder zurukh in Tyroll und soforth Erst übers gebürge schickhen mieste;

E. E. Ersehen nun, wie Ein und anderes zu considerieren, und wohl zu ponderiren, das maiste aber an deme gelegen seye, dass man geschwindt thue, wass man zu exequiren
glaubet, Sye berichten mich also auss schleunigste, was Sye über
dise meine leztere gedankhen zu thuen vermögen, und lassen sich
sonderlich die Eilsterttige Zusambbringung der Schiff angelegen seyn,
wann das andere nit practicabl were, auf welches man gleichwohl reflectiren khan, wann man die stärkhe des Feindes positive wüssen khönte.

Ich widerholle aber nochmahl, dass dises ohne mitnembung der geringsten bagage, und durch Einen forcierten marche geschehen mieste, Womit etc. etc.

### 430.

## An den Kaiser.

Saloo den 18. Yay 1705.

Etc. etc. Gleichwie der unverhoffte hindritt E. K. M. allerdurchleichtigsten herren Vatterns meines allergnädigsten Herrns Höchstseeligsten Andenckhens <sup>1</sup>) bey dem ganzen Bezürkh des wohlgesinten Europae, fürnemblich aber bey Deroselben unterworssen gewester monarchie Ein unbeschreibliches laydweesen verursa-

"Hochgebohrner Lieber Vetter und Fürst; E. L. khan Ich mit Meinem höchsten laydWeesen, und ungemeiner Gemüeths Bestürzung "nit bergen, Waßmassen dem Allerhöchsten Gott nach dessen uner"forschlichen Urthl beliebet hat, des Durchleuchtigst Großmächtigsten "Fürstens und herrn, herrn Leopold des Ersten Erwählten Römischen Kaysers, Meines Hochgeehrtist- und geliebtesten herrn Vatters "Mayestät und Liebden; gestern den fünften dises Zwischen Drey und "Yier Uhr nachmittag nach etlichtägiger schwehrer Kranckheit mit "denen Heyligen Sacramenten von disem Zergänglichen "in das Ewige abzusordern, Dero Seel dann derselbe auch nach seiner "Allmächtigen Barmherzigkheit in gnaden pflegen wolle."

"Welchemnach dann E. L. gnädigist auftragen wollen, das Sie adie unter Dero Commando habende KriegsVölckher in der Vorigen apflicht, und Meiner devotion bis auf Meine weitere Verordnung, Welche Ich ehistens nachschikhen werde, erhalten, Dieselbe Meiner "gnädigsten sorgfalt versichern, und allen Fleiss dahin ankheren wollen, damit selbige in allweeg bestermassen Conservieret, hin-"gegen alle etwo besorgliche schwühr - und gefährlichkheiten Vermitalet bleiben mögen. Wie dann dissfalls gleich im übrigen Mein sonderbahr gnädigstes Vertrauen zu E. L. gesezet ist, Dieselbe hierunater sowohl thres orths nichts unterlassen, als in Dero bekhandten "zu höchst erwehnter Meines hochgeehrtisten und geliebtesten Herrn "Vatters Mayestät und Liebden Christmildesten Andenkhens Diensten "jederzeit erwisenen unermiedeten eyfer unaussezlich Beharren, ein-"folglichen auch die alldortige Operationes so vernünfft- als tapffermüethig befordern werden, Allermassen dann, wie E. L. auf "Dero unterm Sechs - und Zwainzigsten Aprilis ersthin gethane "Vorstellung des daselbstigen nothstandts von dem hofkriegsRath inadessen zu vernehmen haben, die Begehrte mittl, welche ehistens zu "übermachen nachtrukhlich Zusamben gesuchet werden, Ich auch bin-"khünfftig an nichts Erwinden lassen will, E. L. weithers nach alläus-"seristen Kräfften zu Se cundiren, und Verbleibe Deroselben mit "Vetterlichen hulden, und allem Gutten wohl beygethan."

"Geben in Meiner Statt Wienn den Sechsten Monathstag May im "Sibenzehenhundert und fünfften Jahr, E. L. Guettwilliger Vetter Jo-"sephus."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die offizielle Kunde von Kaiser Leopold I. Hinscheiden erhielt Eugen mittelst kaiserlichen Rescript vom 6. May 1705, welches wortlich also lautete:

chet haben wird, also hat Es auch die hierseitig unter meinen Commando stehende armada, sowohl in generali, als Ich in particulari Empfunden; Mit deme aber, dass Ich und Sie mit allertieffester undterthänigkheith die mir und Ihr pflichtschuldigst obligende condolenz ganz Submiss hiemit ablegen sollen, so gibet auch zugleich die hoffnung den Trost, dass man Ebenfahls mittlst der Högstgewürdigsten Succession E. K. M. Einen allergnädigsten Kayserl. Königl. Landtsfürsten und Herrn, wie auch Vattern für die arme in Ellendt lang gelassene miliz haben werde; und Ich winsche Danenhero sowohl für mich, als in namben diser, so weith sich mein der Zeith obgehabt: und annoch obtragendes Kriegs Praesidenten Ambt Erstrekhet, auf dass die Göttliche allmacht E. K. M. bev Deroselben nun angedrettener Souvrainen Regierung also güettig und gnädiglich auf unzählige Jahr seegnen wolle, als wie Es die gegenwärtige betriebte Zeiten, und bevnebens auch zu Fortpflanzung, und Aufnamb Dero bis dato in der weldt glorwürdigst florirten durchleichtigsten Ertzhausses gedeylich seyn Ich Erkhune mich aber E. K. M. auch zu gleicher Zeith in allerundterthänigkeith vorzustellen, in was für einen gefährlichen Zustandt Dieselbe Dero Regierung nunmehro angedretten haben, Einfolglich also Högst vonnötten seve, dass man alle extrema- und prompta remedia Ergreisse, umb Chron und Scepter mit landt und Leith von dem Undtergang zu retten.

Weillen aber bekandtermassen die wassen bey denen monarchien Eine der fürnembsten Grundtsete seyndt: und hingegen E. K. M. selbsten böstens wüssend ist, wie sowohl die Feldt miliz, als guarnisonen in allen Dero Königreich und landen, auch auswertigen Orthen, wo der Krieg geführet werden mueß, mit der gesambten militar machine, und deren darzue Ersorderlichen requisiten beschassen seye, als khönen zwar E. K. M. von selbsten allerhögst Erleicht Erkhennen, was für Glieckh: oder Ungliekh Dieselbe in dem lauss Dero Regierung zu hossen haben mögen, wan Sye nicht gleich zum ansang solche resolutiones allergnädigst fassen, und auch darüber deren Besolgung also schleünig exequiren machen wurden, damit widerumben Dero wankhende Khron und Scepter besetiget, und Endtlichen auch mit göttlichen Beystandt nach Dero Habenden Erbrecht, und sonst besuegten Ansprüchen da und dorten weiters aussgebraittet werden könte.

zwar Eine kurze Zeith, dass mir das Kriegspraesidium obliget: länger aber ist es, dass von Deroselben allerdurchleichtigsten herrn Vattern Högst würdigster Gedächtnuss Ich mit commandierung der Armeen bin begnadet worden, und unter allen disen Jahren, dass Ich das gliekh hatte, gedienet zu haben, finde mich in meinem Gewüssen nicht schuldig, dass Jemahls in dem geringsten an meinem Eyfer: miehe und sorgfalth: noch auch darinfahls mit denen fruezeitig - und pflichtschuldigsten remonstrationen Etwas vernachlässiget hette. Es zaigen solches meine unzählige relationes campestres, wie auch die referata, und mündtliche Vorstellungen, welche Ich nit nuhr vormahls, als commandirender General, sondern auch bis dato, so lang Ich Kriegs Praesident bin, villfältig, und unaufhörlich Erstattet habe, wie dan beforderist E. K. M. selbsten von allen ganz umbständig Informirt seyndt, und beynebens Allergnädigst sich zu Erindern geruhen werden, meine KriegsPraesidentenscharge lezthin zu denen Kayserlichen Füessen niderzulegen, da Ich in meinen Kräfften nit gefunden habe, wie bey allenthalben verlassenen und abandonierten militar systemate hette nutzlich dienen: noch Erwartten khönen, dass unter meiner KriegsVerwaltung, nebst denen Arméen, auch Landt und Leith wurden zu Grundt gegangen, und mithin die gesambte Kayserliche monarchie fast völlig zu Boden gefahlen sevn müessen.

Weillen aber sowohl die Christseeligst abgelebte: als ingleichen E. K. M. in sothane meine resignation nicht consentieret: sondern Allergnädigst sich Erkhläret haben, daß, nach allerhögst Erleichter Erkandtnuß dem übl gesteuret, und mit allem nachdruckh die rettungsmittel verschaffet werden solten, Entzwischen aber nach dem unerforschlichen willen Gottes diser traurige Todtsabl Erfolget ist, also Kombet nun das werkh auf die Vätterliche Vorsorge E. K. M. an, dan, wiewollen Ich zwar von Dero Kayserlichen clemenz annoch Erwartten mueß, ob meine geringe Dienstundterthänigkeith Deroselben allergnädigsten Belieben serners anständig seyn dörsste, so Erfordert Es doch meine pslicht, daß Ich sogleich anietzo bey andrettung Dero Kayserlicher Regierung mich in meinem Gewüssen sicher stelle, und Deroselben nichts verhalte, was meinem noch der Zeith verwaltenden Kriegs Praesiden ten ambt obligen will, Zumahlen ohne högst schleüniger remedur des status

militaris, umb disen aus dem bissherigen Ellendt zu Erlösen. nicht zu gedenkhen ist, dass E. K. M. Eine begliekhte ruhige Regierung wurden geniessen, noch Ich mich undterziehen khönen in meiner function zu continuiren, wann Es auch Deroselben Kayserlicher Milde gefählig wäre, mich darinnen zu confirmiren, bitte aber hiebey mit All-Submissen respect, E. K. M. geruhen mir nicht in Ungnaden zu daiten, dass mich so freu herauslasse, sondern es villmehr für Eine Würkhung meiner allerunterthänigst treuen devotion an - und aufzunemben, mit welcher Ich Ebenfahls meinen lezten Bluethstropfen zu Deroselben Diensten allerevfrigst zu sacrificieren mich schuldig finde, wie dessen vormahls unter der glorwürdigsten Regierung Dero nun in Gott ruhenden allerdurchleichtigsten Herrn Vatterns so begührig, als verpflichtet gewesen bin, folgsamb der allerundterthänigisten Zuversicht lebe, Ich werde Ingleichen an E. K. M. Einen so allergnädigsten Kayser: König und Herrn haben, gleichwie solchen an der Jeztverblichenen Mayestät gehabt habe.

In übrigen Ermanglete Ich nit zu Allergehorsambster Vollziehung Deroselben allergnädigsten Befelchs von 6. hujus Dero dislandts unter meinen Commando stehenden armada disen Traurfahl zu notificieren, und zum Ersten Erinderte Ich bey der parola die Generalen, Obristen und Commandanten der Regimenter Ihrer vormahls geschwornen avdt- und schuldigkeith, liesse auch den Tag hernach, bevor der march angienge, bey jeden Regiment und trouppen Dero Kayserlichen miliz Einen Crayfs for miren, mithin dem Kriegsgebrauch nach mit denen gewöhnlichen ceremonien Ihnen Ein gleichmässiges anzaigen, und Sve vertrösten, daß E. K. M. als Ein Vatter gegen selbige sich Erzaigen auch vor Allen die Allergnädigste sorgfalth dahin ankheren wolten, damit sve Ehistens aufs der bisshero lang übertragenen miseri wurden gezogen werden; Und wie nun sothaner actus ohne Einige schwühr- oder gefährlichkeith abgeloffen: also bezaigte zwar auch Jedermänniglich mueth und Eyfer mit Ihren vormalligen devotion, standt, und Tapferkeith fernershin in Dero Kayserlichen Kriegsdiensten zu beharren, allein die noth hat schon zu lang gewehret, ist auch noch so gross, dass Es sowohl vor der weldt spöthund ärgerlich, als auch vor Gott unverandtwortlich ware, wan man zu Ihrer hülff nit alsobaldten die Eüsserste mittel Ergreiffen wurde,

zugeschweigen des weiter besorglichen unheyls, welches mit Kurzen Erfolgen könte, da nunmehro die desperation bey officiers und Gemainen schon so weith überhandt genomben, dass Ich fast nicht mehr wais, wie selbige ferners animiren, noch genugsamb trösten möge.

Das des ertiren hat zwar nach meiner ankunsst Etwas wenig nachgelassen, allein Es dörsste baldt widerumben grösser werden, als Es noch dato gewesen ist, wie dan sehr vill schon aus Verzweisslung zu dem Feindt hinübergelossen- noch mehrer aber aus hunger und noth nackhendt und bloß müeseelig crepieret seyndt.

Man hat bis anhero schon mehr als über Ein ganzes Jahr lang nuhr dahin gesorget, damit von denen hereingekombenen wexlen das wenige, was nicht notwendig zu dem Provianth hat verwendet werden müessen, bloss und allein für die wochengeldter der gemeinen employert worden, umb andurch die Leith, so vill als Immer möglich von dem außreissen abzuhalten, die generalen aber, officiers und Kleiner Staab bliben anmit allzeith zurukh. also dass fast alle über 15 und mehr Monath nicht Einen heller Empfangen haben, und nun Endtlich in Einen so deplorablen Zustandt sich befinden, dass deren vill Ja sogar von denen fürnemberen officieren nicht Einmahl ein Einziges Pferdt vermögen, weder marchiren, noch Dienst thuen zu khönen, zu geschweigen Ihres seitherigen villfältigen Verlustes und Ruins, da sve Ihre bagagen Zwey-drey auch mehrmahl völlig zu Grundt gerichtet: oder verlohren: oder umb leben zu khönen, fast umb nichts haben verkauffen müessen:

E. K. M. consideriren also allerhögst vernünstig, was Endtlichen Erfolgen dörste, und wan solchemnach nicht unverzüglich eine nambhasse Geldt Summa hereinbesördert wurde, umb darvon der miliz, absonderlich aber denen officieren Ein 6 monathsoldt auf Einmahl raichen zu khönen, so sehe Ich khein mittel, wie die Geduldt weiters zu Erhalten: noch in standt seyn könten, nuhr fast ein Etliche Wochen noch in dem Feldt verbleiben zu khönen, und wie Ich aber auf solche Weiss den Fuess in Wällschlandt länger behaubten: vill geschweigen Erst offensivé operiren solte, lasse Ich E. K. M. selbsten allergnädigst urtheillen, wan auch die conjuncturen also sich Eüssern thätten, dass Ich da oder dorten Lust finden oder durchbrechen könte, wiewollen es

de facto noch sehr ungewüss, und schier keine mögligkeith scheinet, da der Feindt nun in Piemont fast nichts gelassen, sondern Alles herwerts gezogen, und auch widerumben nach dem verlohrenen Mirandola sich verstärkhet hat, mir mithin an der Macht weith überlegen ist; da Ich hingegen, wan auch die cavallerie. welche nun widerumben in der gegendt Arco über das gebürg herüber marchieren mues, und Erst in 8 bis 10 Tagen zimblich abgemattet wird anlangen khönen, zu mir stossen, und Indessen auch Ein oder der andere Trofs von denen durch Tyroll herein deffilirenden neŭ- und alten recroutten und rimonta arriviren möchte, nicht vill über 16000 oder 17000 Mann zusambenbringen werde, dan die andere, welche noch weiter zurukh, und worunter auch sowohl die Preussische recroutten zu completirung Ihres corpo, als die Pfaltzische 4000 Mann begriffen sevndt, werden schwärlich vor helffte, oder Ende Juny hierinnen Eintreffen khönen. Ja wan auch zu disen die noch in Bayrn: und denen Erblanden zurukh sevende, und zur hiesigen ar mée gewidmete Mannschafft völlig zusambenkomben wird, so wird doch gleichwollen die ganze Macht kaumb auf 30000 Mann sich belauffen, zugeschweigen, dass Ich auch noch keine nachricht habe, ob sowohl die artigleriebespahnung auss Böhmen aufgebrochen, als das Provianthfuhrweesen samt der Beckhencompagnie alda zu Wienn dermalleins richtig gemacht, und zum march hereinbefördert worden wäre, ohne welchen Ich Jedoch fast nicht von der stelle Komben khan, und danenhero auch die gröste hindternuss gewesen ist, dass die passage des Mincio nicht reuscieret seve, zumahlen Ich weder Brodt nuhr auf Ein vier Tag: noch Etliche der grösseren stuckhen, sondern bloss Ein vier von denen kleinesten Regimentsstückhlen, an munition aber nicht so vill wegen abgängiger Bespahnung habe mit fortbringen khönen, dass in standt gewesen ware, mit der Infanterie nuhr ein zweystündiges gefechte aufsthauren zu khönen.

Zudeme ist auch noch dermallen das Provianth also unverläßlich, daß beraits seith disen lezt verstrichenen drey Tagen nicht Ein Lawel Brodt verhanden gewesen, und Ich kümerlich alhier Ein hundert Sommen früchten habe müessen Zusamben bettlen lassen;

Es khan auch der HoffCammerRath Salvay mit seiner commission und Lifferung nit fortkomben, weillen Er mit denen Geldtmittlen und Transportunkosten steckhen bleibet, und umb also nuhr biss auf dise stundt das Brodt nit länger abgehen zu lassen, bin Ich bemüessiget gewesen, sowohl von denen durch Einen courier hereingeschickhten 90,000 fl. als auch von denen durch den HostkriegsRath von Pozzo in wexl und geldt nachgebrachten 58250 fl. Einen guetten Theil für das Provianth zu employeren.

Was aber Ernenter Salvay zu Versicherung dises werkhs für anschläg gegeben, hat Er Dero HoffCammer Praesidenten schon hinaussgeschieckht, und mir zwar auch Ein Gleiches communicieret, weillen Ich aber selbigen zu mir berueffen habe, so thue Ich Indessen hiervon nichts weiters melden, sondern E. K. M. allein vorleüffig allerundterthänigst bitten, Sye möchten geruhen, allergnädigst anzubesehlen, auf das sothane seine propositiones alda bey Dero Hoff alsogleich vorgenomben und ausgemacht werden möchten, und dermalleins dises höchst notwendige Provianthwerkh verläßlich zu setzen, zumahlen sonsten die hereinre mittiren de Tratti (welche doch für die miliz allein gewidmet seyn solten) wenig oder nichts Jemahlen Ercklekhen khönten.

Belangendt weiters die Geldtrimessen, vernembe Ich zwar, als ob man zu Wienn vorgebete, wie daß auf die wimerische anticipation der anderthalb millionen, beraits hierinnen 300000 fl. Empfangen haben wurde; Wiewollen Ich nun aber dessentwegen zu Venedig, Verona und Brescia mich Erkundigen lassen, so will doch niemandt darvon nicht das Geringste wüssen, ausser, daß gleich nach meiner ankunfft Ein sogenandt- und mir unbekhandter Conte Salvatori an mich geschriben, und gemeldet hat, daß Er mit mir Etwas Wichtiges in Geheimb zu reden hätte, und danenhero sich anfragen thätte, ob und wan Er zu mir komben könte;

Nachdeme Ich aber Ihme geandtwortet habe, daß Er allezeith, wan es Ihme gelegen wäre, bey mir sich Einsinden khönte, liesse Er Erst nach Einer Zeith dises in originali hier angebogene zweyte schreiben an mich ablausten, aus welchen E. K. M. allergnädigst zu Ersehen geruhen werden, was für Eine sichere rechnung auf sothanes anticipations werkh zu machen seye, und weilen aber die sach von gar zu grosser consequenz ist, so wäre ohne allerundterthänigstes maßgeben wohl vonnötten, daß dieselbe sogedachten Wimmer nit allein beym Kopst nemben, sondern auch exemplarisch abstrassen: und beynebens alsogleich die handt

anlegen lassen möchten, wie Etwo durch andere fund i dise vermainte anderthalb millionen bewürkhet werden könten.

Dises ist nun, waß Ich in principalioribus respectu der biesigen Armée allerpflichtschuldigst zu Erindern, und auf das nachdruekhsambiste zu raccommandieren für nöttig Erachtet habe; Waß aber seith meiner hereinkunsst in militaribus passieret seye, belieben E. K. M. auß dem nebensindigen diario mehrern Inhalts Allergnädigst zu vernemben, und weillen Ich nunmehro bey dem corpo in dem Brescianischen mich besinde, so werde Ich der sachen umbständten reisslich überlegen, und sehen, ob- oder was zu tentieren die menschliche mögligkeith zulassen werde.

So vill hiernägst den standt des Reichs, wie auch von Hungarn und Siebenbürgen betrifft, khenen zwar E. K. M. Einen sowohl, als den andern, von selbsten Allerhögst Erleicht: Nichts destoweniger, weillen absonderlich wegen denen lezteren die gefahr Immer grösser wird, und insonderheith der Verlust von ganz Siebenbürgen von Wochen zu Wochen näher kombet, folgbahr so wenig zu zweifflen: als villmehr auf das Högste zu förchten ist, dass bev dessen Verlust der Türckh unfählbahr lossbrechen: und nachgehents in das Hungarische Weesen sich zu mengen suchen dörffte, also bitte E. K. M. Sve beherzigen die fatale sequellen, welche sich Enteüssern könten, wan dieselbe über alle gegenwarttige gefährlich- und betriebte constitution Dero monarchie, noch auch sogleich beym andritt Dero Regierung mit Einen Türckhenkrieg sich beängstiget sehen solten; Geruhen danenhero alles Ernsts anzubefehlen, und darauf zu tringen, damit ohne längerer Verzögerung der dahin nacher Siebenbürgen schon so lang destiniert geweste Succurs unter dem Generalen Glökelsperg wie stärckher Je bösser, Tag und nacht befördert und fortgeschiekht, Ihme auch Eine geldt-Summa von wenigist 150000 fl. für den Feldtmarschallen Rabuthin mitgegeben werde, sonsten wird Es mit Kurzen nicht mehr Zeith seyn, weder das gedachte Siebenbürgen: noch das darinnige Corpo von dem unfählbaren Verlust zu retten. Ich undterfange mich hiebey zu widerhollen, was darinfahls so villfältig mündt- und schrifflich per referata repraesentieret worden ist, und befinde mich auch in meinen gewüssen schuldig, dass Ebenfahls wegen mutation des Hungarischen commando dasJenige repetiere, was auch deshalben schrifft- und mündtlich veröfftert vorgestellet habe, und seyndt beraits E. K. M. die Ursachen allergnädigst bekhandt, welche mich darzue bewogen haben, mithin stunde zu besorgen, daß der General Heister so fortan Eine armée nach der andern ruiniren wurde, und doch gleichwollen der dortige Krieg zu keinen baldtig Erwinschten Endt gebracht werden khone, wan man Ihme das commando noch länger lassen möchte.

Ich bekhenne zwar widerholtermassen, dass auch den Generalen Herbeville für sich allein nicht von all-genugsamber capacitäth finde: doch ist Er ein solcher Mann, der frembden Rath annimbet, und demJenigen nachkombet, was Ihme befohlen wird. habe auch zuvor wohl überleget, was seinethalben Eingeratten, da zu dem Ende, und Eben der Ursachen willen, unter selbigen die beeden Generalen Schlik und Johan Palffy allerunmaßgebigst Beruhet demnach bev E. K. M. fordersamvorgeschlagen habe. ber resolution, was Sye darinfahls allergnädigst werden belieben wollen, als wie es fürwahr Dero Dienst unumbgänglich daran gelegen ist, damit dises Commando, wie off Erwehnet, in an-Ich gestehe zwar, dass hierzue Entdere händt gegeben werde. weder der F. M. Conte Rabuthin, oder graff Guido von Starnberg am tauglichsten waren, allein Ich waiss nicht ob der Erstere wegen seiner Leibesgebrächligkeith in standt: oder auch sonsten Es rattsamb ware, das man selbigen noch de facto von danen hinwegnemben: oder Er auch so leicht und schleinig heraußkomben könte: der andere hingegen befindet sich Ebenfahls noch in Piemont, und sehe Ich auch nit, wie Er gleichermassen von dorten sobaldt zu Entratten seyn wurde.

Immittlest aber ist die Zeith verhanden, dass man in Hungarn mit Ernst zur sach thuen: und die operation ansangen, auch solche mit Kopff und Verstandt führen müesse. Es wird aber zu Erraichung des Zweckhs nebst dem commandierenden Generalen, auch der standt des corpo Erfordert, und umb solches mobil zu machen, wie auch die übrigen beträngten orth und Vöstungen vor dem Fahl zu retten, kombet Es gleichergestalten auf die Vätterliche Vorsorge, und allerhögste authoritäth E. K. M. an, Krasst welcher die mittel müessen lossgewürkhet werden, so dahin ohne längeren anstandt ad Summenecessaria alle Augenblickh vonnötten seyndt, und mit disen bleibet mir nichts mehres

übrig, als dass über alles, was in Dero ganzen monarchie das gesambte militare anbetrist, Ich nochmallen mit allerundterthänigsten treüeysrigsten Vorstellungen E. K. M. bittlich ansiehe, also nachdruekhsamb die media und remedia maturiren zu lassen, so lang es noch Zeith seyn khan, Dero Chron und Scepter mit land, leith und arméen vor dem sonst unvermeidentlichen Verlust und Undtergang Erhalten und besorgen zu khönen.

Schließlich mues auch Deroselben allergehorsambst nit bergen, wasmassen nach denen von I. K. M. Dero allerdurchleichtigsten herrn Vatters emanierten scharssen Patenten, dass kein Obrist sub poena cassationis seiner sowohl, als der avancirten officiers die chargen verkaussen solte, des Trauttmanstorsischen Obristwachtmeister Klippels avancement, wegen gehabter Suspicion, dass Er Eben dise charge Erkhausset hatte, behörig undtersuchen lassen, und dabey gefunden, dass derselbe solche nit allein von seinem Vorsahren umb Etwas abgelöset, sondern auch dem Feldtmarschallen Graffen Trauttmannstorst selbsten darfür Ein stuckh geldt gegeben habe.

Wie nun aber mir obgelegen disen allergnädigst Ergangenen Kayserlichen Befelch stricte observiren zu machen, und andurch den zimblichermassen bey dem militare auss mangl der Bestraffung, zerfallenen Gehorsamb und respect widerumben in Etwas aufrecht zu bringen, sonsten auch an sich selbsten bey so gedachten Regiment Eine sehr üble Wirthschafft gehalten wird, da Ernenter General von Trauttmanstorff mit allen chargen zu trafiguriren pfleget, worüber die sambentliche officiers sich sehr wehemüttig bekhlagen, massen Ihrer keiner dem rang und Verdienst nach avanziert zu werden hoffen könte, und danenhero alle darvon gehen wolten, das Regiment aber bey diser so schädlichen menage totaliter hingerichtet, und E. K. M. den Fuels viller braven und wakheren officieren verliehren wurden, wan man nach solchen exempl bey denen arméen dergleichen müßbraich mit ernstlichen anim adversionen nit vorbiegen, und andurch die angeregte Kayserliche patentes Kräffliglich manuteniren und exequiren solte, da Insonderheith E. K. M. von selbsten allergnädigst wüssendt ist, wie sehr schon de facto der Fuels Dero guetten Generals Persohnen abgenomben habe, und danenhero nöttig seyn will, dass man von denen

meritiert - und qualificirten officieren widerumben Taugliche nachzuziglen trachte. Also bin Ich gemüessiget worden. zu handhab- und Befolgung diser E. K. M. selbsten allergnädigst bekandten patenten Ein öffentliches exempel zu statuiren: sodan Ersagten Obristwachtmeister Klippel (der seine charge Erkauffet) vor der ganzen Armée zu cassiren, und den ältesten Haubtmann Graffen von Dietrichstein qua talem vorzustellen: zugleich auch seine compagnie demJenigen Leithenant (deme sie gebühret hat) zu verleihen; und nachdeme nun Ich Hierdurch das-Jenige befolget habe, was von meiner pflichtschuldigsten observation ist Erforderlich gewesen, hingegen aber mehr vermelter Graff von Trauttmanstorff auch für seine Persohn Eine mehrere Bestraffung in allweeg verdienet hat, Als bitte E. K. M. Dieselbe geruhen zu statuir ung grössern exempls denselben nit allein seines Regiments zu entsetzen, und Es Einem Andern zu conferiren, sondern auch dahin anzuhalten, damit sowohl von Ihme. als dem vormalligen Obristwachtmeister Cramer das Empfangene Geldt restituiret werde, wobey Ich in übrigen Dieselbe in allerundterthänigkeith versichern khan, dass alhier diser von mir beschehene passus bev denen armen officieren, die so vill Monath keinen Kreuzer geldt bekomben, und lange Zeith mit Wasser und Brodt vorlieb nemben müessen, dabey nichts destoweniger mit Verwunderung der ganzen Weldt in beständiger Treu verbliben. und sich durch keine miseri von Ihrer standthaffligkeith biss dato haben abschreckhen lassen. Eine besondere consolation Erwekhet habe, zumahlen sye andurch gesehen, dass Endtlichen auf die aussgestandenen Trangsall - hunger: noth und Ellendt, gleichwollen für selbige Eine Ergötzligkeith zu Hoffen sevn möge, welche Sve sonsten nicht leicht zu gewartten gehabt hetten, weillen Es allgemach in schwung gekomben, und fast Ein Gesatz daraufs geworden ist. dass man die chargen plus offerentibus habe gleichsamb Previsgeben wollen. Womit etc. etc.

P. S. Es kombet gleich anietzo über Tyroll die nachricht, ob wären die ChurPfalzische Trouppen sambt denen auß Hungarn gekombenen und zu der hiesigen armée gehörigen recroutten zu Einer gewüssen Impresa in Bayrn angehalten, und contramandieret worden. Nachdeme aber Ich nunmehro nägst an dem Feindt stehe, diser auch seine völlige macht schon an sich: und zu-

samben gezogen hat, mithin denen Kundtschafften nach Willens seyn solle, auf mich lofszugehen, und zu attacquiren, bevor die sowohl über Arco in hermarch begriffene cavalterie zu mir stossen: als auch daß Ich von denen aussen herein gewidmeten Trouppen mehres verstärkhet werden könte, So bin Ich gezwungen worden, das Corpo unter dem Generalen Bibra Etwas bösser zuruckhzuziehen, deme aber der Feindt beraits auch gefolget, und umb unser Laager in Etlichen Schlössern sogleich posto gefasset hat, auch scheinen thuet, als ob Er nit nuhr sich daherunb würkhlich laagern, sondern noch weithers anrukhen wolte.

Es will danenhero Högst nöttig seyn, dass Alles, was annoch daraussen und zu diser Armée destinieret ist, mit dem marche nit länger aufgehalten, sondern auf das schleunigste hereinbefordert werde, zumahlen anietzo gar zu gefährlich ware, durch derley daraustige Impresen: die hierinnige constitution der sachen dem grösten Unglikh exponiert zu lassen, gestalten Es Ein anderes gewesen ware, wan man hierauf in dem monath Martio oder Aprili dergleichen vorzunemben gesuchet hette, Ja Es ist auch Ein Undterschidt zu machen, und nicht genug, wan man den standt der arméen bloss auf dem Papier herstelle; die Trouppen aber Entweder langsamb, wohin selbe gehören, zusamben bringe, oder auch undterweegs da und dorten an, und aufhaltet, wo man Jedoch deren march Tag und nacht prosequiren las-Ich bitte Derowegen E. K. M. geruhen hierüber Dero Allergnädigsten Befelch ohne Anstandt Ergehen zu lassen. damit die hiesige armée dermalleins zusamben gebracht: und zu diser auch das Artillerie- und Provianthfuhrweesen nehst der Beckhen compagnie auf das fördersambiste hereinbeschleiniget werde.

Hiernägst finde Ich auch für nottwendig derselben allerundterthänigst zu Erindern, Wasmassen alhier bey der Infanterie nebst dem Feldtzeügmeister Bibra, nuhr der F. M. L. Guttenstein sambt denen beeden G. W. Printz Alexander von Würtenberg und Hartsch: In Piemont auch nicht mehr, als der F. M. L. Daun und G. W. Max von Starnberg verhanden; die zwey andere aber uemblichen Grichbaum und Königsegg aunoch gefangen: und nicht zu hoffen seye, dass dise sobaldt noch losskomben dörsten; Glaubete danenhero allerunmasgebigst, zu Dero Dienst nöttig zu seyn, dass E. K. M. sogleich anietzo Ein Paar neüe G. W.

von der Infanterie zu declariren allergnädigst geruhen möchten, zu disen aber thätte Ich mich hiemit undterfangen die beeden obristen Wezl und Zumiungen umb so vill nachdruckhsamber zu raccommandiren, Als sye beederseits solche tapfer - und experimentirte officiers seyndt, welche noch weiters zu Dero Diensten sehr nutz - und tauglich reuscieren werden, Ich auch vormahlen noch, vor dem Högstseeligen Absterben Dero Allerdurchleichtigsten Herren Vatters habe vorschlagen wollen, wan nicht in Etwas angestanden wäre, dieweillen sye Erst vor Einen Pahr Jahren obristen worden seyndt; bey Jeziger con iunctur aber, findete Ich, wie vorgemeldet, zu Dero Dienst allerunmaßgebigst Guett zu seyn, wan E.K. M. dieselbe beederseits mit sothaner promotion zu begnaden allergnädigst geruhen möchten; mich darneben auch allerundterthänigst Empfellendt etc. etc.

#### 431.

# An den Hofkriegsrath.

Saló den 18. May 1705.

Etc. etc. Ich babe nit nur Eines löblichen Mittles beliebtes von 2. dises, sondern auch nach der handt das Jenige sambt dem angehenkhten Post Script in wehrenden marche, und transportirung der Trouppen über den Lago di Garda wohl Empfangen, was mir dasselbe bey dem herein abgangenen Dero Mit-Rath Edlen herrn von Pozzo untern 5. deto weithleüffig hat überschreiben wollen.

Betreffendt nun im Ersteren dass in 50 Wägen und 230 Pferdt nacher Italien gewidmeten, und den 15. dises abzumarchiren veranstalten Fuhrweeßens, und sodann weithers eben zur helfste dises Monaths aus Böheimb auszumarchiren kombender Artiglerie: da dienet mir Eines sowohl als das andere zur gutten nachricht, gleichwie aber Ein löbliches Mittl aus nachfolgenden mit mehreren Ersehen würdt, wie höchst nöttig Eines sowohl, als das andere hier seye, und eben aus diser Ursach die passage des Mincio nit hat bewürkhet werden khönen, umb so mehres ist es vonnethen, dass man auf die schleunige deren Beförderung Tag und nacht Tringen müeste;

Belangent ferners den Erinderten conferenzschluss über meine untern 26. passato Erstattete relation, da habe Ich zwar über Erstlich Empfangene 90000 fl. auch die mit obgemelten von Pozzo in wexel und geldt überbrachte 58250 fl. wohl Erhalten, Ein löbliches mittl aber würdet aus der an I. K. M. eben untern heüntigen dato Erlassenden relation des mehrern Ersehen, wie unergäblich dise Summen und Einmahl nit weithers zu folgen seye, wan nit wenigstens die vertröste anticipationen unverzüglich in richtigkheith gebracht wurden;

Ein löbliches Mittl poussiere also, durch Ein starkhes referat bey I. K. M. den effect mit so mehrern nachtrukh, als dasselbe aus ieztgemelter meiner relation mit mehreren Ersehen würdt, von waß für Einer urgenz die sach seye, und mit waß für bewegenden motiven Ich derenthalben geschriben habe;

Dass aber neben andern auch von der Wimberischen Bancoanticipation 700,000 fl. pro necessitatibus der Wällischen und Piemontesischen armada angewisen wären, ist hierauf umb so weniger Ein conto zu machen, als Ein löbliches Mittl Eben aus Öffters beriehrten meiner Erlassenden allerundterthänigsten relation Ersehen würdt, waß Ein sogenanter Conte Salvatori destwegen an mich geschriben hat, vonnethen ist es also, dass man nit nur wie das angeschlossen geweste referat in sich Enthaltet, Erdeithen Wimber Ernstlich zur Röde stölle, sondern dass man selbigen Villmehrers beym Kopf nembe, und nach aller schärffe andern zum Beyspill mit Ihme verfahre, weillen es gar zu vermessen ist, dals sich Ein solcher Mensch unterstehen solte, nit allein die allerhöchste Kayserliche Persohn selbsten, mit falsch- und lähren offerten zu hintergehen, sondern auch arméen, Landt, und Leith mit derley höchst straffbahren Unternembungen auf das praecipitium zu stellen.

Bey der austhaillung der Erbländtischen Verwilligungen aber khombt mir gegen andere gar zu disproportionirt vor, das-Jenige, so für das Römische Reich gewidtmet ist, weillen die alda stehende Regimenter ihre Verpflegung zum Thaill schon Empfangen, und zum Theill assignierter haben, Es were dann Sach daß hierunter auch die subsidien und Schellische praetensionen mit Einbegriffen weren, occasione dises puncts aber habe Einem löblichen Mittl zugleich zu Erindern, das bayrische Craifs-

contingent allerdings richtig zu stöllen, weillen man widrigenfahls khein Regiment auss Freyburg zur armée ziehen khönte;

Das Proviantfuhrweefsen und die Beckhen Com pagnie sevndt oben schon Erindertermassen mit all-Erdenklicher mühe hereinzubeschleunigen, weillen Ich aus mangl des Ersten nit Einmahl auf Einen Tag Brodt mit mir führen khan, zugeschweigen, dass auch an der materi selbsten khein Voirath verhanden seve, und man von Tag zu Tag leben; ia umb die armée nit hunger crepieren zu lassen, die hereingeschickhte mittl grossen Thailfs hierzue anwenden muels: Ein löbliches Mittl tringe solchemnach darauf, damit das Salvaysche project umb so eillserttiger richtig gemacht, undt ratificiert, mithin diser fundus zur Proviantierung appliciert werden khönne, dan wan man nit für dieselbe separirte mittl verschaffet, sondern dise unter die hereinschikhende Verpflegsgelder für die armée vermischen thuett, so sihet Ein löbliches mittl von selbsten wohl, dass man bey so geringen hereinmachenden rimessen nicht Erkleckhen, ia mit hartter mühe das Brodt notturfftiglich verschaffen khan, zu geschweigen, dass man dem armen officier, welcher schon über 15 Monath kheinen Kreuzer Empfangen hat, aushelffen möge, diser aber ist dergestalt Erarmbet, daß die maiste Leithenandt und Fendrichs, ia vill haubtleith zu Fuels, und ohne pferdt seyndt, wann man Ihnen nit also unanstendig mittl ausfindig mache, womit man Ihnen Einen 6 Monathlichen Soldt raichen möge, so ist es gewis, dass Sve den Veldtzug nit machen khonen:

Ich thue mich dahero über die grosse Gedult diser leith nit wenig verwundern, weillen Ich glaube, dass khein potentat in der Welt seye, deme die seinige gethreüer, und bestendiger dienen khönten, als es dise Erarmbte officier sowohl als gemeine im Werkh Erwisen haben;

Wegen der mundirung wais Ich freylich wohl, das es auf die Vermögensteur in Beheimb, und Schlessien angewissen seye, nachdeme aber Sye Regimenter hiervon khaumb den vierten Thaill desJenigen so Ihnen assigniert ist, bekhomben, das assignirte auch nit Ein 3<sup>ter</sup> Thaill dessen, als Sye vonnethen haben, abwürstet, So würdet Ein löbliches mittl wohl begreißen khönen, wie weith Sye sich von disen assignationen helsten khönen,

man muess also auf mittl und weeg gedenkhen, endlichen auch hierinfals auszuheiffen;

Der Mährischen landt Recrouten halber ist schon recht geschehen, dass dise Dragoner zum succurs nacher Trentschin gebraucht worden. Sye miessen aber, nachdeme diser vollbracht sevn würdt, gleich anhero geschickhet werden; dass aber die Guido Stharnbergische, so auch hierzue hetten employert werden sollen, schon aus dem Landt gerukhet gewessen, ist ebenfals gar wohl beschehen, weillen dise Leith alda umb so mehrer gelegenheith gehabt hetten, durchzugehen, und sich zu verlauffen, Es ist dahero vill besser, dass Sye unaufgehaltener hereinmarchiren thun, da Sye ohne das kheine gutte Dienst dorthen gethan hetten; Negst disen aber müessen die Krichbaumbische Recroutten sobaldt als möglich Zusambgebracht, und hereingeschickht werden: es mit den Schlessischen Landt Recrouten stehet. meldet mir Ein löbliches Mittl nichts. Ich will aber verhoffen, dass auch dise auf das Eillfertigste herein werden befördert werden. Gleichwie Ich auch demselben weithers recommendire, weillen Guttenstein, und Reventlau kheine recrouten in natura, sondern das geldt darvor in InnerOesterreich bekhomben sollen, dass solchemnach die dasige herren Ständte unablessig getriben werden, damit Sye ihr darauf gebührendes Geldt quantum unverlengt überkhomben mochten, sonsten ist es nit zu evitiren, dass dise beede Regimenter zusambgehen miessen:

Die Landt Ob der Enserischen H. H. Ständte seyndt gleichfals fortan auf die stöllung der von heür und vorm Jahr ausstendigen recrouten, wie nit weniger dise sowohl als die InnerOesterreichische, wegen der rimonta zu treiben, indeme unter andern denen Roccavion - und Falkhensteinischen Regimentern Jedem über 250 rimonta annoch abgängig, und gutt were, wan von dem InnerOesterreichischen rimonta geldt was übrig blibe, umb Ihnen darmit zu helssen und die abgängige Pferdt zu verschaffen.

Dass Neüburgische zu Pferdt derme demnegsten zu grundt gehen, angesehen des herrn Pfaltzgraffen Liebden darvon abweeßendt, der Obristleithenant aber in Piemont, und auch sonsten nit vill nutz, der Obristwachtmeister hingegen Ein alt Erlebter mann ist, der beym Regiment wenig respect und auch kheine authoritet hat. Wie aber dies bekhantermassen Eins von Unsern besten Regimentern geweßen, und schadt were, wan man bey dessen gar zu gewiß Erfolgenden totals ruin ohne remedur zusehen solte, So vermeinte Ich, man solte auf alle weiß sehen, Erdeitlies herrn Pfaltzgraffens Liebden dahin zu vermögen, daß Sye Einen Obrist zue besagten Dero Regiment nemben möchten, damit dises wider aufrecht gebracht, und in standt gesezt werden könte, hierzu nun vermainte Ich den herrn Obrist S. Croix von Gronsfeldt am Besten zu seyn, welcher, daß Er die gage auf disen Fahl Erhielte, I. K. M. proponirt werden khönte;

Eine gleiche Beschaffenheith hat es mit dem Trauttmanstorsischen Regiment, dabey ist zwar der herr Obrister Revsing Ein gutt- und wakherer officier, weillen Er aber von dem herren F. M. Graffen von Trauttmanstorff die geringste authorität beym Regiment nit hat. Er aber sich dasselbe nit vill angelegen sevn lasset, sondern nur thuett, wass Er will, so were Ihme in alleweeg die württschafft des Regiments zu benemben, und Ersagten herrn Obristen Revsing zu comittiren, zum Fahl I. K. M. nicht anderst mit dem Regiment selbsten disponiren wurden, wie Ich, dass es nöttig seye, wegen der dabey verkhaufflen Obristwachtmeister-Stöll Ein exempl zu statuiren, in meiner relation allergehorsamst melden thue, und anbev die motiven anziehe, warumben Ich den neuen Obristwachtmeister, andern zum Beyspill wegen der, wider das allerhöchste Verbott Erkhaufften charge cassieret, und hingegen den ältesten haubtmann, herrn graffen v. Dietrichstein qua talem vorstellen lassen, und Einem Leithenant die Compagnie gegeben habe; Ein löbliches Mittl tringe auf alle weiß auf die cassation seiner des herrn F. M. graffens v. Trauttmanstorff, als Obrist, oder wie dass Ihme zum Wenigsten obgedachtermassen die Württschafft beym Regiment völlig genomben, und dem herrn Obristen Reysing gegeben werde, damit man denen a rmaden lehre, die allergnädigste Kayserliche und hoffkriegsRaths Befelch wie es sich geziemet zu observiren, Einfolglich im Werkh Ein exempl statuire, dass Khünfflighin der zerfallene Gehorsamb mit so besseren respect Eingeführt werde;

Bey des herrn Obrist Gellhorn Expedition gegebenen Erleütterung, und der von herrn Obrist de Went hinabgeschickhten 120 Landt Ob der Ensserischen Mann hat es sein Bewenden, ingleichen was Ein löbliches Mittl wegen des commando zu Hohenzollern, dann des herrn Zeügleithenant Pöschl und des herrn Baron Martini Zwistigkheith mit dem herrn Grassen Berka gemeldet hat, und obschon dise, wie Ein löbliches Mittl meldet, sogleich nit ausgemacht werden khöne, so mues man nichts desto weniger den baldigen ausschlag und Ende zu poussieren Unermanglen;

Ratione Ersezung des commando zu Glatz beruesse mich auf mein Voriges, so Ich destwegen in favorem des herrn Obristleithenant Bockenum Erlassen habe, und giltet mir Endlichen gleich, ob dises dem herrn Marchesen de Wemel, oder Erdeithen von Bockenum verlihen werde;

Bey des herrn generalens von Gschwindt avancement, und dass Er in hungarn gebraucht werden solle, dann dem herrn graffen von Kueffstein die Obristens- und haubtmansgage zuegelegt worden, hat es gleichfals sein Bewenden.

Betreffendt aber das Postscriptum da habe Ich den traurigen Todtsahl Unsers allergnädigsten Kaysers und herren, högst bethaurlich daraus vernomben, und habe Einem löblichen Mittl dabey nichts anderes zu melden, als dass es bey der succedirten und dermahligen Kayserlichen Mayestät vor Allem durch Ein nachtruckhliches referat sich dahin bearbeithen wolle, damit bey nun geänderter Regierung die in Erbländern besindliche Veste Plätzen und das militare des hostkriegsRath Jurisdiction untergeben werden möchten, nit darumben, dass man dieselbe aus Einer etwo vermainenden Vermehrung der authoritet an sich ziehen wolle, sondern weillen bey gegenwerttigen Kriegstroublen man laider gnug Ersahren habe, wie nöttig es seye, hiermit Eine andere disposition zu machen;

Ein löbliches Mittl de duciere disen punct mit denen ihro mehrers beyfallenden motiven wohl, und berichte mich sodann, wessen sich hierüber I. K. M. allergnädigst resolviren werden.

Wegen des herrn Graffens Montecucoli promotion khan man Endlich Ein Referat verfassen, und wann sodan die allergnädigste resolution für Ihme ausfallet, auch für den herrn Graffen Veterani der Obristens caracter Eingerathen werden.

Hiernegst schreibt mir der herr graff von Rabutin über den Sibenbürgischen statum Eine lange relation in Ziffer, Wie Ich aber den schlüssel darzue nit habe, so wolle mir Ein löbliches Mittl selben sogleich hereinschikhen.

Sonsten habe Ich einen Trompeter zum Feindt abgeschikht, umb die auswexlung der gefangenen gehen zu machen, nachdeme es aber derselbe absoluté abgeschlagen, So wolle Ein löbliches Mittl an des herrn General Leithenant Liebden die Erinderung Ergeben lassen, dass auch von denen nach der Höchstetter action im Reich befindlichen gefangenen kheinen weder Erlaubnuss auf parola, noch Eine auswexlung nach I. K. M. allergnädigsten resolution accordiert, und dise, da Sve dem Vernemben nach sich starkh salvieren, und durchgehen, in mehrere obacht genomben werden sollen: gleichwie bevligender extract des mehrern weiset; Gutt were es auch wann unter einsten an den Mylord Duc de Marleborough Ein Ersuchungsschreiben abgelassen wurde, dass man von dorten aus gleichfalfs kheine auswexlung accordiren möchte, bis nit der Feindt in Wällischlandt mit denen Unsrigen den anfang gemacht haben wurde. Inzwischen aber khan der feindtliche Capitaine du Mestrail vom Navarrischen Regiment, für welchen der Feindt Einen Harrachischen Capitain zurukhgegeben, Item der Capitain Jossand von Regiment Blaissois lossgelassen werden, wan selbiger an dessen statt Einen Kayserlichen haubtmann geben würdt, wie nit weniger der Zurlaubische Major de Rhembach gegen den Jung Daunischen Obristwachtmeister herrn graffen Rovero (so mit dem Feindt schon accordiert ist) zurukhgegeben, und destwegen Erdeithes herrn General Leithenandf Liebden Erindert, und zugleich mit inseriert werden, dass Sye alle übrige gefangene, so auf parola hinüber gangen, revertiren wolten, von welchen das dortige commissariat die specification in händten hat;

Uebrigens lege Einem löblichen Mittl hiebey, wie starkh die löbliche Khönigliche Preüssische trouppen, nach der den 7ten dises passirten Musterung sich befunden; Sye haben noch Recrouten zurukh, so in etlichen Tagen hier ankomben werden, und iüngstgedachtermassen andere 300 etliche 20 Mann im Barreüthischen commandirter, mit deme aber, und dass Ihnen beraihts etliche 100 Mann auf dem marche desertirt, steigen Sye doch auf den angetragenen numerum hinauf;

Schliesslichen habe Ich dem herrn Veldtmarschall graff guido

von Stharnberg wegen des Todtfahls S. K. M. darumben nichts intimiret, weillen S. K. H. alda das commando haben, mithin vonnethen ist, dass die intimation an dieselbe, wie auch an den Herrn F. M. graffen guido von Stharnberg inmediate von hoff aus geschehe 1). Ein löbliches Mittl versiege hierüber das weithere, und gebe hiernegst auch Ein anderes Referat an I. K. M. ab, mit dem Enthalt, Weillen noch bey Lebeszeithen Dero allergnädigsten herren Vatters Ein- und anderer Obrist resolvieret, darüber aber die gewöhnliche expeditiones nicht ausgeserttiget worden, ob dieselbe solchemnach nit allergnädigst zugeben wolten, damit disen armben officieren in ihren Rang nit zu kurtz geschehe, dass man für Sye die ausserttigende patenten im Namben der verstorbenen Kayserlichen Mayestät expedire, und mit dem vorhandenen Stempel unterzeichne. Womit etc. etc.

"Joseph von Gottes Gnaden, Erwählter Römischer Kayfser, zu "allen Zeitten Mehrer des Reichs etc. etc. Hoch und Wohlgebohrner "Lieber getreüer. Nachdeme es dem Allerhöchsten gefallen, Unfsern "Gnädigen und Geliebten Herrn und Vattern gestern durch einen sanffaben seeligen Todt aufs diefser Zergänglichkeit in dafs ewige Leben "abzufordern; Haben Wir guth gefunden, davon nicht allein in bey"gehenden schreiben des Hertzogs in Savoyen Liebdten parte zu ge"ben, sondern Dich auch darinn von neüem zu accreditiren; "Wie du aufs der hierbey befindlichen abschrifft ersehen Wirst;"

"Du wirst nun dasselbige gebührendt zu übergeben, und die darinen "befindtliche contestationes mündtlich mit mehrern zu prose"quiren, auch sonsten die Gebühr in allem zu beobachten, und in "deinem bifsherigen Eyster und Fleiss zu continuiren wissen; "Undt Wir verbleiben dir mit Kaysserlichen gnaden Wohlgewogen. "Geben in Unserer Statt Wienn den sechsten May Anno SiebenZehen"hundert undt Fünst: Unserer Reiche des Römischen im SechsZehen"den, des Hungarischen im achtZehenden, und des Böheimbischen "im ersten."

Josephus.

Maximilian Adam Graf von Waldstein.

Ad Mandatum Sac. Caes. Maj. proprium.

A. F. Consbruch.

<sup>1)</sup> Schon unterm 6. May 1705 war nachstehendes kaiserliches
Rescript an den Grafen von Auersperg in Turin ergangen:

#### 432.

### An den Grafen Tarini.

Saló ce 19. May 1705.

Monsieur. Par l'arrivée du conseiller de guerre Pozzo J'av receu vos deux lettres du 5 et 6 de ce moys, et Je vous rends grace de la peine, que vous avez pris, de m'en donner part de ce, que regarde les affaires, et les dispositions pour l'armée de l'Italie. Je veux encore bien croire, que la douleur de la mort de l'Empereur aura esté tres sensible a la maison Imperiale et Royale com'aussi a tous ceux qu'ils sont des bien intentionés, l'on peut même esperer que la Majesté Son Successeur s'appliquera de tout son mieux pour le bien publique, et qui fasse executer avec promptitude tout ce, qui sera necessaire pour remetter en meilleur estat les affaires de Je n'ay point le Temps de m'expliquer a la longue sur ce, qui regarde l'operation de ce coté icy, Je ne crois pourtant pas, que S. A. R. pour asteur aura gran chose a craindre des ennemys, puisque ils ont laissés fort peu du monde en Piemont, avant tiré tous leurs forces vers moy. Je me trouve asteur au camp dans le Bresciane, et examineray tout ce, qu'humainement sera possible d'en pouvoir agir. Entre temps Vous pouvez Monsieur presser tout ce qu'il faut pour cette armée, l'argent c'est le principal, et que Vous hatrez aussi le train de l'artillerie, avec celuy de la proviande, jointe a la compagnie des boulangers. Je profitte de l'occassion par le Courier que J'ay depeché a S. M. I. et Vous me fairez plaisir de croire, que Je suis parfaitement Monsieur Vostre très affectioné serviteur etc. etc.

### 433.

# An den Herzog von Savoyen.

Lager bey Gavardo den 21. May 1705.

Etc. etc. C'est le Duplicat du 10. de ce moys, auquel Je me donne l'honneur de faire tres humble reponce a V. A. R. <sup>1</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Das betreffende Chiffre-Schreiben, auf welches hier hingedeutet wird, lautet wie folgt:

A Turin ce 10, May 1705-

<sup>»</sup> Nonsieur Mon Cousin. Vous jugerez mieux que je ne sçaurois »vons le temoigner de la satisfaction, avec laquelle j'ay appris vostre

Je commence par l'article des prisonniers, dont J'avois deja fait instance depuis mon arrivée auprez le duc de Vendôme, mais

varrirée à l'armée de lombardie, dans la vûe des heureuses suites qu'on men attend. Le retour du comte de Daun m'at aussi esté fort agreable vaprés une si longue attente quoyque la petite somme qu'il a apportée pour ces Troupes, soit trop inferieure au besoin, et quelle ne me volecharge pas de la necessité a contribuer a son entretien; il m'a rendu compte de l'estat de Vostre armée, ou il seroit a souhaiter que l'Arvillerie et toutes les Troupes susent arrivées selon vos instances, et malgré la lenteur de vostre cour, estant tres necessaires, que Vous redoubliez vos efforts arec chaleur, pour que le tout vous joigne an plus vost, compris les Danois, comme j'en doute pas, s'agissant outre l'interest de l'Empereur, et de nostre maison, aussi de celuy de Vostre propre gloire, ne manquant pas de mon côté en continuer vi-

»Je sonhaite aussy que Vous recevies bientost les effets des promesses, qu'on Vous a saites par les lettres de change, que le Comte
»de Tarin sollicite depuis vostre depart pour que vostre proviande soit
»en estat, et qu'on ne Vous retarde pas les moyens de pouvoir agir,
»Vous saissant encore perdre du temps, qu'il sera toujours plus difficile
»de recouvrir. Le mesme Comte de Daun m'a dit de vostre part, que
»Vous souhaitiés d'avoir une Idre de ce que nous pensons ici de pou»voir saire. Je ne crois pas de Vous la pouvoir donner plus iuste
»qu'en commencent à Vous saire sçavoir tetat ou nous sommes, et
»celuy des Ennemys,«

»Quant a ceux cy, Ils ont eù pendant cet hyver sons les ordres »du Duc de Vendosme 52 Battaillons, et 45 à 50: Escadrons, outre »ce qu'il y avoit de troupes d'Espagne, «

»Ils ont fait partir de seur pour l'Italie 12 bataillons il y a trois »Semaines, et l'on asseure que 9 autres sont partis quelques jours »nprés, et qu'on les attendoit a Pavie le troisieme May. Plusieurs »avis marquent qu'ils doivent encore y envoyer 20 Bataillons, dont »néanmoins nous ne Sommes pas encore seurs, si bien que si ceux-cy »restent en Piemont il y auroit encore 28 bataillons de l'armée du Duc »de Vendosme.«

»L'on me mande aussy que dans deux ou trois iours, il devoit »partir les deux battaillons de Lyonnois.«

»A l'egard de la Cavallerie nous sçavons de Seur qu'ils ont fait »en dernier lieu un detachement de trois hommes par compagnie pour »l'Italie, ce qui pourroit aller a 550 chevaux.«

»Nous avons pareillement un avis qui nous marque que toute la »Cavallerie qui est en deça du Pò doit partir à la reserve d'un dem'ayant renvoyé mon Trompelle, il n'en veut rien sçavoir; ainsi Je l'ay mandé a Vienne, affin qu'on repplique les ordres a l'Empire pour

wuchement qu'on laissera de ce casté cy, mais iusqu'u present cu n'upprend pas qu'elle ait fuit aucun mouvement.«

»Le Duc de la Feuillade a sons ses ordres depuis la Vallée d'Aoste wiusqu'u Nice 33 à 34 bataillons, et 7 Regimens de Dragons, Sçawroir, Il a laissé a Nice 9 bataillons, 2 autres on nous mande estre vertournés vers les Sevennes. Il en trois au Blocus de Mommeillan, 33 autres dans la Vallée d'Aoste, 7 entre Pignerot, et La Perrouse, vet 9; à 10 qui viennent de Nice a Suse.«

» Pour les sept Regimens de Drugons ils riennent tous en Piemont, a la reserve de 6 compugnies qu'on a laissées dans le Chablaix » de munière que l'armée du Duc de la Feuillade qui agin en Piermont » nourra estre de 22 bataillons et 15 à 16 Escadrons, sans compter des troupes qui resteront de celles du Duc de Vendôme; Et des aris » de Pignerol du 3 me ussurent touiours qu'on feru le Siege de Turin » avec une urmée de 40 bataillons et de 60 Escadrons «

»Je Vous ay deja informé par mes precedentes des provisions de munitions de guerre et de bouche qu'ils fant a Suse. J'aioùte main-venant que le nombre de leur gros canon monte iusqu'a 40 pieces parce 14 mortiers, et qu'il leur vient continüellement des munitions pue guerre, et des farines. Ils ont fait aussy a Crescentin un maga-vein de 30000 sacs de farine.

»Outre cela ils ont fait debarquer a Gennes 20 grosses pieces »d'urtillerie 3 : a 4000 bombes urec quantité de poudre, et de boulets, » Voila ce que je puis rous munder jusqu'a present de leurs dispositions «

»Nos tronpes consistent comme vous squtés en celles de S. M. I.

»L'Infanterie des premieres en etat de service se reduit à 1927 hom»mes et la cavallerie a 1835 montés et 700 a pié. Mu Cavallerie
»consiste en 2832 et l'Infanterie en 5500. Il en fant deduire de
»ceux-cy 600 qui sont dans la Vallée de Lucerne, et 800 entre Coni
»et Demont. Nous nè comprennons point la garnison de Turin et
»de Chivus' puisque nôtre but etunt de defendre ces deux places, nous
»ne pouvons rien disposer la-dessus que selon les mouvemens des
»Ennemis.«

»Vous pourés estre certain que nous connoissons la consequence »d'ugir, et que nous y ferons tout de nôtre mieux quoyque pourtant »vous voyés bien que nous attirons deja sur nos bras des forces trop »au - dessus de ce que nous sommes Mais il est impossible que cecy »dure, toutefois et quantes que Vous ne tacherés pas par vôstre habileté, n'y pas faire aucun' echange Jusqu'a ce, que les ennemys auroient esté obligés de le commencer par ceux d'icy, et en cas, que Je

» Vôtre bonne conduite, et Vostre bonheur de Vous mettre en etat de »nous joindre.«

»C'est ce que ie Vous prie de bien considerer. Vous avés des »connoissances si parfailes du pays que Je n'ny pas besoins de rous »fournir aucune Idée la-dessus. Je vous diray seulement que Verceill »étant demantelé les Ennenys en ayant sait sortir toute leur Artillerie »et munitions de guerre et estant a la veille de l'abandonner. Il paroit »que de ce coté-la le pays vous favoriseroit, si vous etlés en estat »d'occuper la Gera d'Adda et vous rendant par la maitre de l'adda, pou-proir pousser encore au Tessin par où Vôtre jonction se rendroit plus anisé que par l'autre coté du Pò, les Ennemys occupant Verrüe a »l'heure qu'il est avec Asti et Alexandrie, et peut estre aussi la Mi-prandole, dont je crains la perte.«

»Estant à la Gera d'Adda vous avés le Bressan et le Bergamasc »en arriere, qui vous donnent vôstre communication par le lac de garde »avec le Tirol, et vous partagés les Ennemys par la necessité ou ils »se trouvent de garnir, Mantoue, Cremone et plusieurs autres postes »avec ceux de - la du Pó.«

»Mais vous scaures mieux prendre vos mesures et vos precautions »que tout ce que le pourrois vous en dire. Il me suffit de m'en rap-»porter a vous même et de vous faire connôitre seulement la necessité »qu'il a pour l'interest de l'Empereur et de Son Auguste maison outre »celuy de mes Estats, de pouvoir vous joindre et former les deux corps, »qui doivent estre l'ame l'un de l'autre.«

»Pour ce qui est de l'echange des prisonniers ie ne iuge pas à »propos d'en faire aucune proposition, sçachant que le Duc de Ven»dôme y est entierement opposé et que ce ne sera que dans une neces»silé qu'il y consentira, ainsy C'est a Vous a y travailler, et l'espere
»que Vous y reussirés, Vous envoyant a cet effect la liste des prison»niers que l'ay entre les mains des Ennemis. Vous me ferès plaisir an
»cas que Vous puissiex faire des echanges particuliers, de commence
»par ceux qui ont esté pris à Verrüe, ensuite ceux d'Ivrée, et luisser
»ceux de Verceil les derniers sauf les Soldats dont nous avons aussy
»besoin.«

»A L'egurd des Imperiaux, le sçay que la pensée de l'Ennemy »est de vous les renvoyer à vôtre armée, mais je crois qu'il seroit »mieux qu'ils revinsent icy, ou le les feruy habiller, et armer, ce que »l'entends de ceux d'Infanterie, car pour ceux de Carallerie nous »n'avons pas de chevaux à donner, et ils nous seroient inutiles.« puisse venir a bût (comme Je le presseray encore) Je ne manqueray pas de me regler sur. ce, que V. A. R m'avoit prescrit dans Sa lettre.

Quant a l'operation de cett'Armée ayant consideré les mêmes raisons, lesquelles V. A. R. m'a fait l'honneur de m'alleguer, J'avois resolu de me jetter vers la droite, et Je me trouve actuellement dans le Bresciane, ayant fait passer l'Infanterie sur le Lac de Garde, et la Cavallerie par les montagnes d'Arco, en la faisant sortir par la Val di Sabia. Mais elle me ne pourra pas joindre devant 5: on 6. jours, ce que Je dois necessairement attendre, n'ayant qu'un seul regiment des dragons auprèz de moy.

Comme du reste les ennemys continuent de se metter ensemble, et de tirer presque toutes leurs forces vers ce coté icy, ayant encore pris postes quasi en tous les avvenues, par ou il me fallut sortir, J'estois contraint de les faire attaquer dans un certain passage nommé St. Oseto, et après une petite resistence se rendirent prisoniers de guerre, avant consistés environ en 200 Soldats: et 31 officiers avec un Lieutenant Collonel. Nous n'y perdimes, qu'un seul mort, avec 8 blessés, entre lesquels se trouve un capitaine, et un Lieutenant. Jusqu'a cetté heure Je ne puis rien sçavoir de positive a l'egard de leurs forces, puisqu'ils les ont pas encore tous ensemble et ne parlent que de m'attaquer dans cette poste devant la jonction des Trouppes. avant deja, comme J'av dit, occupés quasi toutes les postes quils ont vers moy. Et non seullement, qu'ils gardent par un cordon le long de L'oglio, ils commencent faire la meme chose derrier l'Adda Jusqu'a Lodi, faisant encore fortifier cette Place, et celle de Cremone avec des plusieurs autres postes situées sur l'oglio et l'Adda.

Pour ce qui est de mon armée, Je dois dir a V. A. R. que la plus grande partie des recrües et remonts: avec le corps Palatin (qu'ils continuent leurs marche) ne pourront pas estre icy devant la moitié du Moys de Juin prochain, ce, qui est encore du train de l'artillerie et du celuy de la proviande n'ayant eu Jusqu'a present quasi

<sup>»</sup>Je vous recommande enfin de nouveau l'echange du General Vau-

<sup>»</sup> L'allends que Vous me donniez doresnavant de vos nouvelles le » plus souvent que rous pourrés, ce qui m'est necessaire, et se suis tou-» jours parfaitement etc. etc.«

un seul chariot pour me faire suivre du pain seullement pour un jour. ny des attelages necessaires pour conduire la quantité proportionée des canons, et munitions. Ainsi il me será fort difficile, d'en pouvoir faire quelque mouvement, ou de m'eloigner de ces environs. Jusque tout ce, et la plus grande partie des Trouppes pourroit estre a la portée Scachant, que les ennemys cherchent tous les moyens immaginables pour empecher la jonction. De plus. Je ne scaurois encore Scavoir, ny mander a V. A. R. ce que Je pourray agir contre les ennemys, puisque Je dois auparavant scavoir le veritable estat de leurs forces, comm'aussi ce qu'ils fairont contre moy, ou comme ils s'opposeroient a mes entreprises. Elle sera pourtant assèz persuade de mon Zele et attachement, que J'ave pour Son service, outre celuy de S. M. J. mon maistre, et des ordres, que J'aye eu tant de feu l'Empereur que de son Successeur et ainsi Elle neut bien croire. que Je n'oublieray rien en tout ce, qui sera humainement possible. meme si Je devrois risquer quelque chose estant la triste situation ou se trouve V. A. R. avec Ses Estats, la seule raison, qui m'at obligé de reprendre le commendement de cett' armée.

Je la Supplie cependant, de me faire donner de Ses nouvelles, si souvent que cela pourroit estre, comme Je ne manqueray pas de le fair aussy, et retiens exprés auprez de moy Monsieur de St. Hippolite pour le pouvoir depecher dabords a V. A. R. en cas, que se passeroit quelque chose de consequence, ou quil seroit pressante.

Outre cela Je n'en doute point, qu'Elle de Son coté ne fasse tout ce, qu'il soit possible pour incommoder les ennemys, et quoyque Je connoisse fort bien, qu'avec le peu des forces V. A. R. n'en pouvoit pas faire gran chose, Il est pourtant a esperer, que même les ennemys pourront difficillement executer leurs gran dessein sur Turin, sil est vray, comme l'on m'assure qu'ils tirent toutes leurs forces de ce côté icy, avec intention d'agir contre moy offensivement.

Touchant le corps Danois, il n'est quasi a songer, qu'il puisse venir en ce Pays cy, car, outre, qu'il ne soit pas encor' entierement remis, et qu'il soit aussi composé en gran partie des Bavarois, et des gens semblables, qu'ils pourroient fair icy fort mechant usage, il est de plus à considerer, que les affaires de l'Empereur aux environs de ses Pays Soient encor' en fort dangereux Etat, et que pour cela l'on pourroit estre quasi contraint d'employer ce dit corps pour l'Hongrie. Je supplie V. A. R. de me rendre Justice, croyant,



que Je Suis, et seray pendant toute ma vie avec profond respect et fidelite etc. etc.

#### 434.

# An den Grafen Tarini.

Gavardo ce 22. May 1705.

Etc. etc. Par ma precedente Vous auréz entendû en peu des mots l'estat des affaires d'icy, et depuis ce temp la le courrier est arrivè avec la rimesse dont Je tacheray d'en avoir quelque anticipation, sitost qu'il sera possible.

Je travaille aussi pour faire les dispositions necessaires, affin de m'en pouvoir remuer, d'abords que la Cavallerie me sera jointe, mais de pousser l'operation, com'il faudroit, Je ne sçaurois pas faire, Jusqu'a ce, que l'armée sera mis' ensemble et pour cela Il faut que Vous pressiéz continuellement la marche des Trouppes, quils sont destinées icy, estant encore de la derniere necessité, qu'on hâte le Train de l'artiglerie avec celuy de la proviande. Vous pouvez cependant bien croire, que Je ne oublieray rien de ce, qui dependra de moy en pouvoir bientost soulager S. A. R. mais, avec le peu des forces, que J'aye Jusqu'asteur, il n'y a quasi rien a faire, outre que Je me dois aussi regler selon les forces des ennemys, dont Je ne sçais pas encore le veritable estat.

C'est tout ce que Je Vous puis dire a present en réponce de la Vostre du 13 courant et Vous prie de faire mes compliments reciproques à Mr. le Prince Ercolani, en lui remerciant de Son souvenir et Je suis comme toujours avec beaucoup d'estime etc. etc.

### 435.

# An den Hofkriegsrath.

Veldtlager zu Gavardo den 22. May 1705.

Etc. etc. Mit lezterer ord in ari habe Eines löblichen Mitts an Mich abgelassene drey schreiben, als Zwey von 9<sup>ten</sup> und Eines von 13<sup>ten</sup> dises wohl erhalten, das Erstere nun so den geschlossenen contract über das hereinde stinirte Provianth fuhrWesen mit dem ober Commissario Mädel betrifft, beruhet auf sich, und hab ich dabey weider nichts zu erindern, als das Ein löbliches Mittel ihres orths auf alle weiß darob halten wolle, auf das solches lezthin berichtermassen je Ehe je besser herein befördert werde, Weillen ich dessen aus denen angeführten motivis höchst nöttig bin, und mich ohne selben nicht wohl movieren kann.

Eine gleiche Bewandtnus hat Es mit dem Artiglerie suhr-Weesen, welches dan Ebensahls ohne anstandt hereinzubesördern ist.

An dem geänderten Commando in Hungarn ist Eine so bessere sach geschehen, als eben Ein löbliches Mittl aus meiner an I. K. M. diser tagen mit Einen aigenen Expressen abgeschickhten allerunterthänigsten relation vernohmen haben wirdt, aus was für relevanten ursachen ich hierauf getrungen, und neben andern angeführet habe, dass widrigensals der General Heister Eine Armée nach der andern zu grundt richten, und in der haubtsach niemahlen was aussrichten wurde.

Was Ein löbliches Mittl aber weithers wegen der dem herrn General Herbeville zugegebenen Generales und andern darbey fürgekherten dispositionen gemeldet hat, das dienet Zur gutten nachricht, und anmit hat es auch anbey sein verbleiben.

Yber die protestation der verwittibten Herzogin aus Bayren hingegen, das eingezogene Reichslehen von Leichtenberg betreffend, und was etwo sonsten in Bavaricis abgehandlet, und
resolvirt werden wirdt, will ich zu Meiner behörigen nachricht
von Einem löblichen Mittl von Zeit zu Zeit das weitere gewerttig seyn.

Was aber die bewuste geheimbe operation anbelangt, beruffe Mich auf mein lezteres, und repetiere nochmahlen, daß es jezo keine Zeit seye, die trouppen so man zu denen Veldtoperationen nöttig hat, daraussen aufzuhalten, So vill sonsten den HoffCammerRath Liehr betrifft, ist gar eine gutte sach, daß diser auf eine der benendten Zwey Vöstungen gebracht, und scharffexaminieret werde.

Die verantworttung des alten Feüer-Werckhers Schmidt anstatt des in Bayren angestellten Zeüglieuten andt Pöschl werde ich der Veldt Artiglerie Communicieren lassen, Weillen ich aber daraus ersche, das das völlige Hereinde stinierte quantum an Pulver noch nit abgeführt worden, dises aber dahier



höchst nöttig ist, so wolle Ein löbliches Mittl verordnen, auf das der Vollzug beschehe.

Was Mir übrigens von dem herrn F. M. graffen von Taun wegen des haubtmans Nostitz zukhommen ist, schliesse Einen löblichen Mittl hiem it bey. Wie es nun bekhandt, das man mit Erdeuten herrn F. M. so forthan mit Clagen beschweret werde, und scheinen will, das der graff von Nostitz bey seinen Regiment nit mehr wirdet stehen können, hingegen aber Einem löblichen Mittl bekhandt ist, wie nachtruckhsamb diser von dem herrn graff Kinski portieret wird, so wolle auch dasselbe auf mittl und weeg gedacht seyn, damit man selbigen etwo anderwerttig unterbringen, Einfolglich sich diser verdriessligkheith entheben möge.

Schliesslichen annectire Ich Einem löblichen Mittl des Commissariatambts Canzellisten Stowasser an Mich eingereichtes Memorial umb das dasselbe erdeüthen Supplicanten wegen seiner gutten Dienst Capacitet, und embsigkheitzu seiner ansuechendten Consolation verhilfflich erscheinen wolle, wobeynebens ich weiters gern hette, daß man von seiten des mittels wegen des bewusten Probsten, und des sogenandten Codecasa, so den streich nacher Cremona an die handt gegeben, und darumben nit nur Leib, und Leben in die schantz geschlagen, sondern all das ihrige verlohren haben, Ein nachtruckhliches referat in conformitet der Vorigen an die dermahlige K. M. hinaufgebe, und auf alle Weeg und weiß darob, und daran seye, auf das denenselben nebst der verdienten consolation auch der gezimendte unterhalt richtig angewisen und abgereicht werde.

Endlichen aber widerholle Ich auch nochmallen, was verwichen wegen der landt OberEnsischen Recroutten für die Regimenter Wallis, Sikingen, und de Went, anbey auch insonderheith wegen des obristen Wallis, und Haubtman Polman Erindert habe, und Zulezt ruekhe nuhr noch dises bey, daß, Im fahl I. K. M. die beeden Obristen Zumiungen und Wezl mit der gebettenen General Wachtmeisters promotion Allergnädigst begnaden möchten, Ein löbliches Mittel auch auf den obristen de Went reflectiren wolte. Womit etc. etc.

P. S. Als Mein gegenwerttiges schreiben geschlossen ware, kombet der Secretarius Leihrer von Innsprugg zu Mir aigens abgeschickht, und aus der von Ihme mitgebrachten Expedition

habe ich ersehen, das die bewuste operation gegen Bayren allbereiths vollzogen seye, und man von denen hereinde stiniert en Trouppen drey Battallions zurukh halten wolle, wie ich aber Dieselbe dahier umb so vill unumbgänglicher und absolute haben mueß, als der feindt ohne das umb ein grosses Mir überlegen, Einem löblichen Mittl aber nicht unbekhandt ist, was ich respectu Bayren für eine austeillung gemacht habe, als mueß es auch darbey allerdingst sein verbleiben haben, Zum fahl aber ja dise zu wenig were, so mieste man von anderwerths auszuhelssen suechen, als wie Mir der herr Graff von Lewenstein schreibet, daß Er von franckhen Einige trouppen haben könne, und da auch dises nit were, so mieste man von allen Regimenter Commandirte da lassen, und Mir nit ganze Battaillons abnehmen, mithin hiesige, ohne das schwache Armada noch mehrers Entcrässen.

Ein löbliches Mittl wolle weithers versiegen, damit der zu Wienn besindtliche alte seuer-Werckhstrompeter sich alsogleich herein versiegen solle; Actum ut in litteris etc. etc.

#### 436.

# An den G. F. W. Grafen Lamberg.

Veldtlager bey Gavardo den 23. May 1705.

Etc. etc. Sehr Erfreülich ist Mir der glückhliche Success von München zu vernehmen gewesen, und über den Bericht, welchen Mir Mein herr HoffkriegsRath und G.F. W. untern 18. Currentis beliebig Erstattet hat, will Ich zur dienstlichen antwortt nicht bergen, wie das Erstlich, was die disarmirung betrifft, solche in allweege zu bewürkhen seye, dann dises ist der haubt Punct, welcher den Ruhigen Besitz des nunmehrigen gesambten Churfürstens-Thumb am Meisten befestigen mues; Mithin werden wohl auch alle genugsambe praecautiones zu nehmen Nöttig seyn, wan man der Burgerschafft-hoffBedienten: oder andern LandtsInwohnern Etwas an kleinen gewöhr, als Nemblichen von Pistollen und Scheiben-Rohren wolte in handten lassen, das übrige aber, was von gewöhr, und Munition schwär, und leichter Gattung den Nahmen haben mag, muess in allweege Strictissimé Zusamben gesuchet; auch alle die Pferdt, welche tauglich seyn wurden, ybernohmen werden,

umb für die hiesige Cavallerie employren zu khönen, Zumahlen den verschidenen Regimentern, und unter disen absonderlich Falkenstein, Roccavion, Erbeville, und Trauttmanstorff begriffen seynd, denen annoch sehr vill pferdt Ermanglen Thuen, und Ich habe danenhero dem Obristen de Went anbefohlen. Er sollte sehen, wie dass für Ein iedes der Zwey Ersteren wenigst bey die 150: der Zwey andern aber für ein iegliches 100 pferdt könten überkhomben werden, auch weillen ohne deme Er Obrist de Went die Beförderung des gesambten Recrout- und rimontirungs-werkh in Commissis hette, so sollte Er sich völlig an Meinen herrn H. K. R. und G. W. halten, massen derselbe Ihme schon in allen an die handt gehen wurde, und Ich Zweissle dahero nicht Mein herr H. K. R. und G. W. werde sich auch die Notturfft desto eyferiger angelegen seyn lassen, als bekhandt ist, wie sehr solche bev gegenwerttigen conjuncturen Erfordert werde, und weillen aber die werbende Regimenter, oder officiers ohne geldt nicht forthkhomben khönnen, welchen man doch zu besseren facilitirung Ihrer Werbungen in den Oestreichischen Erbländern Neue Werb-Plätz schon angewisen hat, so mus man in allweeg darauf Tringen, und der Commissariats Substitution assistieren, damit man quocumque modo die annoch restierende assignations-Summen aus denen Ämbtern auf dals schleunigste Eintreiben khönte, gleich Ich es auch herrn grafen von Löwenstein nachtruckhsamb reccommendieret habe.

Dass man aber lauth der von herrn F. M. grasen von Cronsfeld mir Eingeschickhten Guarnisons designation ware gemüssiget gewesen, unter andern von denen hiesigen Regimentern zu sus drey formirte Battaillons in München Zuruckh zu halten, ist dass Contratempo gar zu gross, da Ich nunmehro schon vor- und an dem seind stehe, diser aber in der Macht Mir weith überlegen, und heüth gegen mir angerukht ist, auch Mine gemacht hat, mich zu attaquiren, welches villeicht noch morgen geschehen derste, und wurde also dass gröste Unglükh erfolgen müssen, wan man nicht alles, was in standt, und herein gehören thuet, forthmarchiren, das übrige aber Tag und Nacht dahin besorgen liesse, damit es gleichsahls so zu pserdt, als zu sues könte mobil gemacht, und ingleichen aus das baldigste herein gebracht werden.

Ich habe danenhero sowohl mehrErnenten herrn grafen von Cronsfeld den alsogleichen aufbruch - als auch dem herrn grafen von Löwenstein Erindert, wasmassen Ich nit zugeben khan, dass über abzug der 100 Köpff von ieden der disseithigen Regimentern zu fues ein mehrers daraust in Bavern verbleiben möge; sollte nun aber über dass gesambte Quantum, deren sowohl von disen, als andern Regimentern ausgeworffenen 100 Mann noch eine mehrere Mannschafft allda in Bayern vonnöthen seyn (da Ich indessen nicht Zweiffle, Es werden solche, wo nicht völlig, doch meistens seithero angelanget seyn) so müeste man umb anders Volkh sich bewerben (als wie mir des herren graffens v. Lewenstein Excellenz selbsten gesaget haben, dass man von Frankhen Einige Manschafft haben khönte) oder von denen Jenigen lezteren, welche nicht zu der hiesigen armée gewidmet seynd, Commandierte beyziehen, und andurch die höchst Nöttige Zahl Erfühlen, wiewohlen Ich auch nicht sehe, wan Einmahl die Stätt: Ambt: und länder disarmirt sevn wurden, dass man viell gefährliches zu fürchten hette: nem herrn H. K. R. und G. W. ist seine Instruction, und nebst diser auch bekhandt, was mit selben mundtlich abgeredet habe, also Derselbe dirigiere sich darnach, und lasse sich anforderist den baldigen anmarch mit dem recroutierungswerkh bestermassen angelegen seyn.

Was aber die Rassier- oder Behaltung Etwelcher Schlösser anbetrifft, Wan Eines theills das bessere in facie loci überleget, und verfüeget: anderten Theills aber der weithere Befelch von Hoff eingehohlet, und sonsten sowohl der Ingeneur Lambion, als Staabs Auditor Seen nochmallen Citiren, oder in widrigen für beede andere Subjecta verlanget, insonderheit aber der leztere widerumben Cassieret werden, wan Er sich nit alsogleich Einfinden wurde; Diser hat sich meisten Theills zu Praunau aufgehalten, und wird also alldorthen am Leichtesten zu erfragen seyn.

Belangend die dem Obristen de Went pro interim anvertraute Münchnerische Commandantschafft ist gar wohl beschehen, und habe Ich Endlichen khein bedenkhen, dass auch der Obrist Hartleben bey dem Cavallerie Commando angestellter bleibe, wiewollen Er in der Campagna, und bey dem Regiment Nuzlich ware, Jedoch aber noch in so weith Endpöhret wer-

den khan, weillen selbiges mit einen Obristleüthenant, und Obristwachtmeister versehen ist.

Leztlichen diene zur Nachricht, dass Ich herrn F. M. grafen von Cronsfeld Erindert habe, Ersolte sich nunmehro lauth seiner anweisung zu der Armée ins Reich begeben, und dem Befelch nach das Militar Commando mit genugsamber Information dem herrn F. M. L. Bagni übergeben; Womit etc. etc.

#### 437.

### An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Gavardo den 23. May 1705.

Etc. etc. lch habe Gestern durch den in hiesigen laager per posta angelangten Tyrollerischen Camer Secretario Leirer E. E. beliebten Bericht von 19½ huius zurechts behändiget, und daraußs mit absonderlicher freidt vernomben, wasmassen die Impresa von München glieckhlich abgeloffen seye, und gleichwie dise nach Erfordernuß des werkhs ganz geheimb men agiret: darauf aber so vernünft- als vorsichtig exequiret worden, also ist auch zuvorderist derselben darbey Erwisene tapffere conduite nach aller billigkeith zu rüemben.

Was Sye mir aber in dem weitern Enthalth Dero Jetz Ersagt: beliebten Berichts: sonderheitlich mit bevschliessung der Guarnisons Designation, haben anregen wollen, darüber begreiffe Ich zwar selbsten, dass Es nottig seye, die übel gesinte Gemüetter der Erdaithen Statt München sambt dem übrigen Landt: und Ämbtern durch genugsambe Kräfflen der miliz in Zaumb, und ruhigen Besitz zu conserviren, allein dass zu dem Ende 3 formirte Battaglions von denen Leithen, welche zur hiesigen Armee gehören, hetten muessen zurukhbehalten werden, ist Ein gar zu grosses contratempo, zumahlen Ich nunmehro schon vor dem feindt stehe, diser aber in der macht mir weith überlegen ist, mithin also das gröste Ungliekh Erfolgen wurde, wan man nit unverzüglich alles. was in standt, und hereingewidmet ist, fortmarchiren, das übrige aber Tag und nacht dahin besorgen liesse, damit Es Ebenfahls, so zu pferdt als zu fuels könte mobil gemacht, und ingleichen auf das schleunigste hereingebracht werden.

Ich Ersuche danenhero E. E. ganz angelegentlich, Sye wollen auf Empfang dises alsogleich die ordre Ergehen lassen, damit sowohl die vorberührte 3 Battaglions sambt allen, was marchiren khan, unverlängt aufbrechen: als auch zu dem übrigen die handt angeleget, und die mittel geschaffet werden möchten, umb auch darinfahls die fortbeförderung, so baldt als Immer möglich, bewerkhen zu khönen, gestalten Ich unter Einsten sowohl der Ambts-Substitution, als dem herrn Graffen von Löwenstein Ein Gleichmässiges Erindert: vor Allen aber dem Lezteren zu verstehen gegeben habe, dass Er seines orts zu Eintreibung der assignationen nichts in dem Weeg legen, sondern villmehr darzue verhülfflich seyn solte, gleich Es mit Ihme zu Wienn concertieretund Er darüber durch Kayserlichen Befelch instruiret worden ist. Solte nun aber über das quantum, welches man Eben alda zu Wienn concertiert hat, Eine mehrere Mannschafft in Bayrn vonnötten seyn, da Ich Indessen nit Zweiffle, Es werdte die darzue von denen benenten Regimentern destinierte 100 Mann, wo nicht völlig, doch maistens schon angelanget seyn, so müeste man umb anderes Volckh sich bewerben: oder von denen Jenigen Regimentern, welche nicht zu der hiesigen Armée gewidtmet, commandirte bevziehen, und andurch die HögstErforderliche Zahl Erfühlen, wiewollen Ich auch so sehr nit sehe, wan Einmahl die Statt: Landt: und ambter disarmieret seyn werden, dass man vill gefährliches zu förchten hette. Im übrigen aber bleibet Es darbey, dass Ich alles, was unter mein commando gehöret, herein haben muess, und khan absoluté nit zuegeben, dass über abzug der 100 Köpff von Jeden der disseitigen Regimentern zu fues, Ein mehrers darauss in Bayrn verbleiben möge, gleichwie Ich Es auch mit gestriger ordinari nacher Hoff beraits repräsentieret habe.

Betreffendt sonsten das schlechte comportement des G. W. Iselbachs, will Ich bey seiner ankunst nit Ermanglen das Behörige anzuziehen, und werde Ihm schon zu begegnen wüssen, damit Er Keiner grössern authoritäth sich anmasse, als worzue Er besueget seye, oder wie Es bis dato mit andern Generalen der allyrten Trouppen ist observieret worden. Es begreissen in übrigen E. E. von selbsten, dass Ich von hierauswerts nichts dispotice zu versiegen habe, und gleichwie aber ausser Zweiss stelle, Sye werden Dero relation nacher Hoss Erstattet: und unter an-



dern über den Befelch des General Leithenants wegen des Hohen-Zollerischen Regiments sowohl, als 800 Dalbonischen recroutten sich angefraget haben, also khönen Sve auch wegen widerandrettung des künffligen Winther commando in Bavrn. Ihre anligenheith alda bey Hoff vorleuffig anbringen, und wan Ich hernach noch in Zeiten daselbsten revertieren könte, wird Es mir Eine freidt seyn, wan Ich gelegenheit haben: oder Etwas von meinen arbitrio dependieren werde, Derselben meine Dienstbegürdt bezaigen zu khönen. Undterdessen wüssen Sye aber. daß Sye Krafft Kayserlichen Befelchs für disen feldtzug zu der armee ins Reich destinirt seyndt, und vermainte also, Es ware zu dem Kayserlichen Dienst vonnötten, dass Sye sich nunmehro dahin befördern, und Inmittlst dem herrn F. M. L. Bagni mit hinterlassung der genugsamben informationen das militarcommando übergeben möchten; Zuvor aber als E. E. abrayisen wurden, bitte Dieselbe nochmallen, daran - und darob zu seyn, damit alles, was marchiren khan, unanständig fortgebracht, auch das Gewöhr von den disarmirenden Statt: Landt: und Ämbtern Zusamben gesuchet, nit weniger alle die taugliche Pferdt, welche von der Guarde oder sonsten zu bekhomben wären, übernomben. und zu Kayserlichen Diensten applicieret werden möchten. Zumahlen alhier Verschidenen Regimentern der Cavallerie Eine merkhliche anzahl von Pferdten annoch Ermanglen Thuet; bedanke mich zum schlus für Dero wohlgemainten Wunsch zu meiner disseitigen campagna: und Erindere Ein gleiches für Jene im Reich, mit stätter Beharrung etc. etc.

### 438.

# An den Grafen von Löwenstein 1).

Gavardo den 23. May 1705.

Etc. etc. Mit E. E. Erfreue mich herzlich über den gliekhlichen Success des vorgewesten Disegni auf dte Statt München, und bedankhe mich zugleich, dass Sye beliebet haben, durch Derowerthe Zeillen von 18. currentis mir hierüber unschwäre parte

-

<sup>1)</sup> Kaiserlicher Statthalter in Bayern.

zu geben: Beynebens aber khan Ich auch Deroselben nit verhalten, wasmassen Es anietzo gar zu gefährlich ware, dass man zu der daselbstigen guarnison von denen disseitigen Regimentern zu fuels 3 formierte Battaglions könte zurukhlassen, dan gleichwie Ich schon dermallen an- und vor dem feindt stehe, diser aber in der macht mir weith überlegen ist, mithin also das gröste Ungliekh Erfolgen wurde, wan man nit unverzüglich alles, was in standt, und hereingehörig ist, fort marchiren, das übrige aber Tag und nacht dahin besorgen liesse, damit Es gleichfahls so zu Pferdt, als zu fues, konte mobil gemacht, und ingleichen auf das schleinigste hereingebracht werden, Also begreiffen E. E. von selbsten, wasmassen Ich nicht zugeben khan, dass über abzug der 100 Köpff von Jeden der disseitigen Regimentern zu fuels Ein mehres daraust in Bayrn verbleiben möge, Als wie Sye sich dan nit weniger beliebig Erindern werden, was man hierüber zu Wienn für Einen Aufsatz gemacht, und auch mit Deroselben abgehandlet habe.

Solte nun aber über das quantum deren sowohl von diser: als andern Regimentern darzue ausgeworssenen 100 Mann noch Eine mehrere Mannschafft alda in Bayern vonnötten seyn, da Ich Indessen nit Zweiffle, Es werden solche, wo nicht völlig, doch maistens seithero schon angelanget seyn, so müeste man umb anderes Volkh sich bewerben: oder von denen Jenigen Regimentern, welche nicht zu der hiesigen Armée gewidmet seyndl, commandierte beyziehen, und andurch die Högsterforderliche Zahl Erfühlen, wiewollen Ich auch nit sehe, wan Einmahl die Statt: Landt, und Ämbter disarmieret seyn wurden, dass man vill gefährliches zu förchten Ich bitte also E. E. cooperiren, auf dals der march nit allein der berührten 3 Battaglionen, sondern auch all- der-Jenigen Leith und Pferdten, welche in standt seyn werden, Tag und nacht herein beschleiniget werde, als wie Es Ebenfahls mit gestriger ordinari beraits nacher Hoff repraesentieret, mit heindt aber dem herrn G. F. M. Graffen von Gronsfeld und herrn Graffen von Lamberg nachdruekhlich Erindert habe.

So Ersuche Ich auch weiters Dieselbe ganz angelegenen fleisses, E. E. nebst der gesambten löblichen administration belieben zufolge der Kayserlichen instruction und Befelches der Generalitäth und Commissariatanıbts Substitution die hilffliche handt zu bietten, wordurch die bey denen Rendämbtern noch

restierende assignationes zur Verpfleg - Werb - und rimontirung der Trouppen quocumque modo desto fordersamber möchten Eingetriben werden, als dieselbe von selbsten Erkhenen, wie vill daran gelegen seve, da dan im Widrigen die werbende officiers nicht fortkomben könten. Wiewollen man Ihnen in denen österreichischen Erblanden neue Werb - und samel-Plätz beraits angewisen hat. Ich zweiffle auch nicht, E. E. werden von selbsten dahin bedacht seyn, damit das nun auch unter Kayserlicher Gwaldt befindliche Rendtambt München böstermassen menagieret: sodan daraus zu Behueff des Kayserlichen militar a erary Alles gezogen werden könte, was nach Eüssersten Vermögen wird möglich sevn khönen. Ich bitte auch zum schlufs. Sve belieben die sorge tragen zu lassen, auf dass von den disar mirenden Statt, Landt und Aembtern Alles das gewöhr möge stricte zusamben gesuchet, wie nit weniger alle die Pferdt übernomben werden, welche man von der Guarde sowohl als sonsten, für die hiesige Cavallerie tauglich finden wurde. Zumallen verschidenen Regimentern noch Eine Zimbliche anzahl an Pferdten Ermanglen thuet. Womit etc. etc.

### 439.

### An den F. M. L. Grafen Guttenstein.

Veldtlager Gavardo den 23. May 1705.

Etc. etc. Es seyndt mir meines herrn General F. M. L. 3 schreiben von 13.18. und 20. dises, und zwar Eins auf der Post, die andern beede aber durch den Secretario Leihrer, weillen der herr graft von Lamberg mit Einen PostPferdt ein Unglükh gehabt hat, wohl zukhomben, und sovill die von Unsern anrukhenden Recrouten so zu Fuess als zu pferdt mir gegebene nachricht betrifft, hat es dabey sein Bewenden, und mein herr F. M. L. hat sehr wohl gethan, mir hiervon zu meiner weitheren direction parte zu geben.

Wann die Churpfältzische Trouppen, welche ihren marche schon wider angetretten haben, passiert seyn werden, so khan auch mein herr F. M. L. sich sodann hieher zur Armée begeben, die Kugl, Bomben, und der 100 18 8° Pöller aber bis nacher Trient fortgeführt werden, wobey meinem herrn F. M. L. weithers mitgebe, dass von denen Lezteren so an disen requisiten aus Bayrn in Tyroll ankhomben würdt, dasJenige khan wider Ersezet werden, was mir das Landt aus ihren Zeügheüsern hieran inzwischen hat abfolgen lassen; Welches dan alles ist, so Ich hiemit zu Erindern gehabt habe, und anbey aber verbleibe Ich etc. etc.

#### 440.

# An den Herzog von Savoien.

Gavardo le 25. May 1705.

Etc. etc. Puisque l'on n'avoit pas connû, ny vû l'homme, lors, quand J'avois depeché la reponce au duplicat de la derniere lettre de V. A. R. et qu'on croyoit pourtant, que c'estoit le même, lequel me l'avoit rendû, mais que la dessus le Commissaire de guerre Palleati auquel Je fis faire l'addresse Sous son couvert, me manda de Bresse, que c'estoit un autre, Je luy ay ordonné de retenir la lettre Jusqu'a mon nouvel avis. Ors depuis hier comparût le vray porteur, qui laissat de s'insinuer auprez de moy depuis le jour de son arrivée, et l'ayant reconnû pour le même, Je l'ay renvoye dabords au sudit Palleati avec ordre de luy consigner Si bien la presente, que l'autre, quil avoit encore entre Ses mains. J'espere ainsi, quil arrivera heureusement auprez de V. A. R. et en suite de cet' accident J'ay crû de mon devoir en luy joignant un petit recit de ce, qui est arrivé depuis la date de l'autre mienne 1).

<sup>1)</sup> Schon unterm 13. Mai schrieb der Herzog von Savoyen aus Turin an Eugen in Chiffern;

<sup>»</sup>Elc. elc. Le Prince Pio arriva hier, m'ayant remis rôtre lettre »du 8º de ce mois dont l'ay deia evacué en partie le contenu par la »mienne du 10me qui vous aura esté rendue par le Comte de Starem-berg, dont ie Vous ay envoyé deux Duplicata par des voyes indi»rectes. — Je suis ravi que vous ayiez passé L'Adice, ne doutant pas »que de Vôtre costé vous ne tâchiez de faire haster la marche des trou»pes qui Vous doivent encore ioindre, et enfin de faire venir aussy les »Danois. Je ne crois pas presentement necessaire de presser nos ope»rations; 15 jours plus tôst ou 15 jours plus tard, pour les rendre »plus solides et plus suivies, ainsi qu'il importe pour le bien des affai»res d'Italie.

Comme donc avant hier, sçavoir le jour du 23. environ a minuit l'on entendit dans le camp des ennemys toucher bouteselle, et puis un heur avant le jour soner à cheval l'on voyoit ensuite a la pointe de l'Albe tout Son armée en marche, avanzant vers les colines, et montagnes pour les occuper, quils sont devant nostre Camp. Ainsi J'avois ordoné (quoyque toute la cavallerie soit encore derrière et qu'elle ne pourra difficillement arriver qu'en trois jours) que non obstant le peu de l'Infanterie Imperiale, avec celle des Brandeburgeois, et le Regiment des Dragons du Comte de Sinzendorf, y devoit dabords sortir du camp, et se poster dans la plaine, et sur les hauteurs depuis Gavardo Jusqu'a Sopra Zocco pour en conserver la communication avec Saló, vers ou J'avois encore detaché de 2 en 300 hommes de renfort, outre le Collonel Zumiungen.

Pendant tous ces dispositions, et mouvements, que Je fis faire, l'on voyoit descendre des montagnes tous les granadiers, et cavallerie ennemie, et la venir en trotte vers les hauteurs lesquels J'avois ordoné quils soient occupés de nostre Infanterie ce, qu'ayant veu les ennemys, ils firent arrester leurs Cavallerie a la descente des sudit montagnes, faisant encore halt a leurs Infanterie; sur les colines quils avoient occupés.

Mais peu aprez ils commencerent nous canoner, et Je sis faire la meme chose ce, que n'at pourtant pas duré long temps de part et d'autres, et nous n'y perdimes que de trois a quatre hommes entre tués et blessés. Depuis l'on resta en Battaille sans rien entreprendre de deux cotés, pas loin l'un de l'autre d'un coup de mousquet, et appréz midi l'on observat que la cavallerie des ennemys faisoit des diverses marches, et contremarches. L'on recût encore avis quils faisoient sormer un camp distant un quarte d'heure derrier

<sup>»</sup>En raisonnant avec Mr le Marechal de Staremberg, il m'a parlè »d'une vallée, qui depuis le Tirol vient dans le bergamasche et est à »portée de la Gera d'Adda, dont je crois que le Colonel Somionighen »a toules les connoissances. Je ne laisse pas que de Vous dire cela en »passant par la peine ou Je Suis de voir que le passage du Mincio »sans Artillerie manquera toutes les fois que l'Ennemy s'y portera, et »que sur l'exemple de la premiere Campagne, il corrige la maurais »conduite qu'il eut alors. — Je rous envois l'original de la lettre »en Chiffre du Duc de Vendôme que rous m'ares demandée, et sais »louiours parfaitement etc, etc.«

les montagnes, ou estoit postée leurs Infanterie, et environ a 5 heures vers le soir, ils commencerent a se retirer, laissant des gardes assez nombreuses sur les dites montagnes et hauteurs. Ladessus Je fis encore rentrer Nos Trouppes dans leurs vieux camp (lequel resta, com'il estoit, sans faire lever aucune tente) n'y ayant laissé sur les colines, que 100 hommes par Regiment.

Il est lieu a croire, que les ennemys s'estoient flattés, que Je me devrois retirer dabords a leurs arrivée, sans oser recevoir la Battaille, sçachant quils estoient beaucoup plus forts que moy, n'estant pas encor' arrivée la cavallerie, ny des autres Trouppes (ormis deux cents et quelques hommes de Max Starnberg) quils sont destinés a mon renfort entre les recrues, rimonts, et le corps Palatin. Il est de plus incroyable, et scandaleux le desordre, et dommage, que les ennemys ont fait en cette marche aux Pays, ajant même violés plusieurs filles et femmes, de quelque age, et condition ils estoient.

Au reste V. A. R. verra de ma precedente l'estat ou Je suis, et quand environ le secours des Trouppes pourroit arriver outre le Train de l'artillerie avec celuy de la proviande. Je la supplie pourtant de réchef, qu'Elle soit persuadé, que Je n'oublieray rien de ce, que pourra dependre de mon Zele, et dabords que la cavallerie me sera jointe, Je tacheray de faire quelque mouvement aussitost, quil sera possible, et suis etc. etc.

#### 441.

### An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Gavardo den 29. May 1705.

Etc. etc. Ich habe E. E. Beliebtes schreiben von 22. dises mit der angeschlossenen Specification der in Bayrn annoch zurukhstehenden Trouppen wohl Erhalten; bey dem gefänglich weckhgeführten Neüsönner nun hat es sein guttes Bewenden, in hoffnung, daß des herrn graffens von Löwenstein Excellenz hierüber den allergnädigsten Kayserlichen Befelch werden gehabt haben, Betreffendt aber die angezogene Lista, da muß E. E. occasione selbiger Erstlich noch Einmahl repetiren, daß die zurukhgehaltene Battaillons absoluté und umb so gewisser marchie-

ren müessen, als Ich widrigen Fahlís, da dise zur allhiesigen armata gehörig, mithin unter meinem commando seyndt, Ihnen von hier aus Eine positivé ordre zueschickhen wurde.

Wegen der sonsten daselbst noch zurukhseyenden Trouppen aber ist es Einmahl vonnethen, dass man mit allen Ernst Ein stukh geldt zusamben suche, und Alles, was nur immer marchiren khan, mobil mache, dan es verstreichet widrigens Ein Tag umb den andern, und die Trouppen ligen alda otios, seyndt überlästig: consummiren das Landt, und thuen dem Kayser kheinen Dienst, vor allen aber wollen E. E. die Württenbergische Manschasst mit ihren Obristleithenand marchiren machen, und nur was wenigs zu Fortsezung der Werbung zurukhlassen;

Ich wais nit, warumben man von dem Daunischen Regiment 2 Haubtleith darausten aufgehalten hat, da doch die officiers dahier höchstens vonnethen seyndt; E. E. wollen also versiegen, damit Einer von selbigen unverlengt hieher geschickht werde.

Sonsten ist sowohl gedachtes Württenbergisches als das Zinzendorsfische Regiment ohne Wochengeldt, wie aber dise auf solche weiß unumbgänglich wider zu grundt gehen miessen, So wollen E. E. daran seyn, damit Ihuen gleichwohl etwas gegeben, und nach und nach darmit continuiret werde, auf daß Sye sich conserviren, und nit vor Ansang der operationen zu grundt gehen derssen;

Hiernegst habe Ich dem herrn G. W. graffen von Lamberg Erindert dass Ich meines orths zustriden were, den Obristwachtmeister Mändl sowohl, als andere bayrische officiers in supposito dass Sye gutte subjecta seyen, wann Sye in herbeybringung Einiger Leith von denen reducirten Dragonern ihren Eister Erweisen wurden, mit der gewöhnlichen aggregation sgage zu aggregiren. Wann Sye also Einige Leith stöllen wurden, weren Sye zu denen in hungarn stehenden Regimentern abzuschikhen, und disen Einzutheillen, die Uebernembende und sonsten im Landt ausbringende pferdt aber muess man kheinesweegs zu berittenmachung der alda in Bayrn besindlichen Reitter zu Fuess anwenden, sondern selbe Erindertermassen für die Regimenter Roccavione, Falkhenstein, Herbeville und Trauttmanstorst (absonderlich aber für die Zwey Erstere) alsogleich herein abschickhen, dabey auch reflectiren, das Ein Jedes pferdt mit Satttl, und Zeüg versehen

seyn könte, weillen gedachte Regimenter Eine nit geringe anzahl Manschafft zu Fuess alhier haben.

E. E. wüssen, und khenen von selbsten die hoche nothwendigkheith Alles dessen so Ich Deroselben iezo, und noch vorhin mündtund schrüfflich öffters repetiert habe, und darumb Ersuche auch Dieselbe bey nun anwesender Statthalterey mit all-Erdenklichen Eister daran zu seyn, auf dass dermahleins der effect erfolgen möge. Womit etc. etc.

#### 442.

### An den Grafen von Tarini.

Gavardo le 29. May 1705.

Etc. etc. Il est superflue, que Je vous donne des nouvelles assurances a l'egard de mon empressement que J'aye pour secourir S. A. R. connoissant tres bien, qu'Elle ne soit pas encore hors de danger, et qu'ainsi Je n'oublieray rien de tout ce, qu'humainement sera possible d'en pouvoir luy temoigner le Zele et fidelité, que Je lui dois.

Mais en toute chose il faut du temps, et vous sçavez les forces, que J'ay eu jusqu'a present, aussi bien les indigences de l'argent, et du pain, outre que la cavallerie me ne soit pas jointe, qu'avanthier, sans compter les trouppes, quils sont encore derriere, avec le Train de l'Artillerie, et celuy de la proviande, dont le tout ne pourra difficillement arriver, qu'aprez la moitié du Juin prochain ou encore plus tard.

Il est donc asséz mieux, de se garantir pour quelques jours par l'inaction, que de commencer d'agir sans avoir fixé un' Idée solide, tant pour ce, qui est des Dispositions necessaires, quant a l'egard de l'estat proportioné de mon armée, ajant les ennemys actuelement toutes leurs forces ensemble, quils sont beaucoup superieures aux miennes. Je me prepare pourtant de faire quelque mouvement aux premiers jours, et tâcheray de sortir d'icy, quoyque les ennemys fassent mine de m'en vouloir quasi bloquer. Au reste, quand on me fera tenir bientost un' autre Somme d'argent, cela sera autant besoin qu'indispensable, et Vous Monsieur n'oubliez pas de presser aussi la marche des tous les recrües, et rimonts, quils sont

encore dispersés en diverses endroits; principalement les Battaillons qu'on at arrêté a Munique; et que l'on fasse encore metter en estat au plutost ceux, quils ne le sont pas.

Quant au renfort de mon armée, Je n'attends aucun' autre, que celuy des sudits recrües et rimonts, outre le corp Palatin, sçachant tres bien, que les Provinces, principalement celles de la Styrie, et d'autriche en doivent encore fournir un nombre asséz considerable entre hommes et chevaux, ou en argent, selons la convention faite avec elles; et c'est même sur quoy, que J'ay pressé, et fair presser depuis long temps leurs prompte execution quoyque Jusqu'asteur sans aucun effect. En Voycy tout ce, que Je vous puis repondre a la Vostre du 20me et en Vous remerciant des nouvelles, que Vous a plû de me mander, Vous pouvéz croire, que personne peut estre plus parfaitement de ce, que Je suis etc. etc.

#### 443

### An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Gavardo den 29. May 1705.

Etc. etc. Auf E. E. werthes schreiben von 17<sup>ten</sup> dises sage Deroselben hiemit in Antwortt, wassmassen sovill die angeschlossene Lista der unter des herrn General Leithenant Liebden Zusambsetzenden Armée, und des Feindes Störke anbetrisst, Ich mir nicht wohl einbilden Könne, wie dan ersagter Feindt allenthalben mit solcher Eilförtigkeit so grosse Arméen zusamben bringen möge, da Ich E. E. versichern kann, dass selbiger zwischen hier Savoy und Piemont über 100 Battaillonen und sovill Squadronen wirklich beysamben habe.

Mich freuet sonsten, dass erdeithes herrn G. L. L. mit den Mylord Duc de Marleborough die vorhabende Operationes zu concertiren, Zusambentretten wollen, welches nebst der gueten Verständtnus das Einzige mittel ist, dass man von denen vorseyenden operationen Einen gliekhlichen Success hoffen möge. Ich Ersuche E. E. danenhero sie belieben mir von denen dortigen Begebenheiten weiters beliebige Nachricht zu Ertheylen, Gleichwie Ich auch E. E. Mein gewöhnliches Journal hiemit anschliesse, was sich bey eröffnung hiesiger Campagne von Zeit zu Zeit zugetra-

gen hat, mit welchen Ich dan weiters Continuiren werde. Hiernegst aber verbleybe etc. etc.

#### 444.

## An den Grafen Gallas.

Gavardo den 29. May 1705.

Etc. etc. Gleichwie mir Deroselben werthes von 8. passato zu sichern handten Eingeloffen ist, also unverhalte auch daraufhin in antwortt, wasmassen sovill die resignation meiner Kriegs Praesidenten charge anbetrifft, dieselbe eben aus meinen an Sye abgelassenen des mehreren Ersehen haben werden, aus waß Ursachen Ich bemiessiget ware, gedachte meine charge zu resigniren; auf welches mich auch Kürze halber beziehe;

Sonsten aber haben Dieselben gar recht, dass Ich an denen Mittln niemahlen überkhomben werde, wass man mir bey Unsern hoff versprochen hatte. Gleichwie Ich dann dieselbe auch versichern khan, daß Ich ohne Kreüzer geldt von danen abgeraist: und hier bey der armée angelangt bin; man hat mir zwar seithero Eine summam nachgeschikht, nachdeme aber die geringste Vorsehung von Proviant nit verhanden, und mithin Ich gezwungen bin, den mehristen Thaill diser rimessa für die Proviantirung anzuwenden, so lasse Ich dieselbe Erachten, wie weith Ich auf dise Weisse werde gefolgen, und denen in grösten nöthen stehenden officiers, und gemeinen Soldathen aushelffen khönen, wo zudeme auch ausser von 2 oder 3 Regimentern zu Fuels, alle Recrouten und rimonten noch zurukh, und nit weniger die ChurPfaltzische Trouppen Erst in Tyroll Eingetretten seyndt; das völlige Artiglerieund Proviantfuhrweesen auch Ermanglet, dass dergestalt, wegen abgang des Erstern nit über 8 biss 10 kleine stükhl, und dise gantz schlecht, bespannen, ia nit Einmahl Ein - oder andern Kharen mit munition, umb nur auf 24 stundt darmit versehen zu seyn, mitführen khan; ex defectu des andern aber khan Ich fast über 2 oder 3 Proviantwägen nit bespanen, und darff mir gar kheine hoffnung machen, dass alles dises mit denen Trouppen vor der helste, oder dem Ende khunstligen Monaths Juny hier Eintressen werde; inzwischen machet es mir nit wenig sorgen, wie ich dise zu Erwartten, wegen Beclemigkheith der Fourage, und Lebensmittl, mich in hiesigen Engen Winkhl werde Erhalten, und manuteniren khönen, wo der Feindt alle seine macht beysamben - und sich harth an mir gelagert hat;

Dieselbe werden aber I. K. M. Einen überaus grossen Dienst thun, wan Sye Erindertermassen Eine Summa geldts für die hiesige verlassene arméen negotieren, und Erhalten khönten, welche so hoch nit würdet seyn khönen, als nit weith grösser der hiesige nothstandt dieselbe wurdet vonnethen haben.

Ich werde zum Beschlus an mir nichts Erwinden lassen, alldasJenige zu thun, was immer menschenmöglich wird seyn khönen, Dieselbe werden aber auch dabey gar wohl begreiffen, was für difficulteten und Beschwerlichkheithen mir noch in Weeg stehen, bis man Ein- und anderes in bessern gang bringen khöne; Sye beehren mich übrigens weithers mit Dero werthen Zeillen, und glauben zum Beschluss, das Ich Ein für allemahl seye etc. etc.

# 445.

## An den Kaiser.

Gavardo den 29. May 1705.

Etc. etc. Nachdeme Erst unlängsten über das gesambte militare an E. K. M. durch Einen expressen meine weithleuffige relation in allerpflichtschuldigsten undterthänigkheit abgestattet habe, seithero aber nichts haubtsächliches vorgefahlen ist, und ich mithin ohne Hocher nottwendigkeith Dieselbe mit vill Bögen langen schreiben so fortan zu belästigen mich nit undterfangen will; als thue für heindt bloss mit der continuation des Diary allergehorsambst aufwartten, und in übrigen oberwehnte Meine leztere relation nochmallen widerhollen, zugleich aber auch allerundterthänigst widerumben bitten, E. K. M. geruhen darüber nach allerhögst Erleichten Erkandtnuss Deroselben nachdrukhsambiste resolutiones allergnädigst zu fassen: dise auch fördersamb exequiren zu machen, allermassen zu Erhaltung Dero Chron und Scepter fürwahr die högste Zeith ist, auf dass man trachte, mit aller Eüsseristen Kräfften Dero Feldt Armeen und übrige gesambte miliz, nebst allen anhängigen Kriegserfordernussen in ein bösseres Aussehen zu bringen, folglich von nun an Dero sambentlichen Kriegsstatt also vatterlich besorgen zu lassen, wordurch E. K. M. nit allein eine von Gott geseegnete langwührige Regierung, sondern auch zu Trost und Freidt Dero bedrängten Königreich und Landen Eine baldt Erwünschte ruhe mitlst Eines gloriosen Friden verhoffen könten.

Ich Entzwischen habe mich von hier noch nit moviren khonen, dieweillen die cavallerie Erst vor 3 Tagen über das gebürg herüber gekomben, die recrouten Ebenfahls Erst nach und nach zu arriviren anfangen, da zudeme deren Transport über See langsamb von statten gehet: das ChurPfaltzische Corpo aber noch kaumb dermallen in Tyroll Eingedretten seyn wird: ingleichen kein Artiglerie - und Provianthfuhrwesen noch verhanden ist. also zwar, dass Ich nit Einmahl 10 der kleinsten Regimentsstückhlen recht bespahnen: an munition aber fast nit Einen Charn mit fortbringen khan: über alles dises auch bis auf dise stundt, sogar umb das Pahre geldt nuhr blofs auf Einen Einzigen Tag keinen Brodt Vorrath habe zusamben bringen khönen, zumahlen des HoffCammerRats Salvay Lifferung in der Zeith, wie der transport herauswerts hette geschehen sollen, wegen abgang der mittel steckhen gebliben. nunmehro aber hieherwerts fast nichts mehr dienen khönen, da der Weeg zu weith, und alhier die noth zu groß ist, wegen welcher man darauf nicht wartten khan, und Ich danenhero denselben vor Etlich Tagen nacher Brescia geschickht habe, und nun Erst Erwartten muess, was Er daselbst sowohl, als Etwo Aussen herumb für Eine quantitäth an Meel oder Früchten wurde Erzaigen khönen, also ware Es gar zu gefährlich, dass Ich bis dato von hier hinweg, und dem Feindt unter das Gesicht mich hette hinausswagen dörffen, als welcher (zu Geschweigen aller diser impedimenten) mir auch an sich selbsten an der macht weith überlegen ist.

Ob Er nun zwar mich ringsherumb gleichsamb zu bloquiren suchet, so werde nichts desto weniger, was menschenmöglich seyn wird, zu tentiren und zu operiren nit undterlassen, und darneben Empfelle mich etc. etc.

### 446.

# An den Herzog von Savoien 1).

Gavardo ce 30. May 1705.

Etc. etc. J'ay crû de mon devoir d'avertir V. A. R. que J'avois receû la Sienne du 17 avec les duplicats: et triplicats de l'autre du 10 de ce moys qui va finir, et ajant deja tres humblement repondû a celle-cy en deux separées lettres, Je n'en doute pas qu'elles seront Seurement parvenües a Ses mains.

V. A. R. Sçaura depuis, que le Duc de Vendosme soit parti de Son camp vers le Milanez, il y a deux, ou trois Jours, et selons les avis, que J'aye, outre ceux des deserteurs, les enemys ont aussi fait un detachement des granadiers, et cavallerie vers le susdit Milanéz, ne sçachant pourtant pas, si le Duc de Vendosme si bien, que ce Detachement devroit rester a l'Oglio, ou bien avanzer Jus'qu'en Piemont, puisqu'ils vantent toujours de faire le siege de Turin, a quoy Je ne les vois trop en estat;

J'attendray donc avec impatience des Nouvelles de V. A. R. et qu'Elle me fasse l'honneur de me dire positivement ce, qu'Elle pourroit agir ou craindre des ennemys, particulierement à l'egard de ce siege, affin que Je puisse prendre mes mesures, faisant deja toutes les dispositions possibles pour quelque mouvement. Aussitost que J'auray un peu plus ensemble les forces de mon armée, dont les recrües arrivent Journellement, et que J'attends aussi en 2 ou 3 jours la premiere trouppe des rimonts, outre que le corps Palatin soit actuellement en Tirol, et le Train de l'artillerie en marche, comme J'espere, quil sera de meme du celuy de la proviande 2).

<sup>1)</sup> Größtentheils in Chiffern.

Der Herzog von Savoien schrieb unterm 29. Mai 1705 aus Turin an Eugen:

<sup>»</sup>Etc, etc. Depuis les deux dernieres lettres que je vous ay ecrites »le 10me et 13me de ce mois, Je dois maintenant vous dire que de »toutes les troupes qui sont en ce Pays sous les Ordres du Duc de Ven»dôme, que ie vous ay mandé avoir marché, et devoir marcher en »Italie, il n'en est parti de seur iusqu'a present que 18 Bataitlons, de »maniere qu'il en reste encore 34.«

<sup>»</sup>Il est encore descendu de la Vallée d'Aos'e deux Bataillons pour se ioindre à leur armée du Piemon'. Ceux qui etoient à Pinerol, et

V. A. R. connoît tres juste, qui soit mieux de retarder l'operation de quelques jours, que de la presser sans un fondement solide, et c'est meme la consideration que J'avois fait la dessus. L'on m'assure de plus, que les ennemys avoient detachés des autres troupes de son armée vers l'oglio, ou ils commencent de faire leurs dispositions pour la defence, mais Je ne Sçay même si encore ces trouppes devroient suivre, l'autre detachement vers le Milanéz, ou bien rester a la sudite riviere de l'oglio.

Non obstant tous ces manoeuvres, Ils se tient encore fermes en leurs camp, dont la situation est si avandageuse, qu'ils connoissent fort bien de n'y pouvoir pas estre attaqués. Ils font meme venir plusieurs canons, et prenent aussi poste en tous les chateaux quils se trouvent aux environs, faisant encore conduire des ponts pour les pouvoir jetter sur la chiese en diverses endroits. Il est ainsi a craindre, que Je pourrois rencontrer des difficultés en me sortant d'icy, mais Je chercheray de les superer, a quelque pris que ce soit. En attendant Je Supplie V. A. R. de me faire mander bientôst une distincte relation de l'excursion qu'une partie de Son corps avoit fait dans le Milanez, car icy le bruit est tres gran, dont J'ay veù quelques avis du milanez, et d'autre cotés, quils marquent l'affaire assez

<sup>»</sup>Environs, sont allés à la Perouse et quatre de ceux qui etoient entre »Briançon, et Suse, ont passé le Montsenix, On ne sçait pas encore »á quel dessein. Quant à la Cavallerie il n'en doit encore estre parti »iusqu'icy pour l'Italie que 12 Escadrons, de sorte qu'il en resteroit »encore 38.«

<sup>»</sup>Quelque partie des Troupes du Duc de la Feuillade qui mar»rhoient vers les Serennes ont eû un contreordre; Et les équipages
» l'artillerie avec les voitures des munitions qui avoient pris la route
» de la Moselle, ont repris celle de Piemont. On confirme touiours
» pue les Ennemis auront pour agir en Piemont 40 à 45 Balaillons,
» et 60 Escadrons, et qu'ils veulent faire le siege de cette ville.«

<sup>»</sup>Divers avis qui nous viennent des Places frontieres occupées par »'es Ennemis parlent d'une sanglante bataille donnée en Italie cepen\*lant sans en marquer les circonstances. Jugés de l'inquietude, et de 
\*l'impatience ou nous sommes d'en apprendre le succé2. Ce qui nous 
\*ait conjecturer qu'elle à esté avantageuse pour vous, est que les En\*memis ne se vantent point de l'avoir gagnée, comme ils n'auroient pas 
\*nanqué de faire à leur accoultumé si l'arantage avoit esté remporté 
\*> ale leur costé. Je suis parfaitement etc, etc,

considerable. Je fais passer la presente par l'addresse du Benedetto Magni, m'ajant averti, qu'il avoit un chemin seure, pour faire tenir assez huite les lettres a V. A. R. de la quelle J'attendray l'ordre, si Elle croit, que cette routte pourroit estre pratticable, et Jenverray cependant le duplicat par un' autre voye, et Je suis etc. etc. 1).

#### 447.

# An den F. M. Grafen Starhemberg.

Gavardo den 31. May 1705.

Etc. etc. Auf E. E. werthe Zeillen von 11. und 17. dises unverhalte derselben hiemit zur dienstlichen Antwortt, daß sovill die vorlengst wegen S. K. H. gethane Erinderung betrifft, Es bev dem sein Bewenden habe, dass selbige von E. E. berichtermassen von ihrer standthaffligkeith nit abweichen, sondern das Ihrige bis auf den lezten Bluttstropfen beytragen wolten; dass aber dieselbe auch gantzlich entcräfftet, und entblösset seven, würdet niemandt in abrodt stöllen, und Ich khan E. E. versichern, dass mich nicht wenig schmerze, dass Ich in hiesigen Engen Winkhl, umb alles an mich zu ziehen, und die anmarchirende Trouppen, das Artiglerie- und Proviantfuhrweefsen zu Erwartten, sovill Zeith versaumben, und fruchtloss vorbey streichen lassen, und noch darbev die gröste miehe, sorg, und arbeith anwenden mueß, damit mich wegen der ganz zusamb gehenden Fourage und Beclembigkheith der Lebensmittl, wie auch alles obige zu Erwartten, manuteniren, und Erhalten möge. Es ist zwar quo ad subsistentiam Endlichen Eine bessere hoffnung Erschinen, da das spännische bev Navi gestandene Corpo de campiert, und gegen Pallazola abmarchiert, mithin gegen Brescia der Weeg etwas

Wenn nicht Alles trügt, so darf man annehmen, daß Eugen auch jene Briefe an den Herzog von Savoien, die er nicht eigenhändig schrieb, wenigstens seinem Sekretär in die Feder diktirte. Der Leztere, ein Italiener, war übrigens in der französischen Rechtschreibung nicht vollkommen bewaudert, daber kommen auch in den noch vorhandenen Konzepten vielfältige Korrekturen von anderer Hand, ja nicht selten von Eugen selbst, vor.

freyer ist, es würdet mir aber nit wenig difficulteten machen, wie Ich ohne feindtlichen anstoss mich so leichter Dingen aus gemelten hiesigen Engen Winkhl werde moviren khönen, da Er der Feindt sich nit nur gantz nahe an mich gelagert, sondern auch schwere stukh in sein lager komben lassen, umb in dem Unsrigen nit allein was Er ansiehet zu canonieren, sondern auch den abmarche dardunch umb so schwerer zu machen, und obwohl zwar nach den, von dem herrn Obristen Pfessekhorn im Maylandtischen glüklichen straich (welcher den Einlaussenden nachrichten nach nit gering seyn miesse, E. E. aber umb die mehrere particulariteten hiemit Ersuche) der Duc de Vendosme selbsten von hier gegen Meylandt ab - und mit Ihme Ein Detachement von grana dieren, und Cavalleria gangen ist, so thuett nichts destoweniger Er der Feindt alle schlösser ringsherumb besezen, und solche anstalten machen, als ob Er sein Tag hier verbleiben wolte;

Wohin nun aber gedachtes Detachement gerichtet seye, waifs Ich zwar positivé nicht, und habe es auch noch zur Zeith nit penetriren khönen, wie aber der Feindt spargieret, so solle es Turin zu belagern angesehen seyn 1). Ob Ich nun

# I. F. M. L. Graf Daun an Eugen.

Turin den 10. May 1705

"Etc. etc. E. D. undterlasse nicht hiemit in Undterthenigkheit zu berichten, dass ob ich zwar auf meiner Reis villerley difficult et en "gefunden, ich dannoch den 4ten difses Fruehe alhier glickhlichen angelannget, alwo die von E. D. Erhaltene Befelch und Commissiones sowohl I. K. II., als auch des F. M. von Stahremberg Excellenz hinterbracht habe, Und werden wie ich nicht zweiffle, sowohl I. K. "H. als auch des F. M. Excellenz in wass Standt die sachen alhier "seyndt, und wass für Diversion mann künfftighin machen könte, "durch yberbringern dises herrn Grafen von Stahremberg E. D. ein mehreres yberschreiben. Anbey berichte auch gehorsambst, dass phochgedacht I. K. H. alsogleich bey meiner ankonst sich wider des "F. M. von Starhembergs Excellenz humeur, conduite, und adas dieselbte sonsten auch wegen Ein und andern mit Ihme nicht zunfrieden seyen, sich beschweret. Der herr Graf von Auersperg ist atödlich krankh, und zweiffle sehr an seinem aufkhomen; dahero auch ahöchst nöthig finde, wan man anstatt dessen von hof Einen andern

<sup>1)</sup> Hicher gehören folgende zwei Chiffre-Schreiben:

zwar sehr zweiffle, dass Er der Feindt dortiger Enden hierzu in standt ware, So habe Ich nichts desto weniger zu wüssen höchst-

manhero schickhen mechte, Zumahlen gedachter herr Graf von Auersperg Ihro Mayestät interesse und Dienst zu observiren micht im Standt ist; ich meines orths werde auf alle Weiss suechen Men Herzog und F. M. in gueter Verstandtnuss zu Erhalten, und Albles in der Welt thuen umb I. M. Dienst in obacht zu nehmen. Womit mich zu Gnaden gehorsambst Empfelle, E. D. undterthänigst und mechanischen Diener; Wirich Graf von Daun.

"P. S. Beykommenden Brieff und poscriptum seynd mir "an E. D. in Zueschliessen göben worden, Zweiffelt man nicht die "handt werde E. D. woll bekandt seyn, ich aber Empfehle mich noch-"mahls in dehro bestendige gnadt.

#### II. Der Herzog von Savoien an Eugen.

Turin ce 31. May 1705.

»E(c. etc. J'ay receu en meme temps vos deux lettres par les»quelles comme aussy par une autre du lendemain que Mr le mare»chal a receu de Bresse j'ay este eclairci que jusque alors il n'est point
»rien arriré de ce, que Vous me marquex, j'ajonte a ma derniere
»que dejn 5 regimens des troupes du duc de la seuillade ont passe le
»mont senix pour saire le tour de la Savoye et la vallée d'aoste, et ve»nir joindre ceux qui sont destinées pour le viemont, lesquelles doixent
»s'assembler au premier iour au deta de la Doire bultea, ainsi vous voyex
»combien les Ennemys vont grossir, en ce pays, publiant loujours qu'ils
»veulent suire le siège de cette capitale et ayant deja pour cet effet
»quelque commencement d'Artillerie a Crescentin, c'est pourquoy je sou»haite avec passion de voir toutes nos troupes jointes, et en estat de
»pouvoir agir,«

»A l'egard des Danois je sçais que le Roy de Danemarc a donné »son consentement qu'its viennent en Italie si l'Empereur s'y determine »plustost qu'a les faire passer en hongrie sur quoy je ne vous diray »autre chose si non, que la hongrie est un estat qu'aucune puissance »na droit d'oster a S. M. J. qui est sous ses forces qui lui reviendra »toujours aprez la paix, ou par traitté, ou par la force des armes, au »tieu que si l'Empereur perd cette conjoncture il n'enquerrera jamais »point d'autre d'acquerir le Milanois tellement que le temps qui seroit »en quelque maniere encore favorable seroit icy tout a fait nuisible «

»I'ay sçeu qu'on a a Vienne quelque pensée d'envoyer commander »en hongrie Mr le marechal de Staremberg, je vous prie de me man-»der la dessus confidement vos sentiments, pour sçavoir, si je dois »en ce cus m'opposer ou non, a son rappel, cur vous sçaves qu'entre autres nöttig, ob hiervon Etwas zu förchten seye, oder nit, damit Ich meine weithere mesures darnach abfassen möge.

Immittlst fangen die Recrouten zu Fuess allgemach an hier Einzutreffen, von denen rimonten ist zwar noch nichts arrivieret. Sye seyndt aber auch solchergestalt in der nähe, dass in Ein paar Tagen die erste darvon hier anlangen khönen, gleichwie dann die ChurPfältzische trouppen gleichfals würklich in Tyroll Eingetretten, auch die Artiglerie Pferdt in marche begriffen seyndt; Vom Proviantfuhrweefsen aber waifs Ich noch nichts: So mir auch nit wenig nachdenkhen machet, dan, wie Ich dermahlen nicht in standt bin, nur auf Einen halben Tag Brodt und noch vill weniger munition mit mir zu führen, so khönen sich E. E. leicht Einbilden, wie sehr es mich embarassieren miesse, wan bev auch all-verhandenen übrigen requisiten Ich dissals mit der behörigen Bespahnung und Fuhrweesen nit versehen seye, nichts destoweniger aber khönen sich Dieselbe versichern, dass Ich es meiner Seiths an nichts Erwinden lassen, sondern alles thun werde, was immer möglich seyn khan;

Was mir E. E. sonsten wegen gewünnung der passage über die Adda melden wollen, bin Ich mit Deroselben allerdings Einer gleichmessigen mainung, wan man sogleich die operationes anfangen zu khönen in standt were, Nachdeme aber der Feindt Zeith genug hat, sich an dem Oglio zu verschantzen, und dahinwerths von hier aus allgemach verschidene trouppen detachiert, auch in dem Cremonesischen Eine linia ziehet, und nit weniger an der Adda selbsten verschidene arbeithen machet, so werden E. E. von selbsten leicht ju dicieren, dass man hierdurch so leichter Dingen nit penetriren khöne, sondern sich nach denen sich Ergebenden conjuncturen reguliren miesse; werde aber dise ihre mainung kheinesweegs ausser acht lassen, sondern umb so mehreres darauf reflectiren, als Ich selbsten gar wohl begreiffe, dass auf disen glüklich reussirenden Fall man auf die Erinderte weiß an Einander gar füeglich die hilffliche handt bietten khönte;

<sup>»</sup>qualitez il en a de bonnes, tont cela depend de celuy qu'on sonstituera »a sa place, qui devroit estre une personne sur laquelle je puisse compter »et qui eust l'habileté requisc. Je suis tres veritablement etc. etc.«

Wegen auswexlung der gefangenen berueffe mich auf mein iüngstes, daß nemblich der Duc de Vendosme wegen der bey der Höchstätter action überkombenen nichts wüssen wolle, immittlst aber habe Ich gleichwollen mit der iüngsthin bey St. Ossetto gefangenen feindtlichen Infanterie den Anfang gemacht, und werde in so weith man gefangene überkombet, darmit continuiren, und auf alle Weeg sehen, wie man nach und nach die unsern Erlößen khönte.

Auf den recommendierten herrn Obristen von Fresen will leh zwar meiner Seiths so vill von mir dependieret, in ansehung E. E. Vorwortts gar gern alle reflexion machen, Sye wüssen aber auch anbey, und khenen selbsten den standt unsseres aerary, wie dises beschassen seye, zu geschweigen, der consequenz, worauf andere exemplificieren, und gleichfalss die Obristen gage wurden haben wollen.

Betreffendt aber den Erinderten geldtmangl und dass die mit dem herrn graffen v. Daun überschickhte Summa nichts, oder wenig aushelste, da khan Ich Dieselbe versichern, dass a proportione der hiesigen armée, bey der darinnigen die noth niemahlen so gross gewesen seyn khöne, als Ich solche dahier angetrossen habe, E. E. aber khönen sestiglich glauben, dass Ich an meinen Krässen nichts Erwinden lassen, sondern alles anwenden werde, damit man sovill als möglich allenthalben aushelste, gleich es dan bey nun geänderten gubernio den anschein gewünnen will, dass man das Militare in bessere reflexion ziehen wolle. Womit etc. etc.

## 448.

## An den Kaiser.

Calzo den 3. Juny 1705.

Etc. etc. Ich bethaure dass gegenwärtige relation annoch aus disem Lager datieren müesse. Das Provianth hat mich gehemmet, dass bishero nicht sortruekhen khönen. Die armee ist würkhlich Vier Täge ohne Brodt gewesen, und ob Ich zwar mit Güette und schärsse tentieren lassen, aus dem Venetianischen Eine Anzahl bespanter Wagen zu überkomben, so könte

Es doch nit zuwegen bringen, dieweillen der landt- oder Baursmann fast allerorten das Vieh in die Högste Gebürg, und abweege salviert hatte: Ich khan Es auch schier nit für übl nemben, dan die arme leith haben ohnedem schon Vill schaden Erlitten, und wan Ihnen auch Ihr Vieh und Wagen noch des weitern ruiniert wurde, wären Sye vollendts gar in das Verderben gestürzet.

Mit deme aber wuste Ich mir wegen des fuhrweesens nicht zu retten, fande auch kein anderes mittel, als daß von der ar mée alle officiers- und mar quetanter Wagen nacher Navi abschiekhen mieste, umb von danen das Etliche Tag schon in Vorrath gebackhen geweste Brodt hiehero bringen zu khönen, sonsten wurde Es bey Jeziger grossen Hitze völlig zu grundt gangen, und die Ar mée noch länger ohne nahrung Gebliben seyn.

Dises expediens hat nun zwar für Einmahl beschehen khönen, öfflers aber wuste Ich Es nit zu bewerckhen, dan wan Ich mit der armée marchiren solte, müesten solchergestalten, Entweder das Brodt, oder die bagage Zuruckh - und auf der stelle ligen bleiben, da Ich noch bis dato keinen Orth habe, alwo das Geringste in sicherheith lassen könte.

Hierumb aus dem Landt mir zu helffen, lasset sich auch in der Eylle (wie Es nöttig) nicht thuen, dan Erstlich ist der feindt noch nit hinaus: andertens von denen Inwohnern alles verlossen: und drittens brauchet man Zeith die dispositiones zu machen, auf welche die coniuncturen nit wartten, sondern mir Entgehen, so fa vorabl sye auch seyn mögen.

Die Ersten 50 mit Pferdten bespante ProviantWagen befinden sich zwar nunmehro umb Trient: allein die andere 50 seyndt noch weith zurukh, und von dem oxenfuhrweesen aber höhre Ich gantz nichts: also zwar dass darausten wenig, wo nicht gar keine von denen Erforderlichen Zugoxen annoch übernomben worden wären.

Mit dem Bruggenweesen gehet Es mir nicht bösser, dan anstatt dass Ich aus dem Reich Einer anzahl der Ledernen schüffen mich vertröstet; bekombe Ich gestern von der Administration aus Bayrn die nachricht, wie dass der General Leithenant solche maisten Theils zu seiner Armée genomben, die wenige aber, welche noch übrig wären, aus mangl der Geldtmittel weiter fortgebracht, weder mehr andere Verscrttiget werden könten. E. K. M. geruhen also von selbsten Allerhögst Erleicht zu iudiciren, wie Ich auf

solche weiß operiren solte. Ohne Brodt khan die armée nicht leben: und ohne Bruggen kheinen fluß passiren.

Die hierinnige Landts Situation ist weldtkundig. alwo sich fast von schritt zu schritt lautter Wasser, und Graben befinden; Wan Ich also mit harter miehe irgentwo Einen march gethan: muess Ich gleich widerumben Etliche Täge Ja auch ganze wochen still halten, dieweillen weder Brod: weder schüff, weder genugsambe Artiglerie und munitions Sorten aus mangl des fuhrweesen. mit mir nachführen khan, sondern gezwungen worden bin, nuhr allein von denen feldtstukhen mehr als die helffte in Tyroll zurukh zu lassen, umb durch die bis dato angelangte Artigleriepferdt gleichwollen Etliche munitions wagen zu bespahnen, damit Ich wenigstens die högste notturfft zu Einer feldtoccasion bey der Armée verhanden haben konte; solte sich aber Eine dergleichen Eraignen, welche Ein langes Gefecht Erforderte, so wurde Ich mit der munition schlecht bestehen, zugeschweigen, dass noch zu mehr andern actionen das geringste in Vorrath zu verbleiben hette, oder Ich wuste, wie zu Einer weitern operation die schware artigleria und Zeügsmaterialien nachbringen könte, zumallen Einestheils die communication von ruhkhwerts mit tyroll noch nit recht sicher ist, anderten Theils aber vill Zeith verlauffet, bis man von danen Derenselben notwendigkeiten möge nachkomben Undterdessen aber gehet Es mit dem Herzogen zu Savove auf die nahe, da der Duc de Feuillade umb mit dem Duc de Vendosme sich zu coniungieren, in dem Piemont beraits angelanget, und der Leztere Chivasso schon würkhlich attaquiret: Diser posto aber weder von Situation noch fortification dermassen beschaffen ist, dass man daraus lange resi-Gehete nun diser posto verlohren, so stenz thuen könte; stunde eo ipso dem feindt die entreprise von Turin offen, und frey, Es ware dan sach dass Er villeicht nach Vernembung meiner passage überden oglio andere misur nemben dörffle, als wie Ich Es gestern sowohl dem Herzog, als feldtmarschallen Graffen Guido v. Starnberg mit mehreren geschriben; und zugleich in Einen und andern Ihre nachricht und mainung verlässlich, und fordersamb zu vernehmen verlanget habe.

Meinerseits aber laborire Ich mit Eüssersten Kräfften, so vill als möglich an Provianth: und sonsten die anstalten zu machen, damit von Einen tag zum andern mich Endtlichen Widerumben moviren könte, allein Es beruhet auch bey E. K. M. allerhögsten Authoritäth, umb mich, wie Obengedacht, nicht so lang mit denen unentpörlichen requisiten steckhen zu lassen, mithin wollen auch Dieselbe allergnädigst anbefelhen, damit Ich nebst disen baldt widerumben mit Einer Geldtrimessa Secundieret werde; Widrigens wurde nit fortkomben khönen, und wan hingegen die heurige campagne diser Endten keinen guetten Succes haben solte, so dörfte für das künftlige nichts mehr zu hoffen seyn.

Was aber Inzwischen seith des leztabgeloffenen Couriers sich zugetragen, und was insonderheith der General Viscontifür Einen gliekhlichen streich gethan habe, geruhen E. K. M. mit allen übrigen aus der beyverwahrten continuation des Diary allergnädigst zu vernemben, und daraus zu Ersehen, daß man unserseits nichts undterlasse, was menschenmöglich seyn khan. Empfelle mich darneben zu Dero beharlichen Kayserlichen hulden und Gnaden, und Ersterbe in allertieffester Submission etc. etc.

### 449.

# An den Herzog von Savoyen 1).

Gavardo le 3. Juin 1705.

Etc. etc. Ayant receû avec très humble respect la lettre de V. A. R. du 28. passé, J'ay rexpedié dabords le marc antoine, et Je retiens celuy, lequel estoit tombé entre les mains de nos husars, comme Je l'ay mandé hier a V. A. R. Il suivra pourtant aussitost que J'auray matière de pouvoir continuer a V. A. R. mes tres humbles relations.

Je Suis tres sensible pour ce, que les affaires du Piemont aillent toujours en empirant. Je fairay donc tout au monde pour la sauver de la dernier extremité, et Je ne regarderay meme aucune risque ny hazard, pourveu que Je puisse reuscir, et luy temoigner le Zele de mon tres fidel attachement. Il n'y a que la necessité indispen-

<sup>1)</sup> Die ausgezeichneten Stellen sind im Konzept von Eugens eigener Hand beigefügt. Diess gilt auch für alle folgenden Briese des Prinzen an Victor Amadeus und Marlborough.

sable; qui m'a fait arrêter depuis le passage de l'oglio; mais comme J'espere d'avoir en peû reglé les choses dont J'avois le dernier besoin selons le detaille fait a V. A. R. par mes precedentes, Je luy promets, de me mouvoir incessament, et chercheray tous les moyens immaginables pour la pouvoir Soulager bientost. Pallazuolo Se defende encore, et V. A. R. conoit de Soy même de quelle consequence il soit, affinque J'aye cette poste la. J'y fais donc appliquer toute la force possible pour chasser dehors la Guarnison. Quant a ce qu'il faudroit, a quelque prix, que ce Soit, nous procurer une communication avec le Piemont, Je le conois tres bien, mais Je le vois encore bien difficil. Mais qu'Elle soit sure que je noubliré rien pour cela, et que Je luy donneray toujours des maiques tres certaines de ma tres humble soumission, avec la quelle Je suis, et demeure pendant ma vie Monseigneur de V. A. R. etc.

#### 450.

# An den G. F. W. Grafen Roccavione.

Gavardo den 3. Juny 1705.

Etc. etc. Ich habe auf des herrn G.F.W. von gestrigen dato mit mehreren vernomben, was mir Derselbe über den recognoscirten bewusten posto, und daßes wegen Weithe des marche mit der bagage difficil seyn werde, hat Erindern wollen, Sovill nun bedeithen posto betrifft hat mir der Nicolotti 1) dahier Einen Rüss darüber gewißen, und bin danenhero darvon schon informiert, gedenkhe auch auf alle Weiß sothanen posto zu nemben. Wegen der bagage aber bin Ich der intention, daß Ich Sye Einige Tag voraus schickhen, und sodann Erst mit der armée von hier außbrechen werde, wan man nun also Einmahl in das Thall eingerukht - und die arrierguarde sicher seyn würdt, so khan man sodann die Cavalleria fortgehen lassen, und mueß marchiren, waß man immer khan, den vorhabenden posto zu nemben, wo inmittlst man die bagage zurukh lassen, und der herr G.W. Einen sichern orth für Dieselbe würdt aussehen lassen müessen.

Kaiserlicher Mineurhauptmann; später Quartiermeisterlieutenant bei der Armée in Italien.

Sonsten approbire Ich, dass der herr G. W. sich besser rukhwerths postiert hat; und khan wohl seyn, dass das demselben mitgegebene detachement Eingeschray im Landt machen derste, danenhero Ich schon darauf reflectire den posto St. Ossetto zu verstörckhen, wobey dem herrn G. W. zu seiner direction Erindere, dass Ich den Kriegs Commissarium Fritz in das Valle di Sabbia abgeschickht habe, umb alles was von Trouppen in anmarche ist, daselbst durch- und zu dem herrn G. W. directé zu dirigiren, zugleich auch acht zu tragen, dass die fourage von Landt mit ordtnung genomben, und auch sonsten nicht excediret werde.

Dass Uebrigens etwas vom feindt zu Torbole seyn solte, habe Ich auch schon gehörth, Es wolle aber der herr G. W. dahinwerths recognosciren lassen, und sich auch sonsten wohl in acht nemben, gleichwie auch Ich von hier aus gegen Nigolera und Nigolenta Thuen werde.

Ich Erwartte schlüsslichen von dem herrn G. W. von Zeith zu Zeith weitheren Bericht, und verbleibe etc. etc.

# 451.

# An den Grafen Tavini.

Gavardo ce 5. Juin 1705.

Monsieur! Je Vous Suis redevable de ce que Vous m'avez mandé par la Vostre du 27. passé, et pour reponse Je Vous diray Seulement, que la dernière lettre receù de S. A. R. estoit datéé du 17. par la quelle Elle même me marqua qui soit mieux, que Je me ne presse point, ny que Je m'embarasse pour 15 Jours de plus, ou moins, affin de se pouvoir promettre une bonne suite de ce, que Je pourray agir.

Vous aurez deja veû par me precedentes les raisons qui m'ont empeché Jusqu'a cett'heure de passer pas avant, ainsi il est inutile, que Je Vous le repete mais bien, que Je Vous prie, de continuer a presser tout ce que Vous sçavez estre destiné pour cette armée. Je Seray davis, quand on me laissera pas sans argent, car autrement il n'y a pas a songer, que Je puisse maintenir l'armée, estant obligé d'employer toujours des grosses Sommes pour la proviande, quoyque

les Fonds devroient estre separés, et point melés avec les rimesses positivement necessaires pour les Trouppes, comme Je l'ay representé un'infinité de fois. Faisant reponce a S. A. R. Je luy ay demandé en grace, de me faire sçavoir au plus tost, ce, qu'Elle pourroit agir, ou craindre des ennemys, estant retourné vers le Piemont le duc de Vendosme, et qu'ils vantent toujours d'assieger Turin ou du moins la bombarder, en quoy Je ne comprends pourtant pas, avec quelles trouppes ils puissent l'entreprendre, estant visible quils ayent la plus grande partie de leurs forces contre moy.

Je suis cependant a la veuille de me mouvoir aux premiers Jours, et ce que Je pourray faire, Vous pouvez croire, que Je n'oublieray assurement pas, com'aussi que Je Suis a mon ordinaire, Monsieur, Vostre très affectioné serviteur etc. etc.

### 452.

# An den G. F. W. Grafen Lamberg 1).

Gavardo den 5. Juny 1705.

Etc. etc. Auf das Jenige was mir Mein herr H. K. R. und G. F. W. untern 29. passato weitleyfig hat überschreiben wollen, approbire Ich erstlich, das angelegte Proiect, über die in Bayrn ausgedailte Guarnisonen, und habe dabey nichts anders zu Erindern, als daß man die Demolierung Braunau und Schardingen nicht ausser acht, sondern daß Eines sowohl, als das andere, und Zwahr Je ehe Je besser geschehe, bestermassen sich angelegen seyn lasse.

Was die funstzehenhundert frankhen betrifft, ist Es Zwahr freylich Guet, das man mit selbigen auf das genaueste tractiere; Es stehet aber dahin ob sye darmit zufriden seyn werden.

Dass sonsten die in Bayrn von verschidenen Regimentern auf der Werbung befündtliche Manschasst zu Abthueung der obgewesten 'Confusionen in die geschlossene Orth eingedeillet worden, thue Ich in allen Weeg genehmb halten, Welche aber von dissen auf den Landt bishero excedieret, und selbiges unverantwortlicher Wails

<sup>\*)</sup> K. k. Hofkriegsrath und pro parte militari der Administration in Baiern beygegeben.

hergenohmen haben, were zu untersuechen, sodan die transgressores mit aller schärffe anzusehen.

Der herr F. M. Graf von Gronsfeldt aber hat dargegen umb so weniger sich zu setzen, alls nach Erhaltener Ordre, umb sich in das Römische Reich zu begeben, Er daselbsten nichts mehr zu thuen noch zu disponiren haben mag, sondern nunmehr, wie Es schon Zeith ist, sich dahin zur Armée versiegen solle.

Belangendt die in landt zu verbleiben angetragene 600 Pferdt, scheinen Mir fast etwas zu vill, und were Ich der Mainung daß 500 genug seyn wurden; nebst disem aber ist mir lieb zu vernemben gewesen, daß die zurukbehaltene Battaillonen Ihren March angetretten haben, persuadire mich auch, es werde denen dabey Commandierenten Officieren die Beschleinigung Ihres Marches schaffeingebunden worden seyn.

Dass übrigens obbedeyter Herr F. M. Graff von Gronsseldt meiner intention zuwider die übernuhmene Payrische Pferdt unter andere Regimenter außgedailet, darbey mus Ich Es zwar als Einer geschehenen sach bewenden lassen. Meinen herrn H. K. R. und G. W. aber thue Ich ersuchen, auf andere Mittl und Weeg gedacht zu sein, Womit man denen Jüngst erinderten Regimentern Roccavion, Falkenstein, Herbeville und Trauttmanstorff mit der Eben neülich Erinderten anzahl Pferdten sambt Sathl und Zeyg sobaldt als Immer möglich außhelffen könte.

Bey dem Punct des Recroutier- und Rimontierungs Werkh habe Ich Demselbigen Jüngsthin ein mehreres gemeldet, und Mich über dessen Hoche Notwendigkeit Weitleyfliger explicieret, dass Ich also hierinfals nichts mehres zu Erindern Wais, als die Beförderung dessen witerholter zu raccommandieren.

In puncto der flintenstainer hat man deren alhier högst Nöttig, und ist mithin gar guet geschehen, das auch anhero eine Quantität repartieret worden. Mein herr H.K.R. und G.W. wolle also allen fleisses ankheren lassen, damit Sye ie eher Je besser herein befördert werden möchten.

Ratione der rukständigen Contribution von denen bewusten 5 Prelathen und wie sodan dise repartieret werden wird, habe Ich nichts zuwider, Auch kein bedenkhen, daß man von denen bayrischen artigleristen Ein und andere der bössern Subiecten in die Kayserliche Kriegsdienst herüber nembe, und selbige nacher Hungarn employere, wan man nuhr zuvor bey Hoff, oder unsern mittel sich angefraget habe, ob man deren Einige und wie vill annemben könte.

Schliesslichen dienet Mir die angelegte Copia der nacher Hoff Erstatten Relation zu Guetten nachricht, Welches dan alles ist, so Ich Meinen herrn H. K. R. und G. W. für heindt zur dienstlichen Andworth zu Erindern gehabt habe, und Verbleibe allstätts etc. etc.

### 453.

### An den F. Z. M. Grafen Friesen.

Gavardo den 5. Juny 1705.

Etc. etc. Ich sage E. E. hiemit dienstlichen Dank dass mier Dieselbe unter 25. passato von dem Jenigen haben nachricht geben wollen, Wass der Milord Duc de Marlebourugh mit des Herrn General Leüthenandt Liebden über die vorhabende heürige operationes zu Rastat mit Einander Concertieret: Sye hingegen Ihrerseits die in Einen und andern besorgente difficultäten, zugleich beliebig haben annectiren Wollen.

Nun wissen E. E. von selbsten daß in derley Materien von Weiten Gar hart zu Judicieren seye, Zumahlen sich die Coniuncturen alle augenblik verendern, und in andern standt Kommen können; Ich zweiffle aber nicht Es werde gedachte des Herrn General Leuthenandts Liebdten mit Ihme Duc de Marlebourugh ein solches Concert genohmen haben, Wobey alles wird reifflich überleget worden seyn.

Wass Ich also meinerseiths hierbey in Verdrauen zu Erindern finde, ist dises, dass Ich schwärlich Glaube, dass die Allyierte, nachdeme sye mit einer so Grossen macht zu seldt kommen, ohne operation stehen bleiben, und hingegen des herrn G.L. Liebdten werden allein operieren lassen Wollen. Ich beruesse Mich übrigens auf anligendes Diarium und verbleibe etc. etc.

### 454.

### An den Kaiser.

Gavardo den 5. Juny 1705.

Etc. etc. Was seith dem lezten Posttag Zwischen denen beeden disseitigen Arméen vorgegangen- nit weniger sonsten in Einem und andern von mir disponiert worden, ist in der nebenlag von Tag zu Tag ordentlich beschriben, so Ich E. K. M. nach meiner obligenden schuldigkeith, wie Es bis dato und vormallen AlleZeith observieret habe, allerunterthänigst mitanzuschliessen, nit undterlassen sollen.

Die occasion bey der darinnen angemerckhten Cassina ware Zimblichermassen scharff, mithin könte Es ohne Etwelchen Verlust unserseits nit ablauffen; Es confirmieret sich aber Je mehr, und mehr, dass auch der seindt sehr vill Eingebiesset habe.

Der General feldt Zeügmeister Baron v. Bibra assistierete denen anstaldten vor der attaque so Vernünfftig als vorsichtig, und den angriff, wie auch die action selbsten commandierte darauf der General Wachtmaister Prinz Alexander von Württenberg, welcher darbey sich sehr ruemblich, und lobwürdig Signalirte: seinem exempl aber folgten auch ganz löblich all - die übrige officiers und Gemaine, dass also deren allerseiths Erwisene Tapsferkeith, conduite, und experienz E. K. M. allergnädigstes Wohlgefahlen billig verdienet haben. Tag hernach detachirte Ich gegen Navi den Generalwachtmeister Roccavion mit 500 Pferdten, und so vill zu fuels, gabe ingleichen Befelch, dass über dise Leztere auch noch 300 Mann von St. Oseto Demselben folgen: Er aber von Erdaiten Navi weiter hinaus recognoscieren solte, alwo die Situation am Vortlhaffligsten seyn wurde, dafs Ein laager geschlagen, und nur vom feindt der fernere Außdritt in die flache zum Wenigsten verhindert Zu gleicher Zeith verordtnete Ich alda zu Navi unverzüglich die Baekherev Einzurichten, umb all - Ersinliche miehe anzukheren, damit das Brodt, nicht wie bishero, so fortan abgehen dörffte; da man bis auf dise stundt noch nie nuhr auf Einen Einzigen Tag Etwas zum Voraus hat zusambenbringen khönen.

Ja Es gehet auch noch bis anietzo darmit sehr hartt her, dan die Salvaysche frichten, so in dem Veronesischen, und

der Polesine in cappariert, seyndt noch nit bezahlet, und khönen darumben nit von der stelle gebracht werden: zu geschweigen, dass auch dermahlen die conjuncturen sich geändert haben, und nunmehro Ich nit länger Zuewartten khan, bis selbige zu der hierseitigen consumption herauf transportiert werden könten. Damit aber gleichwollen dise losszuwürckhen, und man sich deren nach der handt Ein oder andererer orthen bedienen könte. habe Ich bey leztverwichener ordinari Dero HoffCammer Ersuchet, Sye möchte dahin bedacht seyn, seine des Salvav hinausgeschickhte proiecten Ehemögligst zum standt, und Endt bringen zu lassen, wan Es Inmittlst nicht schon beschehen ware, damit man dardurch sowohl die dickherwehnte Salvaysche frichten von dem Verlust der caparra zu salviren: als auch daraufhin die Proviantirung zum Mindesten auf Ein Paar Monath lang recht Verlässlich zu assecuriren, einen gewissen fundum haben konte; dann wie Ich indessen dises werkh hierumb mit Pahren Pfenning bestreitten muess, worzue vill Geldt Erfordert: der miliz aber Ein grosser Theil von denen rimessen Entzogen wird; also ware Es Einmahl zu Dero Dienst die Högste nottwendigkeith auf dass man die fondi offt vorgesteltermassen Separiere, und nicht so fortan mit dem Provianth, und der Armée vermenge, dieweillen sonsten weder die rimessen Jemahlen Erckleckhen: noch die Proviantirung bestritten: weniger die armée aus dem bisherigen Ellendt wurde Erlöset werden khönen. Ybrigens continuiren zwar die recroutten hintereinander anzulangen, und seith gestern hat auch Etwas von der rimonta und recroutten der cavallerie den Anfang gemacht: das Pfaltzische corpo aber wird Erst umb den 12. dises zu Trient Eintrefen, hinter welchen noch mehr andere Leith und Pferdt von Dero Kavserlichen trouppen mit beeden Artiglerie - und Provianthfuhrweesen, wie auch der in Bayrn angehaltene battaglion zuruckh seyndt, dass Es also auf meine rechnung hinaufskombet, wie nemblichen vor Ende des Jeztlauffenden Monaths Juny Ich die Armée werde schwärlich beysamben haben khönen.

Inmittst mache Ich doch gleichwollen alle disposition, umb mich Erster Tagen zu moviren, lasse dahero die samentliche bagagen und Troß über St. Osetto beraits hinein deffiliren, werde auch das Roccavionische detachement noch in Etwas verstärkhen, und in übrigen bin Willens, wan Ich von hier aufbreche, Zwischen Nacht und Tag in Einen Zug Einen forzierten March bis über Navi hinauss zu machen, und alsdan in der Gegendt Urago mich zu laagern, fahls mir der feindt nicht Solte Er sich aber mit seiner armée hier bevorkomben wurde. vor meiner, oder Zugleich Entweder in corpore moviren, oder auch da und dorthin separiren, so will Ich schon weiters anf der hueth stehen, wie Etwo nutzlich von der Gelegenheith zu profittiren möglich seyn möchte, da Ich dan auch nit Ermanglen werde, sowohl vor dem Aufbruch alle Manuschafft an mich zu ziehen, welche bis dato zu Salo, Maderno und Carignan postieret ist. Als auch nachgehendts bev der Arriergarde all-Erdenkhliche praecautiones zu nemben, damit der feindt so leicht keinen schaden zufiegen könte, allermassen nicht zu Zweifflen ist. Er werde mit allen gewaldt sich an selbige anzuhengen trachten, wan Er anderst nicht Ehender decampiren wurde.

Sobaldten Ich nuhr aber sothane arriergarde in sicherheit Gebracht, und sehen werde, dass keine gesahr mehr Obhanden, gedenkhe Ich sogleich mit der gesambten cavallerie und Etwas Infanterie: den march vorauss zu poussieren, umb zu Eyllen, damit Ich in der Obvermelten gegendt Urago, oder dorten herumb dem seindt den Vorsprung abgewühnen: oder sonsten in der Eylle Etwas thuen könte, worzue sich Etwo die gelegenheith praesentieren, und Ich Lust sinden möchte.

Von des feindts stärkhe khan Ich zwar dato noch keine rechte Verlässligkeit wüssen, wiewollen Er allenthalben aussprenget, daß seine armèe zwischen der Iombardie, Piemont, und Savoye In 120 Battaglions und 130 Squadronen, ohne der spahnisch - und Maylandtischen Trouppen bestunde; allein, wan das corpo von dem duc de Feuillade herauskombet, und auch die obige trouppen sambt denen zwey battaglionen von Napoli darzu gerechnet werden, so dörsste nicht vill darvon abgehen; anbey Spargieret Ernoch Immersorth, wie daß Turin wo nicht würkhlich belägert, doch wenigist bombardieret werden solte, wie dan beraits der duc de Vendosme nacher Piemont widerumben zurukhgekheret ist.

Was sonsten von des Herzogs zu Savoye corpo aus dem Piemont in das Maylandtische durch Dero obristen und des Palffischen Cuirassier Regiments bestelten Commandanten von Pfefferkorn für Ein tapfferer streich geschehen, wird E. K. M. von dorther sonder Zweiffl schon relationieret worden seyn; Ich abstrahiere aber von denen particulariteten, dieweillen Ich solche von selbsten nit recht waifs, und Erkhüne mich allein Ernenten obristen von Pffefferkorn- nebst noch Etlich andern of ficieren zu Deroselben Kayserlicher Gnadensreflexion allerundterthänigst zu raccommandieren, worüber Ein mehres von Dero HoffKriegsRathsmittel per referatum allergehorsambst wird vorgetragen werden: und danneben Thue auch mich zu beharlichen etc. etc.

#### 455.

# An den Hofkriegsrath.

Gavardo den 5. Juny 1705.

Etc. etc. Es ist Einem löblichen Mittel beraits sattsamb bekandt, mit was für Ehrenrierigkeiten Herr graff Berka wider herrn baron Martini hervorgebrochen seye; Und weillen aber bis dato die sachen von dem Ersteren ausser prob gebliben: der andere hingegen solchergestalten nit acquiescieren will - noch khan; so hat Er mir an I. K. M. Ein memorial behändiget, und gebetten, Ich möchte Es sambt Einigen meiner Zeillen an Dieselbe überschickhen, als wie Es demnach auch Ihme umb so weniger habe abschlagen khönen, dieweillen billig ist, dass man Einen Jedweden die Justiz widersahren lasse.

Zumallen nun aber wohl seyn khönte, das Allerhögst Erwehnte K. M. sowohl gedachtes memorial, als meine darmit Erlassene Zeillen an Eine andere Instanz herabgeben dörsten, und Ich dargegen Erwogen habe, Es werde nöttig seyn, dass die Jeztregierende K. M. besage deren in hac materia schon vormahlen an die in Gott ruhende Mayestät hinausgegebenen referaten, von seiten unsers mittels mehr umbständlicher informieret werden; Also habe für guett besunden: hiervon beederseits die abschrissen zu communicieren, worüber Ein löblicher Kayserlicher H. K. R. das weitere in der sachen dahin urgiren wolle, damit dermalleins Entweder nach dem lauss der Justiz, oder sonsten aus andere Weiss

Ein Endt gemacht, Entzwischen aber bedaiten Graffen Berka Ernstlich anbefohlen werde, daß Er die seinerseits unbefuegte Sequestration der Martin- und Messischen mobilien zu Venedig alsogleich widerumben relaxieren, und restituiren lassen solte.

Es Zaigen ferners die auch nebenfündige Beylagen, was an mich abermallen die zu Ulm gefänglich angehaltene bayrische officiers und Commissarien wehemietlig geschriben haben; Nachdeme Ich aber nit Waifs, was meines orts von hieraufs Ihrethalben zu disponiren hette, Als Thue Ihr anbringen an Ein löbliches Mittel hiemit übersenden, und Demselben anheimb stellen, was Es darinfahls zu versiegen für guett, und billig Erkhennen wurde.

So annectiere Ich auch des weitern die verba extractus, wovon der fuhrweesens Verwalter Neander sub dato Pettau den 13ten elapsi an das hiesige Commissariat Bericht Erstattet hat, als nemblichen Er ware den 12. deto mit 31 neu angeworbenen Knechten zu übernemmung 373 stukh oxen von dem Artiglerie ZeügsZahlmeister von der Khötten alda zu Pettau angelanget, hette Ihn aber lauth der in Wienn gepflogenen abrede daselbst nit angetroffen, Ja, Wie Er vernommen, dörfte vermelter ZeügsZahlmeister mit seiner Lifferung so baldt nit aufkomben, und Indessen besorgte Er, Es möchten die neü aufgeworbene Knecht (so alle Paarfuefs: auch kein hemmeth auf den leib hetten) vor ankombenden oxen widerumben darvon lauffen, wovor Er aber umb so vill weniger Eine Verandtworttung wurde tragen khönnen, als Er ohne Kreitzer geldt von Wienn ware abgefertiget worden.

Ein löbliches mittel stelle also hierüber den mehr Ernenten Zeügs Zahlmeistern Zur rede, und wan sich Eüsserte, dass Er seines orts wider sein Versprechen und getroffenen contract in Etwas man quiret hette, müeste man noch schärffer wider selbigen verfahren.

Ich Erwartte auch beynebens zu vernemben, ob nach Dero Jüngst Ertheilten Versicherung Ein Theil deren mit dem fuhrweesens-Director Mädel richtig gestelten Provianthwagen abmarchiert seyn werde: oder nicht? und wan ingleichen die übrige Wagen sambt dem ZugVich dermalleins folgen wurden? Zumahlen meine seitherige Bericht schon genugsamb werden gewisen haben, wie mich em barassiert befinde, das Ich so lang ohne denen

beeden Artiglerie- und Provianthfuhrweesen gelassen: und danenhero sowohl wegen diser, als wegen mangel des Brodts bis an dato nicht von der stelle mich habe movieren: noch auch ferners in Einer operation oder Zug werde fortkomben khönen, so lang nicht sothane fuhrweesen und bespahnung der artiglerie verhanden seyn wurden, von welcher lezteren Ich zwar nachricht habe, dass Einige pferdt vorauss marchiren.

Yher dises ist auch Einem löblichen mittel böstermassen bewust, Welchergestalten man zwar über die aus Bayrn herein de stinirte 1000 Centner Pulffer: noch Zwey tausendt Centner hernach zu schaffen resolvieret habe; allein Es sevndt de facto nit Einmahl die Erstere aus Bayrn für voll hereingebracht worden, und hierinnen habe Ich auch keinen andern Vorrath als kaumb von 2- bis 300 Centner gefunden; solchemnach also, wan man von draussen nicht fördersamb die Anstaldt fürkheren wurde, umb sobaldt als möglich die angeregte 2000 Centner Pulffer, nebst Einen proportionirten Vorrath an Pleu herein zu verschaffen, so wurde Ich unfählbahr mitten in der operations Zeith ohne munition mich befinden, und nicht in standt sevn, fast nuhr Ein schlechtes Sehlofs attaquiren zu khönnen, massen dem ansehen nach in disem Veldtzug nit allein Villerley occasionen Es absezen dörffle, sondern auch de facto allerhandt vorgeweste actionen und durch das bissherige ville canoniren schon Ein Zimbliches daraufgangen ist, auch noch täglich Ein mehres consumieret werden muels, da man so nahe vor dem feindt stehet.

Es lasse danenhero Ein löbliches mittel disen punct sich sehr nachdruekhsamb angelegen seyn, dan ohne Crauth und Loth ist weder zu sechten, noch zu operiren.

Es wais ferner Ein löbliches Mittel, wie daß mit dem Preüssischen Corpo der Transitus dahin seye bedungen worden, daß Es den Genuss der Verpflegung etappen mässig zu bezahlen hette, Weillen Es aber nit nuhr nichts bezahlet: sondern darbey von dem landt so vill pratendiret, und genossen, was Es hat haben wollen, Als wird nöttig seyn, daß man mit selbigen sowohl dasJenige was in dem Jezigen herein march: als in dem leztverwichenen bayrischen Wintherquarthier wider die tractaten der stipulirten 12000 portionen gezogen worden, ordentlich be-

rechnen, und sodan von denen Subsidien die Betragnus abziehen lasse.

Endtlichen wird auch noch dessen Ein löbliches mittel sich Erindern, welcherstalten die seeligst Verstorbene Kayserliche Mayestät auf mein Einratten dem obristen Pfefferkorn nut allein das obrist-Tractament allergnädigst Verwilliget, sondern auch placidieret haben, dass Ich selbigen zu meinen Dragoner Regiment herüber nemben könte. Wan nach Eraignender Gelegenheit der obrist la Mare irgentwo zu seiner ruhe accomodieret, und untergebracht seyn wurde. Dieweillen aber Ersagter obrist Pfesserkorn seithero in dem Maylaudtischen Einen sehr guetten streich und schöne action gethan hat, also hat Er wohl meritieret, und finde Ich auch billig, dass Ein Löbliches mittel sogleich dermallen die vorberührte Kayserliche resolution wegen des obristen Tractaments public machen, und Ihme sowohl, als anderwertig, alwo Es vonnötten, intimieren möge, sonsten aber Ein referat ad Caesarem hinaufgeben wolle, durch welches Einzurathen ware, dass I. K. M. den obristen Fresen mit der obristen gage: den Harrachischen Obristleithenandt Broune Baron v. Camüs aber mit dem Titul und rang als obrist allergnädigst begnaden möchten, dan, wie der Erstere in der Gegenwöhr von Verua sich sehr tapfer gehalten hat, und deshalben auch nach dem anschlüssigen extract sowohl von dem herrn graffen Guido von Starnberg. als à parte von I. K. H. selbsten ganz nachdrukhsamb mir raccomandieret worden ist. Ihme Herrn Graffen von Starnberg aber Ich darauf geandtworttet habe, dass Es zwar ohne dem bekandt, wie das Kayserliche aerarium beschaffen: und oneriert ware, Zudeme auch Eine grosse consequenz nachziehen wurde, da sogleich mehr andere obristen Ein gleiches praeten dir en dörfften. so glaubte Ich nichts destoweniger, Er obrist Fresen verdiente nun distinguiret, und consoliert: wie nit weniger der andere (benantlich der Harrachische obristleithenandt) vorgemeltermassen mit Titl und rang als Obrist promoviert zu werden, gestalten Er nit allein Ein sehr wakher officier, sondern anbey Einer der ältesten Obristleithenante ist. Es auch qua talis noch vor dem Graffen von Harrach schon damallen hette werden sollen. Womit zu angenemben Dienstgefälligkeiten beharlich verbleibe etc. etc.

#### 456.

## An den Kaiser.

Gavardo den 7. Juny 1705.

Etc. etc. Mit Gelegenheit, dass von dem Herzogen zu Savoyen, und Graffen Guidov. Starnberg, Ein courier an E. K. M. respedieret worden, und diser zu mir hiehero passieret ist, durch welchen sowohl von Ernenten Herzog: und graffen Guidovon Starnberg, als auch von dem Graffen v. Auersperg Ich schreiben Empfangen habe, unter andern des Inhalts, dass nach des feindts contenance und Anstaldten noch so sortan die Belägerung Turin zu besörchten ware, worüber nicht zweistle, Er Herzog sowohl, als insonderheith die Zwey Lezteren werden nit allein über disen punct, sondern auch in allen übrigen, was alda in Piemont der Zeith passiren möchte, mehr umbständtlichere relation nach obligender schuldigkeit E. K. M. Erstattet haben.

Also damit Ich den Courier nit aufhalte, habe nur allein hiemit in Eyll Derselben in allerunterthänigkeit beybringen sollen, dass Ich zwar in Erwegung der obigen nachricht mein mouvement umb so Mehres pressiren: mithin auch würkhlich, sobaldten nuhr der Trofs, und bagage über das Gebürg völlig deffilieret haben wird, vornemben werde, Allein dass Ich daraufhin, wan auch die flache gewuhnen, die operation dermassen weiter poussiren könte, wie Es vonnötten, und Ich winschen thätte, ist so wenig zu Hoffen, dass nit möglich, so lang mich ohne Bespahnung der Artiglerie und ohne des Proviantfuhrweesens; wie auch ohne Magazin selbsten befinden werde. Zu dem Lezteren gehören Paare mittel, und wartte danenhero mit grossen Verlangen, auf meinen haus Secretario Mandactor, als welcher dem Vernemben nach Eine rimessa mitbringen solle. De facto aber ist wenig mehr verhanden, dan, was an denen seitherigen wexlen mit hochster miehe von der Erfordernuss des Proviants, umb nuhr gleichwollen die Tägliche consumption des Brodts zu Erzaigen. hat khönen Entzogen werden, habe Ich müessen unter die miliz außtheillen lassen, und darmit für die Gemaine bisanhero die Wochengelder für die officier aber allein Zwey Monath soldt bestreitten khönen, welche sonsten nit mehr zu leben gehabt hetten, da die maiste schon über anderthalb Jahr fast nit das Geringste, Oder doch

gar wenig Empfangen haben. Solchemnach aber blieben für die Erstere von denen Verhandenen mitteln kaumb noch so vill übrig, umb 3 Wochengeldter abraichen zu khönen, welches Jedoch desto nöttiger ist, als von Zeith meiner ankhunfft da die Leith gleichwollen dises weniger bekomben, das Ausreissen also nachgelassen hat, daß, seit Ich bey der Armée bin, nit 10 Mann durchgangen, ungeacht sye maistens ohne Zeldter, und ohne mundirung, und ganz abgerissen seyndt.

E. K. M. Erlauben allergnädigst, dass wegen Kürze der Zeith auf meine vorherige mich in undterthänigkeith beziehe, und geruhen Dero nachdruckhliche Befelch zu widerhollen, damit, wan Etwo mein Secretary mit dem wexl noch nit abgefertiget ware, Entweder Er, oder Ein anderer darmit alsogleich expedieret; wie auch die beede fuhrweesen nach dem concertierten Aufsatz Tag und nacht hereinbefördert werden möchten, dan Ob Ich zwar die nachricht habe, dass Einige Pferdt von der Artiglerie Bespahnung vorauss giengen, so waiss Ich aber nicht, ob der Rest so darauf folget, das völlige quantum: oder hiervon noch Etwas aus Böhmen Theils nit aufgebrochen: oder wohl gar nit Einmahl noch bevgeschaffet sevn werde. Mit deme aber, wan Ich nebst der Bespahnung Einer Anzahl stuekhen, nit auch die munition und verschidene andere Artiglerierequisiten, welche zur vornembenden operation an der handt seyn müessen, solte zugleich mit nachführen khönen, so ist keine mögligkeith, dass E. K. M. von disem feldtzug guetten Success verhoffen mögen.

Von dem Proviantfuhrweesen habe Ich seithero nichts anderes gehöret, als wie verwichen das Hoffkriegs Rathsmittel mich berichtet, dass 50 bespahnte Wagen hetten march ferttig seyn: die übrige aber sambt dem ledigen Zug Vieh Erst Etliche wochen nach dem geschlossenen contract gestellet, und nachgesendet werden sollen. Inmittst aber wird alhier der maiste Theil des feldtzugs verstreichen, und Ich nit wüssen, wie gleichsamb nuhr auf Einen Tag das Brodt solte der Armée nachbringen khönen, da aus dem Landt keine wagen zu bekomben, Zumahlen Alles Vieh in denen Gebürg: und geschlossenen Orthen Salvieret ist. Ja Ich höhre auch über dises, ob hetten die rebellen Eine Zimbliche Anzahl ledigen Zug-Vieches unterweeges in dem Trieb Ertappet, und hinweggenomben, worüber man anietzo unserseits, wer solche bezahlen solte,

annoch disputiren thette. Erwartte solchemnach mit allerundterthänigsten Verlangen sowohl Dero Allergnädigste Verbschaidung, als Befelch, über Ein und das andere, Was Ich in meinen Vorigen Derselben Allergehorsambst zu benachrichtigen, und zu renn on striren für nöttig befunden habe, mich darneben zu beharlichen etc. etc.

### 457.

# An den F. M. Grafen Starhemberg.

Veldtlager bey Gavardo den 7. Juny 1705.

Etc. etc. E. E. werthe Zeillen von 20. passato seynd mir erst gestern Eingeloffen, und Ich hoffe, es werde auch inzwischen mein Leztes so Ich durch den Benedetto Magni E. E. zugeschikht das Duplicat aber über Bologna habe lauffen lassen, richtig zukomben seyn, worüber Ich Einer balden Antwortt umb so mehr gewerttig bin, als Ich gern wüssen möchte, wie bald die Brieff durch disen weeg hin und her lauffen khönen, weillen Sye durch den iezigen weeg 16 bifs 17 Tag ausbleiben, wohingegen forderist anietzo Nöttig were, daß man so geschwind, als möglich gegen einander die Brieff wexlen khönte; Wann also E. E. von dorth aus Ein sichern, und Kurzen weeg zu Stabiliren wusten, will Ich darüber die weithere notification Erwartten.

Inmittlst ist gar wohl beschehen, daß E. E. 1) nach dem notificirten Tottfall Unsers Allergnädigsten herrns S. K. H. die von mir Erinderte assicuration mit aller circumspection widerhollet haben. Betreffendt aber den abermahlen respectu der darinnigen erfordernussen, und Nothstandt angezogenen gar zu geringen wexell, so der herr General Daun mit sich hineingebracht hat, (2) finde Ich unnöthig mich weithers über disen Punct zu extendiren, weillen Derselben inmittlst meine auf Dero Voriges abgelassene antwortt Eingeloffen seyn wird, worinnen Ich hierüber mich Etwas weithleüffig ausgelassen habe.

Ueber des herrn Obristen Pfesserkhorn gethane rühmliche action habe Ich schon vorhero von verschidenen ohrten Nachricht

<sup>&#</sup>x27;) Von hier bis '), in Chiffern.

gehabt, allein, wie dise Zimblich variabel, Als will Ich von E. E. die mehrere particularien demenägstens Erwartten, Ihme herrn Obristen Pfefferkhorn aber belieben E. E. in Meinen Nahmen Ein Compliment zu machen, und zu versichern, daß I. K. M. dise seine tapfere Dienst mit Allerhögsten Gnaden anzusehen nit Ermanglen werden, gleichwie Ich selbigen auch dahin schon mit Nachdrukh raccomandiret habe, bevor Mir E. E. beliebte Zeillen eingelangt gewesen, Ja es seye auch die Obristen Gage bereiths für Ihne resolvirt, worüber die intimation von Hoff bald folgen wird; wegen des Obristen Fresen aber, auf daß Er gleichermassen mit dem Obristentractament möchte consolieret werden, habe Ich in ansehung E. E. fürworths dem hoffkriegsRaths-Mittl aufgetragen, Es solte seinethalben das Referat ad Caesarem hinaufgeben.

Wie sonsten der status dahier beschaffen, werden E. E. aus obgedacht Meinen lezteren des mehreren ersehen haben, Seithero nun treffen die Recrouten zu fues Zimblichermassen Ein, auch thuet die Rimonta allgemach zu arriviren anfangen, und obschon das meiste, was zu formirung und Zusambenbringung meiner arm ee annoch zurukh ist, vor den JüngstErinderten termin schwährlich wird ankhomben khönen, so richte Ich mich nichts destoweniger zu Einen mouvement, habe auch umb all-vorläuffige praecautionen mich zu gebrauchen, schon voretlich Tagen dem herrn G. W. Roccavione mit 600 pferdt, und 1000 Maun zu fues unter dem Obrist Hoffman bey Navi sich setzen, und seithero widerumben von hieraus mit dem Bagnischen Regiment, sambt der bey disen Inmittlst incorporirten Regallischen Mannschaft, nit weniger durch die täglich ankhombende rimonta und Recrouten (die alle directé zu Ihme marchiren) verstörkhen, die völlige bagage aber, so reithend als fahrende, mit allen ybrigen, was zu fechten nit in standt ist, seith 4 Tagen schon über St. Ossetto hinein deffiliren lassen, und khönen also E. E. versichert seyn, dass über 3 oder 4 Täge Ich nit mehr Zuwartten, sondern mich unfählbahr moviren, und auf alle Weiss sehen werde, Entweder über Navi hinauss, oder sonsten von hiesiger gegend irgentwo durchzubrechen, und dermalleins das flache landt zu gewühnen, nachgehendts aber alle menschenmögligkheit anzukheren, wie Ich weithers meine operation poussieren khönte, umb S. K. H. sowohl, als E. E. bald Lufft zu machen, worüber Ich zwahr bis dato (wie und wohin nemlich meine operation gehen wurde) noch nit positivé Erindern khan, dieweillen viell von des Feindes contenence dependieret, sobald Ich nur aber das erste mouvement gethan habe, will Ich nit Ermanglen, Ein mehrers zu benachrichtigen, allein bevor nit das Artiglerie- und Proviantfuhrweesen angelanget: Ich auch das Proviant (wan Einmahl die Fleche gewuhnen) in Etwas stabilieren, und zu Einen rechten Magazin Ein sicheres orth haben khan, werde Ich ohnmöglich, wie es wüntschete, die operationen poussieren khönen, wiewollen es an meiner sorgfalt gewifs nit in dem Geringsten wird Ermanglen sollen.

Undterdessen aber Erwartte von Derselben zu vernehmen, was man aldorthen von seithen des Feindes augenscheinlich zu förchten haben möchte, Zumahlen diser noch immer spargiret, Turin, wo nicht würkhlich zu belagern, doch wenigstens zu bombardieren, davon Ich iedoch differente Nachrichten habe, als Nemblichen über Meyllandt, daß alle requisiten nacher Casal transportieret; von Turin aber, daß solche widerumben zurukhgeschickhet wurden, nit weniger, daß die Trouppen von dem Feuillade contramandieret waren, und auch der Duc de Vandosme selbsten wider in die Lombardie hieherwerts komben sollte;

Im ybrigen communiciere hierbey, was verwichen bey der darinnen gemelten Cassine mit dem Feind für eine action passieret, und Sye wollen belieben darüber auch S. K. H. unbeschwörde parte zu geben. Womit etc. etc.

P. S. 1) Als mein obiges schon geschlossen ware, Erhalte Ich E. E. werthes durch den ordinari Weeg von 29. passato, und was Sye unter andern darinnen melden, dass Dieselbe seith des Prencipe Pio ankhunst kheinen Briest von mir Erhalten hetten, ist eben die Unrichtigkheith und weithe des Weegs daran Ursach, danenhero umb so mehrers Vonnethen, dass man Einen sichern und nähern Weeg concertiere und stabiliere.

Was das Uebrige aber anbelangt, ist es guttenthailfs schon mit obigen beantworttet, Ich habe also E. E. allein zu Erindern,

<sup>1)</sup> Vollständig in Chiffern.

dass Ich nacher hoff schreibe, und daselbsten mit allen nachtruckh pressiere, dass man ie ehe ie besser an Dieselbe Eine Erkleckliche Summa Geldts remittiren wolle;

Ob nun schon sonsten obengedachtermassen alles was zur hiesigen armée destiniert ist, noch nicht angelangt, auch sonderlich die beede Fuhrweeßen von der Artiglerie und ProviantAmbt noch zurukh seyndt, so gedenkhe Ich nichts destoweniger mich übermorgen gewis zu movieren, es möge auch gehen wie es wolle, und da es auch auf Einen hazard ankhomben solte, umb gleichwohl inmittst zu thun was möglich ist, bis man sodann, wann sonderlich beede Fuhrweßen dahier ankhomben und auch das Proviant richtig gestellet seyn würdt, die operationes mit so bessern success fortsezen möge, und man nit gezwungen seye, aus abgang diser requisiten alle augenblickh anzuhalten.

Gestern ist der herr graff von Stharnberg dahier angelangt, Ich habe zwar mit Ihme etwas weniges schon geredet, werde aber noch weithers ausführlicher mit Ihme röden, und E. E. diser Tagen mit mehrerer Weithleüfligkheith meine gedankhen über Ein und anderes Eröfnen, inmitlst aber Ersuche Ich Dieselbe nochmahlen S. K. H. auf all-Erdenkliche Weiß bey gutten Willen und mueth Erhalten zu helffen, und dieselbe zu versichern, daß Ich an mir nichts Erwinden lassen, sondern alles thun werde, was möglich ist;

Es würdt Ihnen übrigens villeicht nit unbekhant seyn, wasmassen S. K. H. bestendig darauf beharren, dass man die in der Pfaltz stehende Khöniglich Dähnische Trouppen anhero in Italien marchiren lassen solte. Nun Erkhene Ich selbsten wohl. dals es freylich besser, und der gutte Success umb so sicherer were, da man mit 2 corpi a giren khönte, wie mir aber die Unmöglichkheith dessen bekhant, und bey gegenwerttigen daraustigen conjuncturen auf kheine Weiss rathsamb, dise Trouppen herein: und mithin aus hungarn, wohin Sye destiniert seyndt, wegzuziehen, wan man anderst verhietten will, dass nit die Türkhen mit ins spill khomben, Einfolglich die samentliche Kayserliche Erblandten ihrem Eüssersten Untergang exponieret werden So habe Ich E. E. hiermit dienstlich Ersuchen wollen dörfften: S. K. H. hiervon capace, und Dieselbe von disen gedankhen abweichen zu machen, herentgegen werde Ich meines orths auf alle weeg und weiß zu poussieren nicht unterlassen, damit die noch

Ermanglenden, und in Erblandten aufwerbende, auch sonsten noch darausten seyende Recrouten in Ein paar Monath nachgeschickht, Einfolglich die Regimenter in stärkheren standt gesezet werden mögen. Und verbleibe etc. etc.

### 458.

# An den Grafen von Auersperg ').

Feldlager bey Gavardo den 8. Juny 1705.

Etc. etc. Aus E. E. werthen von 27. passato hat mich besonders zu vernemben Erfreüet, daß dieselbe von ihrer Kranckhheith sich wider zu Erhollen angefangen, so auch die Ursach ist, daß Ich Eine Zeit her unterlassen habe, an E. E. zu schreiben, weillen Sye aus diser Ursach ausser standt waren sich applicieren zu khönen.

Mir Zweisslet aber nit es werden Dieselbe sowohl von S. K. H. als dem herrn F. M. Grassen von Stharnberg von allen deme vollkhombene nachricht vernomben haben, was Ich seit meiner ankhunst in Italien nach und nach über hiesigen statum an beede berichtet habe;

Des Duc standthaffligkheith ist freylich groß, und vergnieget mich nit wenig, als von welcher allein die gutte progressen in Italien dependieren, deren effect umb so gewisser Erfolgen mueß, als bey continuirung solcher standthaffligkheith der Feindt allezeith separiret ist, und seine Cräffen nit völlig zusambziehen khan; E. E. aber bitte Ich Erdeithen Duc Unablessig zu animiren, und auf gutten gedankhen Erhalten zu helssen.

Die Gelegenheith lasset mir nicht zue, dass mich gegen dieselbe, wie Ich gern wolte, extendire, da gegenwerttige meine Zeillen, umb Sye umb so mehrers verborgener durchzubringen, so kurtz als möglich seyn miessen, wie Ich aber dem Guido Etwas mehrers schreibe, so werden E. E. von selbsten schon vernemben, wie die Sachen hier stehen, und warumben Ich mich bishero nit habe movieren khönen, Ungeachtet dessen aber, und ob Ich schon noch nit beysamben habe, was Ich haben solle, und mir sonderlich das

<sup>1)</sup> Fast ganz in Chiffern.

Artiglerie- und Provianthfuhrweeßen annoch abgehet, und noch sobaldt nit dahier würdt anlangen khönen, so gedenkhe Ich nichts destoweniger mich lengstens in Ein paar Tagen zu movieren, es möge auch seyn, wie es wolle, und da Es auch auf Einen hazard ankhomben solte, umb gleichwohl inmitlst zu thun, was möglich ist, bis man sodan, wan obgemelte beede Fuhrweeßen angelangt, und auch das Proviant sicher gestellet seyn würdt, die operationes mit so mehreren success anfangen khöne, und nit gezwungen sey, bey abgang diser requisiten all-augenblickh anzuhalten.

Die Harmonie zwischen dem Duc und Guidorecommendire Deroselben bestens, und finde nit nöttig vill hierüber zu melden, weillen Sye den Lezteren so gutt als Ich khennen, und würdet es Endlichen vill seyn, wann mans in dem standt Erhalte, dass Sye gleichwohl Eüsserlich gutt scheinen möge, damit es bey denen Trouppen, und sonsten öffentlich khein geschray mache: ohne ist es nit, dass man bey hoff der mainung ware, dem Guido in hungarn das Commando zu geben, für gegenwerttige Campagna aber ist es schon zu spath, auch sonsten dises commando halber andere disposition gemacht worden. Womit etc. etc.

## 459.

# An den Herzog von Savoyen 1).

Gavarde ce 8. Juin 1705.

Etc. etc. Je ne doute point, que ma derniere aura eu le bonheur de parvenir seurement a V. A. R. dont J'avois envoyé l'original par l'adresse du Benedetto Magni, et le duplicat par la route de Boulogne. La dessus J'attendray ses ordres, en cas. que V. A. R. me Sçauroit prescrire un'autre voye, par ou l'on pourroit faire passer les lettres plus vites, et seures, car Jusqu'asteur elles viennent assez tard, estant quasi toujours 16 a 17 Jours par chemin.

Touchant l'estat des affaires d'icy, Je me remets a ce que Je me suis donné l'honneur, de lui ecrire dernierement, et puisque les recrües en bonne partie sont deja arrivés, et que les rimonts com-

<sup>1)</sup> Theilweise chiffrirt.

mencent aussi venir depuis 2 ou 3 Jours, Je suis resolû de me mouvoir au plus tard entre 3 ou 4 jours, ajant deja fait prendre poste par avanze a la Sortie de Navi du General Roccavion avec un detachement de 600 chevaux et 1000 fantassins, outre le Regiment de Bagni, et les gens du celuy de Regal, que Je luy ay envoyé pour renfort, y faisant encore passer tous ces rimonts, à mesure, qu'ils viennent d'arriver.

Pour me mettre de plus hors de tout embaras, J'ay commencé aussi de faire deffiler entre S. Oseto et Navi tous les marodes, et bagages, et J'espere qu'entre aujourdhui et demain le tout aura passé:

Puis Je ne perdray aucun moment, mais Je tacheray ou par Navi, ou par un autre endroit de gagner la plaine, et de la Je verray ce que Je pourray agir, tant à l'egard des ennemys, que par raport à l'estat, ou Je me trouve, estant de mon devoir de dire tres humblement à V. A. R. que Jusqu'a ce, que J'auray un peu etabli dans la plaine les magazins, et que les trains de l'artillerie avec celuy de la proviande seront arrivés Je n'oseray Guere m'avanzer, ny que Je Sçauray pousser l'operation comme Je Souhaiterois. Je Sçais pourtant, qu'une partie des chevaux de l'artillerie prennent le devant, et suivent sur le pied le corps Palatin le quel arrivera a Trente entre le 11 et 12 de ce moys, et les autres trouppes, qui sont encore derrière, ne pourront pas joindre, si non vers le temps, comme Je l'ay deja mandé à V. A. R. par mes precedentes.

Pour ce, qui est des ennemys, Je ne Sçais encore rien dire de leurs intention, et Je verray ce, qu'ils fairont, quand J'auray decampé, aprèz quoy il me faudra regler aussi. En attendant Je Supplie derechef V. A. R. de me faire donner de ces nouvelles, si Souvent, qu'il pourroit estre, et Je l'observeray de meme, principalment quand J'auray fait le mouvement. Au reste M<sup>1</sup> le comte Guido de Starnberg aura l'honneur de luy racconter l'affaire, qui s'est passé la nuit du 31 de May dernier auprèz d'une certaine Cassine pas loins de nostre camp, et Elle me faira la grace de me croire à jamais avec tres profond respect et fidelité, Monseigneur de V. A. R. etc. etc.

P. S. Dans le temps, que cette lettre estoit deja hier sous les mains, pour la mettre en Zifre, le Courier passa icy auprez de moy, le quel V. A. R. avoit rexpedié a la cour de Vienne, et il me rendit

la Sienne du 29 de Mays, peu aprez arriva l'autre courier qui Sera le porteur de cellecy, et par le quel J'avois recû celle du 31. Puis vers le Soir comparût aussi Mr le Comte de Starnberg, qui trouva à la fin la maniere de sortir de Ferrare. Je rends grace tres humblement à V. A. R. de ce qu'Elle a daignée me mander tant Sur Son Estat, quant sur celuy des ennemys, et de leurs intention en ce Pays la. Pour ce qui est de moy. Je me raporte entierrement au contenû de ma lettre, et puisque Je connois plus que persone qui se faut presser même avec hazard, pour commencer à divertir les ennemys, Je compte donc de decamper au plus tard apprez Demain, et J'assure V. A. R. qu'en Suite Je chercheray tous les moyens immaginables affin de pouvoir agir de tout mon mieux, non obstant que me manquent encore plusieurs requisites assez connues a V. A. Quant au corps danois. Je trouve Ses reflexions pas moins Justes, que prudentes, pourveu qu'on n'oseroit pas craindre la conduite des Turcs, car, si cette potence verroit a se meler dans l'affaire de la rebellion d'hongrie, V. A. R. Jugera de Soy meme les tristes Suites, que ca pourroit produire à l'Empereur et aux alliés dans le commencement de Son Regne, outre le danger, et Dommages, dont les Estats de tous ses Pays hereditaires seroient exposés; ainsi pour confesser la verité, Je trouve moy meme de la derniere consequence, et necessité, que l'Empereur Soit contraint de se servir de ces trouppes vers la dite hongrie et Je crois meme, qu'actuellement ils seront deja en marche.

V. A. R. peut bien croire, que Je souhaiterois d'avoir icy de plus grandes forces, puisque en tel maniere Je pourrois agir par des separés corps de deux côtés, mais dans la conjuncture presente il me faut contenter de ce, que peut estre possible.

Je tacheray pourtant de faire presser les recrües et rimonts, dont en quelques Semaines les Regiments pourroient estre renforcés. A l'egard du Comte guido de Starnberg, Je Suis infinnement obligé à V. A. R. de la confidence, qu'Elle a usé avec moy en ce chapitre; et Je luy diray la Dessus avec une pareille confidence tres respectueuse, que la pensée estoit de l'envoyer au commandement en hongrie mais puisque à l'heure qu'il est l'Empereur le confia pro interim au General Herbeville, Je ne crois pas que pour cette campagne l'on y voudra faire quelque changement.

Ainsi V. A. R. aura le temps d'examiner d'avantage Sa volonté,

ou reflechir sur un autre, lequel pourroit estre de Son bon gré, en cas, qu'Elle n'aimeroit plus tenir le Sudit comte Guido, et moy, Je me donneray l'honneur de luy mander aussi mes sentiments, sitost, que l'occasion se presentera, que Je puisse estre de plus près, ou meme de luy faire en persone ma très humble reverence, a quoy J'ajoute mes tres soumis prieres pour la conservation de ses hautes graces, et suis avec profond respect etc. etc.

### 460.

# An denselben ').

Gavarde ce 11. Juin 1705.

Etc. etc. Comme V. A. R. de mes precedentes (dont J'avois toujours envoyé les duplicats par des differentes voyes) aura veû les raisons, pour les quelles Jusqu'a cette heure J'estois empeché, de ne pouvoir faire aucune mouvement, ainsi il est superflue, que Je m'explique d'avantage. Ors Je fais fond sur l'assurance de V. A. R. du 4 courant à l'egard de l'intention, et resolution des ennemys pour le siège de Turin, dont Je viens de recevoir le duplicat devant l'original, et Je me regleray la dessus, quoyque J'aye beaucoup d'autres avis du milanois et d'autre part, disant le contraire, et que le duc de Vendosme pour sa persone devroit revenir avec plus des forces de celles, qu'il avoit auparavant dans la lombardie. Si Jexamine tous ses maneuvres et nouvelles des ennemys, il faut avouer, que Je ne puis pas former aucun fondement, ny Scavoir, ce que Je devrois croire, venant ces avis du Milanois assez tard, et meme apprez, quand une marche des Trouppes, ou un' autre chose soit ac-Je supplie donc V. A. R. de m'eclairsir d'un temp tuellement fait. à l'autre sur la verité de leurs contenence, assin que Je puisse prendre mes misures Justes, ou bien les changer, Selon qui pourroit estre le mieux. J'aurois deja decampé Si Je n'avois pas Jugé plus Sure de temporiser, tant, que Je pourrois, pour attendre la plus grande partie des forces destinées a mon renfort pour pouvoir en

In Chiffern, wie fast die ganze Korrespondenz zwischen Eugen und dem Herzog.

Suite pousser avec plus de vigeur la diversion aux ennemys, quand J'auray une fois commencé d'agir.

Les Palatins seront a present aux environs de Roveredo, et les chevaux d'Artillerie pour les canons s'approchent aussi, mais pas les boeuss pour tirer la munition, et autres requisites outre le Train de la proviande qui est encore plus loins. Je ne compte pourtant pas d'attendre leurs arrivée, mais J'assure V. A. R. qu'a l'heure q'uil est, Je suis resolû de me mouvoir d'un jour à l'autre, aussitost que J'auray etabli le pain pour quelques Jours d'avance, et puis Je tacheray de divertir les ennemys tant que Je pourray, si meme cela se devrait faire avec hazard, estant avec tres profond respect etc. etc.

## 461.

# An den F. M. Grafen Starhemberg ').

Gavardo den 11. Juny 1705.

Etc. etc. Von E. E. beliebten Zeillen untern 4. hujus habe Ich das duplicat vor dem original gestern nachts behändiget. Meine vorherige werden genugsamb gewisen haben, warumben mich bis dato nicht habe movieren khönen. Ich conformire mich mit E. E. und scheinet mir selbsten des Feindts spargiren de entreprise von Turin fast so übernatürlich, als unglaublich zu sevn. Ich Erwartte danenhero von dorten mehrere Gewüßheith, dan hierumb seyndt die nachrichten also variabel, komben auch dermassen spath, dass mich nach nichts verlässlich reguliren Ich khönte zwar von hier aus nach des Feindts und meiner positur Ehender als Er den oglio Erreichen. Ich beförchte aber absonderlich Er möchte Eine andere intention in schildt führen. und des Absehens seyn, mich aus disem posto hinaufs zu lockhen, nachgehendts aber mich zwischen seine beeden arméen zu nemben, als wie Er Es leicht thuen, und sich von Jenseits umbwenden könte, bevor Er Irgendwo sich engagieret: Ich aber mich movieret haben wurde. Ja Es scheinet mir auch seine contenence desto suspecter, als Erstlich nit ohne ursach seyn khan, dass der Feindt alhier in seinem laager sich so ruhig halte, andertens Ich

<sup>1)</sup> Meist in Chiffern.

nit wohl glaube, dass der Duc de Vendosme seinen Brudern den Grand Prieur (wan nicht was anders darhinter steckhen wurde) wider mich allein wolte agiren lassen, zumahlen mir dan auch von verschidenen orthen beraits die Nachrichten Eingelossen, als ob Er der Vendosme selbsten mit Einer grossen Macht als bis dato in der Lombardie gestanden, zurukhkomben solte. Ich Erindere also dises E. E. in Vertrauen, und gleichwie Dieselbe an sich selbsten der sachen grosse consequenz Erkhennen werden, also will Ich Dero weiteren mainung sobaldt als möglich gewärttig seyn.

Sonsten werden zwar nunmehro die Pfaltzische Trouppen umb Roveredo sich befinden, auch marchiret gleich hinter disen Etwas von artiglerie Pferdten zu Bespahnung Einer anzahl stukhen, von dem übrigen Zugvieh aber zu Fortbringung der munition und andern artigleriere quisiten wais Ich noch nichts, wie nicht weniger von dem Provianthfuhrweefsen, als von welchen, wie Ich de facto vernomben, nuhr die Erste 50 Wagen unter Weegs sevndt.

Ich gedenkhe aber hierauf nit zu wartten, sondern bin Willens, von Einem Tag zum andern mich zu movieren, sobaldten
das Brodt auf Etliche Täge vorhinaus stabilieret habe, demnach seyen E. E. versichert: und thuen Ein Gleiches bey dem Herzog, daß, wan Ich Einmahl angefangen, gewüss nit aussezen, sondern alles in der Weldt ankheren werde, umb den Feindt rechtschaffen zu divertiren, wan auch Etwas hazardieren müeste.
Womit etc. etc.

## 462.

## An den Kaiser.

Gavardo den 11. Juny 1705.

Etc. etc. Umb keine gelegenheit vorbeygehen zu lassen, durch welche E. K. M. Ich meine fortwehrende Bericht in allerundterthänigkeith Erstatten könte, und nun seithero der graff Gundemar von Starnberg sich Endtlichen aus Ferrara heraußpracticieret: vor Einen Paar Tagen auch bey mir angelanget: heindt aber seine rayfs nacher Wienn fortzusetzen Willens ist: so wird Er die

gnadt haben E. K. M. dise meine allergehorsambste Zeillen, in undterthänigkeith persöhnlich zu überraichen, und annebens was den standt in Piemont und das daselbstige corpo anbetrifft, Ein mehres mündtlich zu relationieren, worüber Ich meines orts nichts weiter zu annectiren habe; Als E. K. M. allerunterthänigst zu bitten, damit dieselbe in allermildester Beherzigung der grossen notwendigkeith, umb das angeregte corpo alda in Piemont nit länger ohne Geldthülff trostlofs zu lassen, Dero so nachdruekhsamb – als allergnädigste Befelch widerhohlt Ertheillen möchten.

Alhier aber wartte Ich gleichfahls mit schmertzen, Entweder auf meinen hauß Secretarium, oder Jemand andern, durch welchen die dem Vernemben nach, von Dero HoffCammer beraits richtig gemachte: und expedierte rimessa fördersamb überkomben könte, massen über das Vorige, was für das Provianth und miliz nägsthin Erindertermassen hat verwendet, und repartieret werden müessen, nun des Weitern kein Kreizer in der Cassa verhanden ist.

Ich habe in übrigen zwar vermaindt gehabt, mich schon unter disen verwichenen Tagen zu moviren, allein Ich habe die sach noch reiffer überleget, und befunden, dass Einmahl bösser seye, hierumb so lang zu tem porisiren, als Es möglich, umb sowohl durch die täglich ankombende recroutten und rimonten mich Etwas Mehres zu verstärkhen, als auch zu Erwartten. dass nebst dem ChurPfaltzischen corpo (welches zwischen heindt und morgen über Trient völlig herauss gelanget seyn wird) auch Ein Theil der beeden artiglerie- und Provianthfuhrweesen besser in die nache komben könte. Ich zweiffle aber, ob noch so lang dörffte wartten khönen, bis alles dises zu mir gestossen seyn wurde, und wan Ich aber undterdessen mich zu moviren gezwungen ware, werde Ich nit Ermanglen E. K. M. gleichwie von allen Künfftigen allerundterthänigste parte zu geben, und was Immitlst dise Wochen hindurch widerumben passieret ist, wiewollen Es nichts sonderliches in sich haltet, thue Ich nichts destoweniger nach obligender schuldigkeith, nach Ausweiß der angehefften Tagzettl allergehorsamst mit anbiegen, und mich darneben etc. etc.

#### 463.

#### An denselben.

Gavardo den 12. Juny 1705.

Etc. etc. Auf E. K. M. allergnädigsten Befelch von 29. pass at o daß Ich meine allerunterthänigste mainung Eröffnen solte, wer den graffen von Auersperg nach Ihme gegebenen Erlaubnuss zu Tur in ablessen khönte, berichte hiemit zu allergehorsambster Folge, dass bey den darinnigen Kriegs Corpo endlichen der F. M. L. graff von Daun, und alhier der Marches Visconti verhanden weren, so immittlst in diser qualitet sich gebrauchen lassen khönten; Nachdeme aber bey bekhantermassen alda und hier so wenig verhandenen generals Persohnen Dieselbe bey Ihren chargen weith nöttiger, auch in disen E. K. M. vill nuzlichere Dienste zu praestiren vermögen, so wuste Ich auf solche weiß Niemandten der diser Function inzwischen vorstehen khönte, wan Syenicht villeicht den F. M. graffen von Starnberg selbsten pro interim darzue allergnädigst belieben möchten; Allein E. K. M. wüssen auch, ob zwischen dem Herzog und Ihme zuweillen die harmonie am Bösten seye, oder nit, und Es ist mir danenhero beygefahlen, dass Vormallen nit nuhr der Graff von Wels dahin seve gemaindt geweesen, sondern Es hat auch der graff von Volkra gewunschen alda zu Turin employert zu werden, welchen Ich zwar auch meines allergehorsamsten orths für capabl Erkhenete bey E. K. M. allergnädigsten Belieben aber stehet es, ob Sye disen oder Jenen, oder auch Einen andern hierzue zu resolviren allergnädigst geruhen wollen; und Ich thue mich darneben zu Dero höchsten Kayserlichen Hulden etc. etc.

### 464.

## An den Grafen Tarini.

Gavarde le 12. Juin 1705.

Monsieur! Si Jusqu'a present J'aurois été en estat, d'avoir pû agir, comme Je l'avois Souhaité, Vous pouvez bien croire, que Je n'aurois pas oublié d'en faire profiter a S. A. R. les meilleurs effects de ceux, que Je ne pouvois pas luy temoigner Jusqu'a cette heure, faute de tout ce que Vous sçavez mieux d'un autre de m'avoir manqué et que me manque encore estant sans argent, sans Magazin, et sans atterails de l'artillerie et de la proviande.

Ainsi poursuivez seulement Monsieur vos sollicitations, et quoyque Vous me mandez, comme des autres, que mon Secretaire avoit deja les depeches de la chambre pour la rimesse, avec toute ça Je ne le vois point encore arriver ny quelqu'un autre. Je ne sçais non plus, si tout le train de l'artillerie et le reste de la proviande selons le detail, qu'on a fait la dessus, soit actuellement en marche, ou non, car il ne suffit pas d'envoyer les chevaux pour les canons, et les 50 chariaux de proviande, mais il faut encore des autres bestiaux pour tirer la munition, ce que s'entende aussi pour le train de la derniere.

Les nouvelles des ennemys continuent d'estre tres variables, ceux-cy publient toujours le siege de Türin, et il y a plusieurs avis des diverses endroits, quils marquent, que le duc de Vendosme devoit revenir pour sa personne avec de plus grandes forzes de celles, qui estoient auparavant a la Lombardie. Je l'ay mandé à S. A. R. et aussitost que J'auray un peû etabli le pain pour quelques Jours d'avance, Je feray le mouvement d'un jour a l'autre, sur l'avis, qu'Elle m'a donné de sa crainte du dit Siege.

Touchant le corps danois, Je me remets a mes precedentes, et pour ce qui est des mutations a Vienne, J'espere quils auront bonne suite, estant tres necessaire que le nouveau Empereur mette les affaires sur un meilleur pié. D'icy Je ne vous puis mander autre chose, ormis, que les Palatins seront a present aux environs de Roveredo, auxquels suivent les chevaux de l'artillerie; et les recrües, et rimontes, qui pour asteur ont pû marcher, continuent aussi d'arriver, mais il y a encore une gran partie beaucoup loins, et tout a fait derriere, sans compter ceux qui ne sont encore faits point du tout. Il les faut donc presser, comme Je le fais aussi, particulierement en Baviere, et au reste Vous sçaurez deja peut estre, la mort de Madame ma socur la Marie Jeanne Batiste, avec quoy Je suis a mon ordinaire etc. etc.

## 465.

# An die Kurfürstin von Bayern.

Gavardo den 12. Juny 1705.

Etc. etc. Vor wenig stunden Erhalte Ich E. G. Hochwehrtes schreiben von dem 10ten hujus, und weillen Eben anbeindt Postag ist, so khan Ich umb so schleiniger Derselben meine gehorsambste Andtworth zurukh Erlassen. E. G. seven demnach gnädig persuadieret, dass Ich mich allzeith gliekhseelig schätzen wurde, wann nach meinen geringen Kräfften E. G. sowohl als Dero angehörigen Hochen famiglia meine gehorsambste Dienerschaft zu Erweisen fähig seyn khönte; Es ist auch nit ohne, dass Ich nach dem allergnädigsten Befelch der lezt verstorbenen K. M. Allerglorwürdigsten Andenkhens, denen damahlen bey Landau Errichten accordspuncten beygewohnet habe: Zu deren exequirung: und übernembung der 3 RendtÄmbtern Ich sodan auch in Dero Allerhögsten Namben von der damalligen Römisch Königlichen und jezt regierenden K. M. bevollmächtiget, und dahin in Bayrn abgeschieckht worden seve:

Seithero aber, als Ich von danen abgerayset, und mitlerweill Eine Zeithlang mich bey Hoff aufgehalten habe, so hat darüber, und noch mit deme meine disfahls obgehabte Commision sich vollendet. Zumallen Ich widerumben zu dem Commando hieher in Wällschlandt beordert worden bin, dahin auch mich Erhoben habe, bevor noch der traurige Todtfahl der in Gott ruhenden K. M. Erfolgt gewesen. Ja Es seyndt auch beraits Etliche wochen schon verstrichen, dass Ich von Hoff abwesendt, und disem nach zwar nit vollständig informieret bin, was aldorten vorgegangen seve, so vill aber macht mich urtheillen, Es werden sowohl die verblichene K. M. noch kurz vor Dero Hinscheiden, als die Jezt Regierende K. M. kein geringes Fundament gehabt haben, wordurch selbige zu der verwichenen resolution wider das Rendtambt, und Statt Minchen seven berechtiget worden, da dan Ein solches noch Insonderheith aus deme desto mehres verificieret, und bekräffliget wird, als man nach dem Vornemben auch seithero Ein und andere Persohnen in Verhafft habe Ziehen lassen. Es dörffte danenhero wohl Etwo seyn, dass man hinter sachen gekhomben ware, welche dem Buchstaben der accordspuncten zuwider gestrebt hetten, Ge-

stalten dise daitlich in sich halten, dass man von seiten des Churfürstenthumbs Bayrn, folglich deren Einsassen Hoch- und niedern standts-Persohnen, von was Würden und qualitäten selbige seyn mögen, weder heimb- noch öffentlich nicht das Geringste handlen oder machiniren solte noch wolte, was wider das Kayserliche und Dero durchleichtigsten Ertzhauses - wie auch des gesambten Hevligen Römischen Reichs, und Ihrer Hochen allyrten Dienst und Interesse lauffen könte, also, wiewollen Ich, wie vor Erwehnet, darvon in nichts mehreren bis an dato informieret: noch von Hoff verbscheidet bin, so thue nichts desto weniger das von E. G. Anfangs berührte, an mich beliebte schreiben Eben mit heintiger Post in originali an I. K. M. allerundterthänigst überschieckhen, und werde Erwartten, wessen Sye mich darüber zu befehlen Allergnädigst geruhen möchten, Entzwischen aber Empfehle mich auch gegen E. G. mit all-gezimmendt gehorsambsten respect, und verharre etc. etc.

#### 466.

#### An die k. k. Administrazion in Baiern.

Gavardo den 14. Juny 1705.

Etc. etc. Der diser Tagen dahier angelangte General Adjutant herr graff von Englforth hat mir Einer löblichen ad ministration beliebtes schreiben von 7. dises wohl behendiget, und hat Es im Ersten, was Mir dieselbe wegen der aufgenombenen Kayserlichen pflicht des Münicher RentAmbts hat Erindern wollen, sein guttes Bewenden, als woran auch sehr wohl geschehen ist;

Betreffendt sodann die angelegte copiam der an den Kayserlichen HoffkriegsRath abgelassenen relation, geraichet es besonders zu I. K. M. Dienst, dass Eine löbliche administration mit dem Ihro beywohnenden bekhanten Eisser sorge, und application, die Zusambringung der allenthalben gebrechenden Mittln sich angelegen seyn lasse, worauf auch, damit der effect Erfolge, umb sonothwendiger zu tringen were, als die recroutier- und rimontirung, und Bezahlung der rukhständigen Verpslegung, besonders sur beede hierstehende Württenberg- und Sinzendorssische Regimenter von solcher importance seyndt, als darunter I. K. M. aller-

höchster Dienst, und des Landtes conservation selbsten mit Einbegriffen ist, dan ie geschwinder die remontierung, und mobilmachung der alten Mannschafft effectuiret würdt, ie mehrers Nuzen haben allerhöchst gedachte K. M. von diser sonst ohnedies otios stehenden Manschafft, und das landt profitieret umb so mehr darvon, als es ie ehender dise Miliz von danen wekhgebracht würdt, ie grössern last es sich befreuet befindet, und Einfolglich in bessern standt Erhalten wurdt, die weithere praest and a entrichten zu khönen, gleichwie dann auch mit schleuniger abraichung der rukhstendigen Verpflegung besonders obgedachte beede Regimenter von dem Unfelbahren ruin Erhalten worden, dan, nachdeme dise kheinen Kreizer in der Cassa zu Bezahlung der Wochengeldter haben, so khan Eine löbliche administration von selbsten die Rechnung machen, wie lang Sve werden in aufrechten standt Erhalten werden khönen; Es wolle also Dieselbe sorgfaltig darauf reflectieren, wie ohne weithern Zeithverlust die mittl beygebracht werden mögen, man nembe Sye auch her, wo Immer wolle:

Die Berechnung mit dem Landt, und die in quisition der excessen seyndt alle beede so billich, als nöttig, bey dem Ersten aber ist auch nit Alles zu glauben, was der landt- und Baursmann ansezet, dan gleichwie der Soldath zum Thaill nit mehr in loco, sondern ausser landt ist, als khan auch diser vorbringen, was Er will. Einfolglich glaubte Ich hierinfahls die rechnungen wohl Liquidieren zu lassen. Ehe man die ansezende excessen für passierlich annembe, dann gleichwie dises schon Ein consumiertes Weesen ist, als gibt auch die Erfahrenheith, dass die lander eher zu vill, als zu wenig anzurechnen pflegen, hingegen aber weren gleichwollen die begangene excessen nach aller schörffe zu inquirieren, und sodann das Weithere zu vernachrichtigen, damit die excedenten mit gebührender animadversion angesehen werden khönen. Gleichwie Ich dessentwegen den gantzen Wintter über in Bayrn geschriben, und disfals Ein exempl an denen schuldig befundenen zu statuiren pressieret habe;

Es hat danenhero Eine löbliche Administration sehr wohl gethan, daß dieselbe iüngsthin schon Erindertermassen die werbende Partheyen in geschlossene orth verleget habe; wo selbsten Sye zugleich ihre SammlPlatzen haben, Einfolglich die bishero auf dem Landt verübte Unfueg vermiden bleiben khönen;

Was sonsten die Beschwerden wider den herrn graffen von Cronsfeldt betrifft, da khenet Eine löbliche Administration seinen wunderlichen humor so gutt, als Ich, und wundere mich dahero umb so weniger, dass Er sich so weith vergangen habe, wie Ich aber gar wohl begreiffe, dass es bey solcher Beschaffenheith kheinen Bestandt haben könte, sondern sich verschidene hindernussen in I. K. M. Dienst hervorthun wurden, Als habe Ich nit Ermanglet, nit allein immediaté Erdeithen herrn F. M. zu verstehen zu geben. dass Er sich zu der armée ins Reich, wohin Er destinieret ist, begeben, und dem herrn General F. M. L. graffen Bagni mit der Ihme behendigten instruction das commando hinterlassen solte, sondern, umb dass es auch umb so gewisser erfolge, mit gestriger ordinari nacher Hoff zu rescribieren, umb Ihme von dorthen aus die weitere positive und scharffe ordre zu überschickhen, Immittlst aber wolle sich Eine Löbliche Administration an Ihren Versiegenden disposition en nichts hindern lassen, sondern dasJenige thun, und vorkheren, was selbe zu I. K. M. Dienst zu seyn befinden würdt, dann nachdeme iezt beriehrter herr F. M. schon Einmahl die ordre ins Reich zu gehen Empfangen hat, als hat Er auch in Sachen nichts mehr zu handlen, und Eine löbliche Administration an selbigen sich nicht zu kheren: Umb damit aber disen in convenientien weithers vorgebogen werde. So habe Ich obgedachten löblichen Kayserlichen hoffkriegsRath weithers Erindert, weillen es seyn derffte, dass villeicht I. K. M. Dero General F. Z. M. herrn Gschwindt anstatt jezbesagtes herren Graffens von Gronsfeldt dahin abordtnen möchte, dass selbes zum Fahl es Eine schon resolvierte Sach were, auf mittl und Weeg gedenkhen wolte, wie etwo dise des herrn General Gschwindts hinaufkhunfft empechieret werden khönte, da es aber auch nit zu bewerkhen wehre, so wurde es Endlichen sovill nit importiren, da in der für selben bey hoff ausferttigenden instruction schon vorgesehen werden khönte, dass Er bloss dem Kriegs command o abzuwartten, und sich in die oeconomico-militarische dispositiones nicht zu mischen:

Eine löbliche Administration hat hierbey gar wohl gethan, dass es die üble sequelen so aus derley inconvenientien und üblen comportamenten entspringen khönen, dem Kayserlichen hoffkriegsRath weithleüffig vorgestellet hat;

Hiernegst Ersiehet Eine löbliche Administration aus dem anschluß des mehrern was der herr Obrist Hartleben über seine aufgetragene visitation, warumben die alda in Bayrn befindliche alte Mannschafft zu Fueß und pferdt bishero nit ab marchieret, und was Sye daran verhindert habe, Ihme herrn F. M. Graffen von Gronsfeldt für Eine relation abgestattet hat, umb daß solchemnach Eine löbliche Administration darauß zu Ersehen belieben wolte, an Wembe es hafflete, nachgehents aber die weithere Versiegung zu thun, daß die abgängige Erfordernussen zu handten gebracht, Einfolglichen die Leith mobil gemacht, und das Landt des Lastes enthoben werden möchte;

Occasione dessen aber repetire Ich das Jenige hiemit nochmahlen, was Einer löblichen Administration wegen Beybringung Einer Anzahl rimonta Pferdt mit Sattl und Zeüg für die hierstehende 4 Regimenter Roccavione, Falkhenstein, Trauttmanstorff, und Herbeville schon öffters repetiert habe, umb das Eine löbliche administration aus denen Ihro Erinderten motiven hierauf sorgfältig reflectieren, und selbe ie eher ie besser hereinzubefördern bedacht seyn wolte;

Das capitulations proiect des herrn graffens von Englforth remittiere hiemit wider zurukh, und wie mir dises Cavalliers, und seiner famiglia meriten, capacitet, und bravour bekhant, umb so mehrers were zwar genaigt Ihme zu helffen;

Nachdeme aber Einer löblichen ad ministration von selbsten bekhant, dass man nit Einmahl für die dermahlige magis necessaria gesolgen khan, und dessentwegen etlich 100 Mann alda in Bayrn otios - auch die Recroutierung und anderes steckhen bleiben miesse, so sehe Ich nit wie man bey diser Bewandtnuss auf die Errichtung neuer Regimenter gedenkhen, und hingegen die alte zu Grundt gehen, anbey die andere militarische Erfordernussen bey Seiths lassen solte, zu geschweigen, das Ersagtes Regiment für gegenwerttige Campagne nit mehr zu standt gebracht werden, einfolglich die quarthier ohne geringster Dienstleistung geniessen, und nur Ein aggravio dem Kayscrlichen aerario seyn wurde, obwohlen Ich Einer löblichen administration

hiebey gemachte reflexion für gar gutt Erkhene, daß freülich zu wintschen were, die Kayserliche Miliz dergestalt zu augmentieren, daß man nit genettiget were, mit so grossen Kosten sich der auxiliaren zu bedienen;

Ich were aber meines orths nicht entgegen, das Eine löbliche Administration sothanes proiect nacher hoff Einsenden khönte, umb die weithere allergnädigste Kayserliche resolution darüber zu vernemben.

Weithers Zaiget der originalanschluss von öffters beriehrten herrn graffen von Gronsfeldt was selbiger an mich per Post-Script wegen der 3 Thaller so die Regimenter aus der cassa zu Erheben haben, geschriben hat. Wie nun aber die in meiner anwesenheith in Bayrn verfaste reglementsmessige ord onnanz gar deütlich in sich enthaltet, wie und auf was weiß der Soldath seine Verpflegung haben, und geniessen solle, als wolle auch Eine löbliche Administration hierob vest halten, und dargegen das geringste nit innoviren lassen.

So remittire Ich auch an dieselbe, was der Obristwachtmeister Bekher wegen der ausstendigen Geldter zu Verferttigung der ledernen Schiff aus Franckhforth untern 31. passato an mich berichtet hat, umb daß Eine löbliche Administration hierauf gleichfals reflectieren, und Ihme die Erforderliche mittl ie Ehe ie besser auszahlen lassen wolle;

Schliesslichen ist zwar die intention dass Ein neuer Dalbonischer Battaillon ins Reich abmarchiren solle, nachdeme Ich aber considerire, dass durch dise separation da Ersagtes Regiment noch nit instandt ist, die Leith mit kheiner cassa, villweniger aber sonsten mit Mittl versehen, und hingegen die officiers in completirung ihrer Compagnien begriffen seyndt, dessen ruin unselbahr ersolgen wurde;

So befande Ich für besser, daß so gedachter Battaillon aus Bayrn nit abmarchiren, sondern alda verbleiben, und der herr obrist Dalbon aber, gleichwie Ich es Ihme unter ainsten bedeithe, mit allen Ernst darob seyn solte, daß Ersagtes Regiment auf das schleünigste completiert, Einfolglich in corpore gebraucht werden Khönte; umb damit Er es aber auch zu bewerkhen wuste, und an abraichung der erforderlichen Werbgeldter, woran Er noch nit den 3ten Thaill bekhomben hette, nit lenger aufgehal-

ten, Einfolglich gehemmet werde; So wolle Eine löbliche administration belieben, Ihme den Ueberrest gedachter Werbgeldter richtig assigniren zu lassen, sodann aber hievon Einem Kayserlichen hoffkriegsRath nacher Wienn parte zu geben, weilen Ich es bey gestriger Post vergessen habe, und bis auf die negstkhünstlige die Sachen zu lang anstehen möchte.

Endlichen Ersuche Ich auch dem herrn General F. Z. M. Baron von Bibra dahin verhülflich zu seyn, damit Er mit dem Rest seines quartiercontingents baldt mögligst bezahlet werden könte, und anmit verbleibe etc. etc.

#### 467.

## An den G. F. W. Grafen Roccavione.

Gavardo den 14. Juny 1705.

Etc. etc. Es hat zwar das FeldtProvianthAmbt in Befelch Eine namhaffle quantität Brodt zusamben zu schaffen, und ist dahero nit unrecht beschehen, dass der herr G. W. von denen Trouppen auf 2½ Tag das Mehl habe annemben lassen, allein es wird auch zu sehen seyn, damit die Leith solches zum genus bringen, folglich auf Ein oder andere Weiß benöttigtermassen sich Pachen könten, dan das Brodt mueß Ihnen nit Ermanglen, gleichwie Es von neuen dem Commissariat positivé bedaitet habe.

Die fernere nachrichten, und wan Insonderheith unsere Partheyen, oder andere Kundtschafften von heindt Etwas bringen wurden, werde Ich von Zeith zu Zeith gewärtig seyn, so indessen auf das heüntige zur andtworth nit verhalten, und anbey verbleiben wollen etc. etc.

#### 468.

### An den F. M. Grafen Gronsfeld.

Gavardo den 14. Juny 1705.

Etc. etc. Es seyndt mir E. E. beede schreiben von 30. passato und 7. dises wohl Eingeloffen, und ob Ich schon im Zweiffel gestanden, ob nit etwo E. E. von danen schon aufgebrochen seyn,

und zur armée ins Römische Reich sich begeben haben möchten; So habe Ich nichts destoweniger obgemelte Dero beede schreiben hiemit ganz kurtz beantwortten, und in substantia melden wollen, daß, sovill den punct, ob Sye lenger alda zu verbleiben haben solten, anbetrifft, Ich meines orths der mainung were, daß nach des Hoffes disposition, und sonderlich bey denen maisten von dorten abmarchierten Trouppen dieselbe auch villmehrers sich zu der im Römischen Reich stehenden armata zu verflegen, und dem herrn F. M. L. graffen Bagni nach vorhin schon erhaltenen ordre das commando mit aller Ordtnung zu übergeben, und Ihme anbey dieJenige instruction zu hinterlassen hetten, die Ihnen bey meiner Abrayſs von Wienn durch den HoffkriegsRath sowohl in disem punct, als auch, wie die Verständtnus und harmonie mit der Administration zu observiren wäre, beraits ist bedaitet worden.

Wegen Zusambenbringung der behörigen Mittln umb hiervon das Jenige, so ad militare gewidtmet ist, zu befördern, schreibe Ich unter ainsten die notturst an die alldortige Administration, als welche hierüber auch das weithere sovill Es Immer die übrige Crässen des Landtes zuelassen, zu versiegen, und selbe mit Ernst einzutreiben schon wüssen würdt, Dero Ich dann auch die weithere notturst, wegen der Jenigen Regimenter, welche de facto keinen Kreüzer in der cassa zu Bestreitung der Wochengeldter haben, unter ainsten mit nachtrukh Erindere.

Sonsten aber finde Ich vill mehres nöttig zu seyn, daß iezt egemelter herr general Bagni zu Ingolstatt als den haubtposto in gantz Bayrn, der herr Obrist de Went hingegen zu Münichen verbleibe, umb daß Er daselbsten umb so mehrers seine obhabende Commission wegen Beförderung der Recroutierung, und andern Vorfallenheiten poussieren und abwartten khöne.

Sovill aber den Obristwachtmeister Mandl, und die mit Ihme angeworbene 36 Mann betrifft, wann Er damit noch nit abmarchieret were, so khönte Er meiner disfals vorhin Ergangenen Erinderung gemess mit sothaner Mannschafft in Hungarn abgeschickht, und daselbst untergebracht werden.

Wegen der 3 Reichsthaller aus der cassa mueß es bey dem-Jenigen verbleiben, was der Clare Buchstaben des in meiner daselbstigen anweßenheith ausgeferttigten Reglements in sich enthaltet, und disfals nichts in noviert werden, gleichwie Ich über disen punct an die dortige Administration das mehrere überschreibe.

Bey denen angeschlossenen 2 Tabellen, und des herrn Obristen Hartleben über seine obgehabte Commission Erstatte relation hat es sein Bewenden;

Das Uebrige so E. E. über den dortigen statum mir haben Erindern wollen, dienet mir zur behörigen nachricht, und Ich sage Deroselben darfür sowohl, als auch sonsten dienstlichen Dankh, dass Sye mir zur bevorstehenden Campagne glükh zu wintschen sich haben gefallen lassen;

Schliesslichen glaube Ich dieselbe werden zufriden seyn khönen, dass I. K. M. Deroselben wegen der disen Wintter über aufgewendten Unkosten 3000 fl. ad interim haben auschaffen lassen. Womit etc. etc.

#### 469.

#### An den Bischoff von Trient.

Gavardo li 16 Giuano 1705.

Eccellentissimo e Reverendissimo Signore, mio Signor ossequiosissimo etc. etc. Ogni qual volta Jo possa incontrare qualche occasione per comprovar a V. S. Eccell<sup>ma</sup> e Rever<sup>ma</sup> la stima de Suoi riveriti cenni, havrò per ambitione a dimostrarmi piu che pronto nella di loro esecuzione. Spedisco dunque l'ordine, accio li Soldati smontati dimoranti ancora nelle Valli d'Annone, e Sole vengano prontamente ritirati altrove, et si sarebbe fatto prima, quando la pura necessita non havesse richiesto lasciarli addietro per la mancanza de Cavalli di rimonta, e d'altre indigenze, ch' a loro bisognavano per rimetterli in istato di servire, ma pertanto offerendomi Jo ad ulteriori di lei stimatissimi commandi, mi confermo, qual sempre sarò, di V. S. Eccell<sup>ma</sup> e R<sup>ma</sup> divotissimo ed affettuosissimo servitore etc. etc.

### 470.

### An den Oberst Baron Gelhorn.

Gavardo den 16. Juny 1705.

WohlEdlgebohrner etc. Es sollen dem Vernemben nach zimblich vill von denen Reiter und Dragoner zu Fueß: am meisten aber von dem Serenischen Regiment in denen beeden Thällern Annone und Sole annoch befindtlich seyn, welche Ich zu billiger Sublevation der dortigen Landtsinwohner nunmehro wegzuziehen resolviert habe. Solchemnach also wird der herr Obrist Jemanden hineinschickhen und mit Vorzeigung dises denen dabey befindlichen commandierenden officieren, den Befelch Ertheillen, dass sye alsogleich mit allen Ihren Leithen auch was sye sonsten an marode Pferdten und bagage bey sich haben wurden, von danen ab - und dahin marchiren solten, wohin Es der Herr Obrist denenselben unter Einsten anzaigen wird, massen dann auch derselbe sye Entweder zu sich nacher Riva ziehen: oder sonsten dortherumb in diser gegent so lang Ein- und austheillen khan, bis Ihre rimonta pferdt und mundirung anlangen werden, und sodan zu Ihren Regimentern weitersforth marchiren khönen: Womit nägst göttlichen Bewahrung verbleibe etc. etc.

#### 471.

## An den F. M. Grafen Starhemberg ').

Gavardo den 17. Juny 1705.

Etc. etc. Es seyndt mir E. E. werthe Zeillen von 12. dises Rechts Eingeloffen und zwar dise noch Ehender, als die Jenige so der graff Rovero, auf dem sye sich beziehen, mir hette behändigen sollen, als welcher weder defacto dahier angelangt ist, noch Ich von Ihme die geringste nachricht habe, wo Er aigentlich seye, und wie weith Er seine Rays prosequiret habe.

Immittelst habe Ich aus denen angeschlossenen tabellen den Standt der darinnigen Kayserlichen Trouppen widerholter Ersehen, Es khönen aber E. E. disen mir so miserabl nit beschreiben, als Ich Ihnen nit hinwiderumb Entgegensetzen khan, das die Hierseythige trouppen gewis so vill, wo nicht mehrers Erlitten haben; dan die unter E. E. Commando dermahlen stehende können so Ellendt nit seyn, als ich nit die Alhierseyende in Einem gantz dismundirten standt, nachhend, und blos, auch die mehriste Reitter zu Fues und ohne sattel, Zeüg und gewöhr gefunden habe,

<sup>1)</sup> Größtentheils in Chiffern.

welches dan das Eintzige ware, so mich mehrerentheils obligiert hatte, die aus denen Erblanden im Herein marche begriffene Rimonta, und Mundierung zu Erwarten, dan ich khan E. E. versichern, daß gewis an keinem orth die Ungedult so gros seyn khan, als Eben bey mir, daß ich bis auf dise stund in der inaction habe stehen bleiben müessen, umb Ein- und anderes zu erwartten; Einfolglich, wie ich schon Längstens gewunschen hetle, und blos zu disem Zill und Ende hereinkomben bin, dermahleins die operationes ansangen zu khönen.

Hierzue nun ware ich zwar fest resolvieret noch vor 3 Tagen mich von hier zu moviren, Nachdeme aber mir Eben damahls die nachricht Eingelanget, das die Pfältzische Infanterie allgemach dem Lago sich näherte, die Cavallerie aber berayths in das gebührg eintratte, so hab ich mich nothwendigerweis Eines anderen entschlossen, und mithin diser Trouppen ankhunfft Erwarten müessen, worzue mich zwey Considerationes allerdings angeleitet haben, als Eine, dass man den hierseithigen Krieg mit aller Vernunsst führen müesse, die andere aber, wan ich mich vor ankhunfft gedachter Pfaltzischer trouppen movieret hette, dass ich dieselbe sobald nicht an Mich ziehen khunte, Einfolglich weder I. K. M. Einen Dienst von Ihnen gehabt, noch vill weniger aber, bev dem vorhabenden Succurs von Seiner K. H. von Ihnen profitieret hetten. Wie sve aber morgen, geliebts Gott im Laager Erwartet werden, also ist auch auf den 19. dises mein Mouvement festgestellet, bey Vornembung dessen dan Ich vor allen principaliter suechen werde, die zu Botzen angelangte lähre Artiglerie Pferdt über das gebührg gegen Brescia an mich ziehen zu khönen, umb damit ich gleichwohlen von der so hoch nöttigen Artiglerie und Munitions, auch requisiten wagen Etwas mehrers mit mir zu nemben vermögte, Wiewohlen ich gewuntschen hette, das hierzue de stinir te Fuhrweesen sowohl, als dasJenige von dem ProviantAmbt Vollendts bev mir zu haben, dan E. E. werden selbsten gar vernünfftig Ermessen, wie schwär Es mir fahlen werde, ohne dessen Einen forcierten Marche zu thuen, Einfolglich nit auf Einen halben Tag Brodt vorrättig zu haben, sondern das Proviant allenthalben umb das pahre Geld zu erkauffen, und sich alle augenblickh darumben auf- und anzuhalten. Disen allen ungeachtet aber werde ich thuen, was von Einer Menschlichen hand Immer möglich ist, und Es auch Endlichen auf Einen Hazard ankhomben lassen, umb meinerseyths alles zu praestiren, was zu Erhalt - und Succurrirung S. K. H. gedeven mag.

Zu disem Ende nun werde Ich suechen wan Ich mich gedachtermassen movieren werde, mit dem feind zu Einer action zu khomben, so das Einzige ist, was ich bey dermahligen Conjuncturen für das Beste zu seyn Erachte, dan wan ich mich schon gegen dem Oglio wende, so bin Ich nebst denen difficulteten so Ich alda finden werde, allezeith dermassen exponieret, dass sobaldt sich die Alhier stehende seindtliche Armée gegen mich wendete, ich allezeith zwischen zweven feindlichen Arméen mich E. E. khönnen sich solchemnach versichern, befinden wurde. und auch S. K. H. dahin persuadiren, dass ehe dise zeillen Deroselben einlauffen, Ich mich allberayths von hier moviert, und in den Namben gottes die operation auf Ein: oder andere weis angefangen haben werde. Ich bitte sye nur S. K. H. bey gutten willen zu Erhalten, und nächst disen auch zu glauben, dass Ich mit aller Aufrichtigkeit verbleibe etc. etc.

#### 472.

## An den Herzog von Savoien.

Gavarde le 17. Juin 1705.

Etc. etc. J'ay receu II y a quelques heures par le nomme Marc Antoine (qui est assurement a louer par la diligence, quil a fait) le duplicat de la lettre du 8. de V.A. R. avec le PostScript du 12 <sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Dieses lautete wie folgt: » Au camp de Chivas le 8. Juin » 1705. Monsieur mon cousin. Depuis ma derniere lettre du 4º de » ce mois il ne se passe rien de noureau, sinon que les troupes qui sont » parties de Pignerol, et environs, et allées à la Perrouse, y sont en» core, et qu'il n'y a iusqu'a present que cinq battaillons qui ont passé » le Montsenix. Il est vray qu'on assure qu'il en doit venir six au » premier iour par la Val d'Aoste joindre cette armée ennemie, ajoutant, » qu'on en a même detaché vinght du Rhyn, et de la Moselle, qui mar » chent du costé du Piemont, ce que pourtant i'ay peine a croire. Le » Duc de Vendome doit assembler de iour à autre ses troupes a Li» pourne pour passer la Doire, et commencer ses operations, ensuite » de quoy on pretend que le Duc de la Feuillude doit venir le reterer,

Je n'ay pas encore recû l'original de cette lettre du S. J'envois a V.A.R. la liste de Battaillons, qu'ils sont Surement à l'armée du Gran Prieur, des ceux que V. A.R. m'at envoyé dans sa liste sur l'estat de l'armée de Mr. le duc de Vendosme, et de Mr. de la Feuillade.

De cette derniere Je n'ay rien a dire, n'en ayant aucune connoissance. Quant a la premiere, Je n'ay pû encore àvoir un estat des trouppes quils sont en Lombardie avec le gran Prieur, quelque peine Je me suis donné de l'ayoir.

Je marqueray cepandant a V. A. R. les Regiments d'Infanterie, que Je Sçais Surement estre dans cett'Armée, et quils Sont encore dans la Specification, que V. A. R. m'at envoyé.

| Regiments.                | egiments. |  |  |  |      |     |     |     |      |       | Battaillons. |    |     |  |
|---------------------------|-----------|--|--|--|------|-----|-----|-----|------|-------|--------------|----|-----|--|
| La Marine                 |           |  |  |  |      |     |     |     |      |       |              |    | 3.  |  |
| Bourgogne                 |           |  |  |  |      |     |     |     |      |       |              |    | 2.  |  |
| Anjou .                   |           |  |  |  |      |     |     |     |      |       |              |    | 2.  |  |
| Royal Marii<br>passée Sür |           |  |  |  |      | -   |     |     |      | ė l'a | ann          | ėe |     |  |
| Leville .                 |           |  |  |  |      |     |     |     |      |       |              |    | 2.  |  |
| Flandre .                 |           |  |  |  |      |     |     |     |      |       |              |    | 1.  |  |
| Lisle de Fra<br>mée du gr |           |  |  |  | ée ( | dep | uis | 3 . | Jour | rs à  | l'a          | r- |     |  |
| Maulevrier                |           |  |  |  |      |     |     |     |      |       |              |    | 1.  |  |
| Grancey .                 |           |  |  |  |      |     |     |     |      |       |              |    | 1.  |  |
|                           |           |  |  |  |      |     |     |     | 1    | ota   | 1            |    | 12. |  |

wet tuy retourner en Lombardie. Les disposition des Ennemis sont wensin fort grandes et les choses de ce costé-cy empirent touiours. Je suis venu icy, ou i'altends le reste des troupes qui s'assemblent et je seous repete que, si Vous ne faites quelque sort diversion, les affaires sesenot bientost achevées en ce pays. C'est ce que ie souhaite d'apsprendre avec l'empressement dont vous pouvés iuger, et ie suis parssitement etc. etc.«

»P. S. Les Ennemis ont campé autourdhuy a Saluggia, et »nous attendons d'un tour à l'autre qu'ils passent la Doire.«

»Addition du 12<sup>me</sup> Juin au Camp de Chivas.
»Je rous envois cy-ioint le detait des troupes du Duc de Vendôme, et
»de celles du Duc de la Feuillade. Il se peut faire que de quelques Re»gimens des premières il y en ait une partie en Italie.«

»C'est de quoy ie vous prie de m'ectaircir. Les Ennemis ont »passé autourdhuy à Ivrée la Doire Bulten, ensuite la Chiusella, »Nous attendons maintenant de voir s'ils viendront de ce coté-ci, ou

Ceux la Je sçais Surement, comme J'ay dit, sont a cett'armée. Pour ce qui est des autres, et de la Cavallerie, Je tacheray de le scavoir aussi.

L'on assure dans le camp des ennemys, que la Brigade de Piemont doit arriver a tous les moments avec les carabiniers, le Regiment des Cuirassiers, et deux autres Regiments de Cavallerie, mais J'attends la confirmation la-dessûs. Touchant le Detachement du Rhin, et de la moselle, Je puis presque assurer, qu'il n'en est rien, Millord Marlborough m'ayant mandé luy même, qu'il devoit passer la Saar le 6 ou 7 de ce moys-cy, et que les ennemys rassemblent tout ce, quils peuvent tirer des trouppes du Rhin, et des Pays bas. Estant pour fair expedier la presente, arrive l'ordinaire, et par diverses de mes lettres J'aprends la nouvelle, que le dit Millord avoit actuellement passê la Saar, et qu'il se prepare de faire le siege de Saarlouis, s'estant retiré le maréchal de Villars avec son armée.

Au Reste Je vois, que les ennemys ajant passés la Doire, ce ne peut estre, que pour quelque entreprise de consequence. Je suis au desespoir de n'estre pas pû mouvoir Jusqu'a present; mais sans trouppes, sans artillerie, et sans Magazins J'aurois pû fair'une petite diversion aux ennemys. Enfin les Palatins arrivent actuellement, et une partie de nos recrües, et rimonts d'Infanterie, et Cavallerie est arrivée. Je n'attendray pas le reste. Quelques chevaux de l'Artillerie sont à la portée, quoyque il manque encore une partie du train de l'artillerie et celuy de la Proviande.

Je marcheray donc surement le 19. ou 20 au plus tard, et feray une marche forzée Jusque vers Bresse, faisant prendre poste le même jour par le corps du General Roccavion, qui sera renforcé. Ensuite Je tacheray d'engager les ennemys a un combat: ou Je me Jetteray a l'oglio, si le premier me ne peut pas reussir. V. A. R. avec Sa grande prudence peut considerer, que estant une fois marché d'icy, Je n'ay plus de communication avec le Tyrol, que par des

vs'ils iront en droiture du costé de Turin, vous voyez donc la pressante »necessité qu'il y a, que vous tentés de faire une forte diversion, et »qu'il n'y a point de temps a perdre etc. etc.«

Ein Theil dieser Schreiben war in Ziffern gesezt, und der betreffende Truppen-Ausweis, den Eugen in seinem obigen Schreiben rectificirte; lag bey.

montagnes presqu'inaccessibles, et que si le Duc de Vendosme retournoit sur ses pas, Je me trouveray entre deux armées, sans Magazins, et menquant beaucoup d'autres choses. Cependant V. A. Rpeut estre tres assuré, que Je n'oublieray rien, et J'hazarderay même toute, pour la tirer du pas dangereux, ou Elle est, puisque Je suis avec le plus fidele attachement, et tres soumis respect etc. etc.

#### 473.

# An den Grafen Gallas ').

Gavardo den 19. Juny 1705.

Etc. etc. Ich habe aus Deroselben von 26. passato Erfreylich ersehen, dass Ihnen meine zeillen Richtig einzulaussen anfangen, Und was aber darinnen gleich ansänglich Dieselbe über meine ankhunst dahier, und die berayths Eröffnete Campagne melden wollen, da beruesse ich mich auf dasjenige, so ich Deroselben Erst nächsthin über den hiesigen statum Etwas weithläussig Erindert habe.

Worüber zum Ueberfluss hiemit nochmahlen repetiere, das ich zwar nach nunmehro angekhombenen ChurPfaltzischen trouppen, Worvon nur allein die Bagage noch zuruckh, Jedoch aber bis morgen auch ankhomben wird, in procinctu stehe, mich von hier zu movieren, das Es aber nit Ehender hat geschehen khönnen, ware der abgang der Mittel, das Proviant, und das Artiglerie- und Proviantfuhrweesen, die Eintzige Ursach. dass ich in der bisherigen in action habe verbleiben müessen, wiewollen ich das provianth noch zu dato nicht Richtig habe, sondern umb das Paare Geldt von Tag zu Tag Erzaigen mues, das Artiglerie fuhrweesen auch zu dato nicht angelangt, und ob das Proviantfuhrweesen unterweegs, oder wo Es sich befinde mir nicht Einmahl wüssendt ist, Ich lasse Dieselbe also judicieren, wie Es möglich seyn khönne, bey dem abgang derley requisiten zu geschweigen mehr anderer Erforderlichen und manglenden Erfordernusen, die Ich Kürtze halber nit anziehen will, den Krieg zu führen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kaiserlichen Gesandten zu London. Graf Gallas schrieb seine Briefe an Eugen stets französisch, der Prinz aber antwortete deutsch.

Dessen allen ungeachtet aber, und obschon noch verschidene Rimonta und recroutten zurukh seyndt, so binich nun in voller Beraytschafft das vorhabende Mouvement vorzunemben, und werde Meinerseyths thuen, so vill als Möglich ist, dan Es ist nunmehro die Höchste Zeith S. K. H. zu Savoyen Lufft zu machen, von welcher ich die nachricht habe, das sich der feind dorthiger Enden Berayths zusambengezogen, und den 11. dises bey Ivrea die Dora Baltea passieret, und villeicht schon bey Turin angelangt seyn wird. Ich wintsche dahero, daß mein Vorhaben durch die gnad gottes Einen so gliekhlichen ausschlag gewinnen möchte, als Ich zu Meines allergnädigsten Herrens, und der gantzen Liga Dienst Meinen Lezten BluttsTropfen gar gern mit freiden Consecriren will, Mich consolieret hiernägst, daß die gesambte dorthige Nation von Meiner Persohn Ein besonderes Vergnügen zu haben, verspüren lassen.

Was Dieselbe von der grossen flotta melden, mit deme Thue mich allerdings Conformiren, dan Es nur gar zu gewis ist, das an deme die Maiste gelegenheit Verabsaumet, und die böste Zeith verlohren worden, das dise nicht Ehender, wie das absehen ware, an orth und End Eingelossen ist.

Mich würdet übrigens Erfreyen, wan mich Dieselbe öffters mit Dero werthen Zeillen beehren, und zugleich von Ein: und andern Begebenheiten parte geben wollen, gleichwie dan auch ich mit der Continuation meines Journals forthfarre, und verbleibe etc. etc.

## 474.

### An den Kaiser.

Gavardo den 19. Juny 1705.

Etc. etc. In Continuation meiner allerunterthänigsten Berichte, solle E. K. M. mit heint abgehender Ordinari weithers allergehorsambst relationieren, wasmassen ich zwar gesinnet ware, mich schon vor Etlichen Tagen von hier zu moviren, nachdeme aber die ChurPfältzische Trouppen zimblich in die Nähe khomben, so habe ich für bösser befunden, sothannes Mouvement noch in Etwas einzuhalten, Und Erdaite trouppen zu er-

warten, weillen ich Dieselbe sonsten, wan ich Einmahl von hier aufgebrochen wäre, so leichterdingen nicht hette an mich ziehen khönnen; sye seyndt solchemnach den Lago berayths passiert, und auf diser seythen angelangt, und sobaldt nur auch Derenselben Bagage gleichfahls Herüben seyn wird, so gedenkhe ich mich keinen augenblikh mehr aufzuhalten, sondern das vorhabende Mouvement sogleich zu bewerkhen, als worzue ich auch von Einer stund zu der andern in Beraytschafft stehe, dan durch Einen gestern hier ankommenen expressen habe ich aus Piemont die nachricht erhalten, dass der feind alda seine Trouppen zusamben gezogen, und berayths den 11. dises bey Ivrea die Dora Baltea nassieret habe. Einfolglich schon weithers gegen Turin forthgerukht, dass also keine minuten mehr zu versaumben übrig ist; bev diser der sachen Bewandtnus dem Hertzog zu Savoven durch Eine starkhe diversion Lufft zu machen; Wie Ich aber Hierzue im standt seve, und was ich dem feind mit der Hierseythigen Armee zu schaffen geben khönte, finde ich für unnöttig E. K. M. nochmahlen anzuführen, weillen Dieselbe aus meinen vorherigen den alhiesigen Statum mit mehreren allergnädigst Ersehen haben werdten.

Was mich aber am Maisten Embarassieret, ist das Proviant, als worvon ich den geringsten Vorrath noch nicht habe, auch auf die Salvaysche Lifferung in Geringsten mich verlassen khan, sondern die Notturfft von Tag zu Tag mit Paarem geld Erkauffen mues, also zwar, wan sich auch die böste Conjuncturen praesentiren thetten, so khönte ich doch umb so weniger hiervon profitiren, als ich aus abmangel dessen, und zugleich wegen des völlig abgängigen und wer wais wan noch nachkhombenden Proviantfurweesen alle augenblickh werde anhalten, und warten müessen, bis die notturfft auf Ein oder anderen Tag hinwiderumb verschaffen möge; Von dem land aber Einige wägen aufzubringen, ist umb so weniger Hoffnung zu machen, als die frantzosen die mehriste weggenomben, und Diejenige so übrig gebliben von dem Land: und Baursmann salvieret worden.

Eine gleiche Hindernus machet mir das Ebenfahls noch nit ankhombene Artiglerie fuhrweesen, gleichwie E. K. M. aus meinen vorherigen des mehreren allergnädigst Ersehen haben werden, mit welcher gelegenheit dan Deroselben hiemit nochmahlen allerunterthänigst repetiere, das Es auf dise weis niemahls nit möglich seye Krieg zu führen; Ich bitte E. K. M. solchemnach hiemit widerholter, Dero allergnädigste Befelch auszustellen, damit ich disfahls unverlengt der Notturfft nach versehen, Einfolglich in standt gesezet werde, die operationes ohne hindernus forthzuführen. Womit etc. etc.

#### 475.

# An den Hofkriegsrath.

Gavardo den 19. Juny 1705.

Etc. etc. Durch Meinen Secretarium Mondacher habe Ich die rimessa von 200100 fl. dessen Zahlungsfrist in villen posten auf 3 und 4 Monath sich hinaus erstrekhet, wohl Empfangen, auch die von Einem löblichen Mittel an mich Ihme mitgegebene drey respective Andworth: und Berichtschreiben von 2.3. und 6. hujus sambtallen Beylagen rechts behändiget. Ueber dise nun will Ich allein die Jenige puncta berühren, welche weitters zu beandtwortten, oder sonsten zu Erörttern vonnötten seyndt. Solchemnach

1 mo Ist zwar nit ohne, dass von der Zeith, als Ich Jezt widerumben in Wallschlandt bin, mit Einschluss dises leztern Wexls über Eine halbe Million seve hereingemacht worden. Wan man aber Erweget, dass das Provianth mit Pahren Pfenning muess bestritten werden, und Ein Monath in das andere, blos und allein für die materi selbsten über 150000 fl. ungerechnet des hartten fucters und ohne der übrigen Unkosten nöttig seyndt, wo darunter auch nit Einmahl der grosse Ausstandt des soldt - oder Verpflegung der nothleidenden Ambtsbedienten begriffen ist; Also khan man gar leicht den calculum ziehen, wie vill solchergestalten für die Miliz übrig bleiben möge. Hette man bis dato, wie Es Villfältig remonstrieret worden, die fundi separieret, und darneben die Salvaysche Commission Entweder mit credit, oder mit a parte mittln bösser secundieret, auch sich angelegen sevn lassen, damit seine umb- und abwerts der Etsch in caparirte früchten hetten khönen zu Behuef Ein oder anderer coniunctur in die nabe herauf transportieret werden, so stelle

Ich nit in abrede, dass man Alsdan mit denen bissberigen Wexh für die miliz Zimblich ausszulangen wurde vermöget haben, Ja Ich ware auch nit obligieret gewesen, wegenabgang des Brodts solang in der inaction zu bleiben, da Ich bishero noch keinmahl die notturst für die Kayserliche trouppen auf Einen ganzen Tag für Voll- sondern nuhr auf die helste, und auch dise nit allezeith richtig, Theils aus Ermanglung der materi selbsten, und Theils wegen abgang der Beckhen habe zusambenbringen khönen, umb hingegen die Preüssen desto ordentlicher darmit versehen zu lassen, gleichwie Es auch bis dato geschehen ist.

Auf solche Weiß aber, wan man für die blosse materi des Proviants, wie Erwehnet, fast alle Zeith Zwey Drittel hinwegziehen, und dises Pahr Geldt seyn mueß, wird niemahlen die armée aus der Zeithero lang Erlittenen Geldtnoth zu retten seyn. Zumahlen Ich auch de facto dem Staab und Officieren, anstatt der angeregten 6 monathlichen gebührnuß, solche nit Einmahl auf Zwey Monath complet habe khönen raichen lassen: für die Gemaine aber müessen die Wochengelder sambt den Brodt umb so vill weniger fählen, als ohnedem das Ausreissen schon widerumb angehet, welches Zwar nach meiner ankunfft in Etwas nachgelassen hatte.

Man mueß auch noch auf dises reflectiren, daß die rimessen, und deren Zahlungs Terminen wenig a Vista: sondern auf vill Wochen und Monath (wie Es anfangsgemelterwassen mit der lezteren widerumben sich gezaiget) hinaußgestellet seyndt, Also ist Ja natürlich, daß auch der Ursachen halber an denen Summen allezeith Etwas Entgehet, dieweillen man ohne Interessen, und offt ohne discretionen keine anticipationes Erhalten khan, abstrahen do des weitern, was das hin und herschickhen, auch mehr andere vorfallende Außgaben, welche die Cassa extra bestreitten mueß, kosten Thuen.

Ein löbliches Mittl bediene sich also dises Detaglio behöriger orten, remonstriere auch, und urgire die fernern noturfften, wiewollen nit Zweissle, Es werde darinsahls an sich selbsten nichts Erwinden lassen. Dass Ich aber noch zudeme, von den Jetzigen oder folgenden Wexlen auch dem Corpo in Piemont succurriren solte, ist so wenig zu gedenkhen, als von selbsten zu Erwegen, ob Es bey so gestalter Bewandtnuss möglich seyn könte, und Es wird danenhero die löbliche Hoss Cammer sich hierinsahls auf

nichts verlassen: sondern von danen directe zur hülff des Erdaiten corpo sorgen müessen.

2do Haist Es zwar so fortan. Es ware sowohl das Artigleriefuhrweesen, in den march: als auch dasJenige von dem Provianth Theils richtig gemacht, und Theils Ebenfahls schon abmarchiret; Meine Vor - und seitherige aber werden beraits genugsamb gewisen haben, dass von dem quanto auf das quantum Eine differenz seve, mithin wais man zwar, dass, wie die Aufsätze über dise beede fuhrweesen sevndt formiert: und concertieret worden, man ohnedem überleget habe, was in Beherzigung der klemben mittel, nuhr auf das Högste vonnötten seyn müeste; Nun kombet aber heraufs, das man mit deme, Was an Jenen von der Artiglerie ander nähe ist, zu Bespahnung der stueckhen kaumb werde Erckhlekhen, die munition aber, mit Etwas Zeügs- und Artiglerierequisiten aus mangl des noch nit Einmahl in marche begriffenen Oxenfuhrweefsen nit mitfortbringen können, sondern zurukhlassen müessen, wiewollen auch nachgehendts ungewüss seyn wird, wan Ich mich Einmahl von hier, und dem Lago Entfernet habe, oh Ich sothane notwendigkeiten über landt werde khönen nachführen lassen, dieweillen durch das gebürg kheine Weeg gehen.

Desgleichen ist es umb das andere, nemblich umb das Proviantfuhrweesen, beschaffen, dan mit deme, daß die 50 wagen unterweegs seyndt, ist, und wird wenig geholffen, Ja wan auch die andere 50 hernachfolgen, und hingegen das Ebenmässig- ledige ZugVieh noch lang: oder wohl gar zurukhbleibet, so waiß Ich nit wie für das künstlige von der gelegenheit und coniunctur profitieren könte, wan auch solche zum favorablesten Vorscheinen wurde, da Eben de facto schon, nebst dem Brodt, auch die Ermanglung diser beeden suhrweesen die ursach ist, daß Ich alhier mich so lang habe aufhalten müessen. Ja Es ist auch zudeme bekhandt, daß die Regimenter weder Provianth: noch ZelterWagen haben, solglich dise, wie wenig sye auch darmit versehen seyndt, Entweder auf der stelle zurukhlassen, oder auf dem Buckhel nachtragen müessen.

Ein löbliches Mittel lasse also nit nach, sondern in haerire nach dem Aufsatz auf die völlige stellung sothaner beeden fuhrweesen, tringe auch bevorderist auf den schleinigen effect, und ob zwar ganz billich, dass man examinire, wer das von denen Rebellen hinweggenombene Vieh zu biessen, oder zu zahlen habe, so mueß man aber dardurch die Zeith nit verliehren, sondern gleich wie die contrahenten, oder lifferanten noch nit aus der Weldt seyndt, also bleibet auch der regress nit verlohren, wan selbige für den Verlust zu stehen hetten, Undterdessen solte man nuhr, umb anderes Vieh sich bewerben, und alsogleich nachschickhen, das Commissariat auch desbalben unablässig pressieren, massen Es nit genug ist, dass Es schreibe, und die Entwürste über das was vorsahlet, und Vonnötten, da oder dorten hinübergebe, und Erindere, sondern Ihrer Ambtsfunction liget Ob, dass Es Sollicitiere, treibe, und schaue, ob das, was beschehen solle, beschehen thue, und wan Es aber nit beschehete, bey denen vorgesezten Instanzien darüber die baldtmögligste remedur und assistenz suche.

Zu disem punct gehöret auch die munitions Erfordernuss an Pulffer und Pleü; Ja Ich waiss laider freillich, dass hierinfahls der Bericht aus Bayrn das Widerspihl gezaiget: darumben aber habe Ich schon verwichen Einem löblichen Mittel die Erinderung gethan. dass man von anderwerttig die Eben damahls von mir benente quantiteth hereinzuschaffen Tag und nacht Trachten müeste, sonsten wurde Ich unfählbar mitten in der operations Zeith ohne Krauth und Loth mich befinden, Widerholle danenhero dise notturfft auf das kräffligste, und raccom mandire ganz Inständig dessen Beförderung: Wobey sich in Gleichen Ein löbliches mittel Erindern wird, wie dass man die disposition gemacht habe, Eine anzahl von ledernen schüffen hereinbringen zu lassen: Allein Es hat mir erst Jüngsten der obristwachtmeister Beckher (der solche verferttiget) von Franckhfurth geschriben, wie dass Er kein geldt Empfangen. und also deren abschiekhung nit befolgen könte. Undterdessen Ermanglet hier die Bespahnung, umb Etliche schüff mitführen zu khönen, ohne diser aber waifs Ich so wenig den geringsten flus zu passiren, als auch sonsten bev sogestalten, Jezt und VorErzählten abgängigen Erfordernussen den Krieg zu führen, solchemnach also wolle Ein löbliches Mittel nebst allen obigen, auch dise lederne schüff auf alle Weils herein befördern machen.

3tie Ist zwar gar guett, das wegen bössern obsicht der feindlichen gefangenen in dem Reich an des herrn General Leithenandts

Liebden das Behörige wurde rescribiret werden, weillen aber nunmehro sich geeüssert hat, dass hierinnen der feindt Unsere gefangene Guarnisonen von Ivrea und Verua würckhlich in Frankhreich geschickht hat; Als finde für nöttig, dass Ein löbliches Mittel I. K. M. per referatum vortrage, welchergestalten diser passus in allweeg die repressalien Erforderte, mithin möchten Sye allergnädigst anbefehlen, dass man auch unserseits alle die-Jenige angeregtermassen in dem Reich besindtliche Gefangene officiers und gemaine, nit nuhr Enger halten, sondern Ebenfahls an die weit Entlegneste Gränitzen da und dorten Ein und austheillen lasse, umb andurch sowohl viceversa seinem exempl zu folgen, als auch die Hoffnung zu benemben, dass Er durch die desertion, gleich Es bisshero geschehen, nit mehr so leicht Ihrer Einige überkomben könte, sodan aber zu der bis dato Immer abgeschlagenen universalauswexlung sich Etwo Ehender bequeinben dörffte.

4to Hat Es zwar mit der verfasten repartition zu fortsezung der recroutierung sein Bewenden. Allein auf die Jenige so in Chrain, und selbiger orten angesezet, ist wenig conto zu machen, Es werden aber die Regimenter mit der Werbung in denen andern österreichischen Erblanden, wie auch in Bayrn, und sonsten schon zurecht khomben khönen, wan man Ihnen nuhr die Gelder Subministrieret, dan Es verstehet sich ohne dem, daß die SammelPlatz allda in Bayrn allerseits offen bleiben, Als wie Ich auch deshalben, was das gesambte recrout- und rimontirungs werkh betrifft, an die daselbstige administration abermahlen ganz umbständig geandtwortet, und beforderist raccommandieret habe, hierzue die mittel aufzusuchen, und zu verschaffen, sye mögen auch herkomben woher sye wollen. Es pressire aber Ein gleichmässiges das löbliche mittel auch Ihres orths, und weillen I. K. M. das Högstbenötligte scharffe Befelchschreiben an die Innerösterreichischen Ständt haben Ergehen lassen, so ist zu hoffen, die Regimenter werden baldt von dorten das Ihrige Empfangen, wie auch andere Länder hieran spieglen, und nit Erwartten wollen, bis auch gegen selbige dergleichen Ernst sich Eüssern wurde, alwo man Ebenfahls wegen Ihren stätten deprecationen und protestationen nichts hat bewerkhen khönen.

Wurde nun aber alda in InnerOesterreich von denen rimonta-

geldtern Etwas übrig bleiben, könte man sodan denen 4 Regimentern Roccavione, Falkenstein, Herbeville und Trauttmanstorff darmit helffen: wie Ingleichen auf das Serenische reflectiren, als welches über 250 Mann und Pferdt völlig abgängig hat. Man waifs auch daß Ebenfahls das Landt ob der Ens an recrouten und rimonten annoch vill schuldig seve, und danenhero müeste auch dises zur Endtlichen praestation angehalten werden. In übrigen aber Thue halth Ein löbliches Mittel so fortan urgiren, woran Es gelegen, und verfiege widerholtermassen, auf dass Alles was hereingehöret und annoch, sowohl in denen Erblanden, als absonderlich in Hungarn da und dorten, im landt und guarnisonen von alten recrouten hin und her Zerstreuet ist, Zusambengezogen, mithin nichts mehres, als was zur recroutierung daraussen bleiben muess, zurukhbehalten, der überrest aber dermalleins hereingelassen werde, wobey Ich verhoffe, Es werde nebst denen obigen auch die bev denen andern Ländern. theils noch in Geldt; und Theils in natura, ausständige recrouten und rimonten Endtlich gestellet werden, wo nicht schon Inmitlst würkhlich gestellet worden seyn.

5to Was den vorgeschlagenen commandanten bey dem Neüburgischen Cuirassier Regiment: Item den General Gschwindt betrifft, beziehe mich auf meine leztere andtworth; und über das, was Ich wegen des lezteren darinnen angemerkhet, kombet noch auch darzue, daß Er alda in Bayrn und an der nachbahrschafft wenig beliebt seye; Ein löbliches Mittel überlege also, wie seinethalben Ein anderes expediens könte gefunden, oder auch die resolution redressieret werden, fahls I. K. M. selbigen dahin nacher Bayrn beraits resolvieret hetten.

6<sup>to</sup> Habe Ich zwar über den standt des Preüssischen corpo dem Holländischen Envoye nacher Wienn seithero selbsten andtworthlichen Bericht gegeben, weillen aber undter diser Zeith mit deme, was an Mann und Pferdten zu disem corpo arrivieret, und unter Weegs desertieret ist, Es den numerum tractatmässig völlig Erraichet hat (wie hierüber nach beschehender musterung die Tabella mit nägsten folgen wird), also wolle Ein löbliches mittel darüber das Behörige der ReichsHoffCanzley zu dem Ende fördersamb Erindern, damit die, von denen beeden See Potenzen Eng- und Hollandt dorth anwesende ministri vor der

Zeith bey Ihren principalen keine contrar Beschwardten movieren, noch dise causam nemben möchten, das weitere bey dem Königlich Preüssichen Hoff anden zu lassen.

7mo Sevndt I. K. M. Herr, ob Sve disem oder Jenem Dero Kayserliche Gnadens Gewogenheit mehr oder weniger Erweisen wollen, also dass man zwar auch die promotion des General-Adjutanten graffens v. Eckh nach Dero allergnädigsten Befelch belieben muels, allein wan diser Einer distinction würdig gewesen, hat solche sein Brueder der Königseggische Obristleithenand noch weith mehrer meritieret, als welcher nit allein älter in Jahren . sondern auch länger in Diensten und guett gedienet: auch allezeith sehr wohl sich comportieret hat, mithin ware S. K. M. per referatum dahin Einzuratten, dass auch diser mit dem Obristens Titl und rang möchte begnadet werden: wegen der gage aber, die der Erstere (wie Es gleichsamb die Kayserliche resolution nach denen Worten, dass Er nemblichen in seinen petito. Jedochohnealler consequenz zu consoliren ware. in sich haltet) haben solte, könte man unter Einsten remonstriren, dass Es hierdurch vill anderen wackheren, und alten officieren, die Zeithero Obristen worden, und annoch sothane gage nit geniessen, gar zu sensibil fahlen müeste, wan Ein so junger Mensch, der sich bishero mit Niemandt comportiren khönen, ohne Einzigen merito Obrister worden, und noch darzue die gage haben solte, danenhero hette der HoffkriegsRath billig Ursach, darüber nochmallen vor außertigung der expedition gehorsambste Vorstellung zu machen, da Insonderheith seine, des Jetzigen Obristen v. Eckh conduite und qualitäten dergestalten beschaffen wären, dass Er darmit wohl auch Eine Zeith lang zuwartten In übrigen aber, umb auch selbigen sogleich weiters bey Einem Regiment von der Cavallerie zu aggregiren, oder wohl gar als commandanten auzustellen, finde Ich absoluté nit Thuenlich, dan Es ist bekandt dass Erstlich die maiste Regimenter ohnedem schon mit dergleichen Obristen und commandanten versehen seyndt, andertens dass man denen würkhlichen Obristen nit leichter Dingen ohne groß Erheblichen Ursach in Ihren privilegien und authoritäth Einzugreiffen befuggt seve, Als welche die Obristleithenant machen, und dise nachgehents (da Ihrer die mehriste tapffere und stattliche officiers seynd) gar wohl und

billig zur weitern Obristen promotion bey Eraignender Gelegenheit aspiriren khönen, solchergestalten aber, wan man gedachten v. Eckh irgentwo aggregirte, haissete Es fast Eben so vill, als ob man Ihme das Jus successionis qua commandant vorhinein in die händt geben wolte.

Belangendt den Trauttmanstorssischen punct, wan I. K. M. Entzwischen nichts mehres resolviren wurden, müeste Ihme gleichwollen das Jenige intimieret werden, dass Er nemblich fürohin in des Regiments commando und dessen oeconomicum sich nit weiters mengen, sondern dem Obristen und commandanten Baron v. Reising überlassen solte, wiewollet Ich noch sett darauf beharre, dass Er völlig des Regiments Entsezet zu werden in allweeg verdienet hette.

Es ist ferner Einem löblichen Mittel bekandt, wie dass I. K. M. den Vaubonischen Obristleithenant Graffen von Altheimb selbsten bestellet haben, weillen aber der General annoch gefangen, der Obrist bey dem corpo des Regiments in Piemont: Er Obristleithenand aber noch de facto nit hereinkomben: und hingegen vonnötten ist, dass bey der, von disem Regiment alhier in der Lombardie befindtlichen Mannschafft Einer der Commandanten zugegen seye; Als wolle man selbigen dahin beordern, dass Er ohne Anstandt sich hereinbegeben solte, widrigens Ich bemüessiget seyn wurde, Einen andern Obristleithenant vorstellen zu lassen.

8° Wegen des Obristen Fresen, wie auch etwelcher anderer ob Ihrer Consolation und promotion vorgeschlagenen officieren beziehe mich auf meine Vorherige, und nebst dessen memorial remittire auch hiebey, pro

9no Jenes von dem Ingenieur Obristleithenandt Rochet, und bin zwar zufriden, dass Ein löbliches Mittel für selbigen den Obristen Titl Einratten möge; Beynebens aber denselben zu der Artiglerie zu geben, und diser Einzuverleiben, finde Ich keinesweegs für des Kaysers Dienst zu seyn, dan Es ist Ein anderes in canonen: Mörser; feür- und Zeügssachen inventiren zu wüssen, und Ein anderes den fuels, und die Dienst der Artiglerie sambt dessen commando und conservation zu verstehen, als wie Es bis dato der alte General Börner löblich Erwisen, und von selbigen, Ein und andere officier, die bey der artiglerie (so zu sagen) von Jungen Jahren auferzogen worden, werden Er-

lehrnet haben. Ich wais zwar, und Erkhene Es auch für guett, dass man bev der Erdeiten artiglerie, wie vormahlen Einen ordinari Ingenieur incorporiren könte, keinen aber von der Höchern Sphaera, dan wan Er Rochet Einmahl Obrist, und dem corpo Einverleibet ware, dörste Ihme heindt oder morgen leicht in Kopff komben, dass, nachdeme die apertur sich Eissern wurde, Er Juxta gradum anzienitatis, Es wohl gar zu commandieren praetendiren wolte, gleich sich ohnedem schon Ein oder andere hierinfahls Eingetrungen haben. alle Unordtnung der militar professiones zu vermeiden, wie auch denen künstligen exemplen zu Entgehen, worauf mehr andere daiten könten, wird das Böste seyn, dass die Ingenieurs und Artilleristen Jede in Ihren Berueff fortsahren, und darinnen sich zu distinguiren suchen, massen Es auch hernach Ihnen nit fählen wird, sowohl in Ein, als der andern Kunst Ihre fortun poussieren, und sich hinvorbringen zu khönen.

10mo Hette Ich in soweith kein Bedenkhen, dem von Wüttenau mit dem obristleithenants Titl willsahren zu lassen, Er ware aber positive zu bedaiten, dass Er für das künstlige sich dessen nit pravalieren, noch hossnung machen solte, andurch weiters in denen Kayserlichen Diensten über lang oder kurz, neue praetensiones zu formiren, als wie es sonsten gemeiniglich zu beschehen psleget.

11mo Remittire Ich die petita des obristen Andreasi und was seine regiments mundirung betrifft, ist solche dahier beraits verferttiget worden, und wan man aber selbem helffen wolte, were Es besser für Erdeithes Regiment Ein stukh geldt zu geben, dass man es recroutieren khönte. Sonsten ist sowohl wegen seiner: als aller andern deserteuren in generali bey denen Venetiauern die sach schon getriben worden, wird auch annoch getriben, umb sothane unsere außreisser sowohl Teitsche, als Hayduckhen und Husarn zurukh zu bekomben, wie Ich dan nit weniger verschidene Pardons Patenten nit nuhr in dem Venetianischen, sondern auch in dem Päbstlichen habe extradieren lassen 1).

<sup>1)</sup> Hier eine Probe. "Wür Eugenius etc. etc. Demnach "Einige Jahr her unterschidliche gemeine Knecht, so zu sues als zu

Und ob zwar deren Etliche schon auch restituiret worden, so seyndt Jedoch noch Zimblich vill die da und dorten Verstekhet, oder gar auf die seiten practicieret werden, bevor man Erfahret, wo sye befindlich wären; occasione aber des Ernenten obristen Andreasi widerholle Ich mein neüliches, was über den standt der gesambten Heyduckhen Regimenter, sambt denen Croatischen Battaglionen Einem löblichen mittel Erindert habe. Gleichwie Ich nun der fortwehrenden mainung bin, Es ware am Bösten, wan man von denen leztern die gemaine Mannschafft unter die teitsche Regimenter undterstossen, von denen 3 Heydukhen Regimentern aber Eines- oder Endtlichen Zwey auf den fuess stehen liesse, wosern anderst der neülich berichte Graff Esterhasi mit dem Andreasy sich vergleichen, und der Er-

"Rofs, wie auch husarn, heydukhen, und Croaten, ihrer pflicht ver"gessen, und mainaydig worden, mithin die fahn: und standarten
"verlassen, und ausgerissen seyndt, ia sogar bey dem feindt
"Dienste genomben, und wider Ihren allergnädigsten Kayser. König,
"Landtsfürsten und herrn, die Waffen gewendet, Einfolglich Ihren
"Ehrlichen Namben sich nit allein unwürdig, sondern auch der, in
"denen Kriegsarticuln vorgeschribenen Leibs: und Lebensstraff un"terwürffig gemacht haben."

"Und nun aber l. K. M. Unser allergnädigster herr, aufs Dero angebohrnen mülde, und Clemence, allen denenselben so Es anngehet, hiemit nit allein gnadt, und perdon verleihen wollen, wan Sye ihren begangenen Threülossen Mainaydt bereihen, und her-"übertretten, Einfolglich sich bey ihren fahnen und Standarten wider Einfinden wurden, sondern Sye sollen auch von aller ord imari und extraordinari straff befreyet: und absolviert: nit weniger so Ehrliche leith, als Vorhin seyn, ihre Dienste bey ihren "Regimentern widerumb verrichten, und von Niemandten das geringte "vorgestossen werden, wohingegen dieJenige, so dise allerhöchste "Kayserliche Gnadt nit annemben, und mit Erster gelegenbeith ber-"überkhomben wurden, für unehrliche leith gehalten, Ihre namben angeschlagen, ia auch über kurtz oder lang, wan Man Sye betretten "solte, bey denen arméen weder Gedultet noch Einrolliret, sondern willmehr nach denen Kriegsrechten mit Leib und Lebensstraff Anderu "zum Beyspihl bestraffet werden solten."

"Zur Urkundt dessen haben Wür gegenwerttiges Patent aigen-"händig undterschriben, und mit dem Unss angebohrnen Signet "corroborieren lassen etc. etc." stere den modum und die mittel haben wurde, selbiges zu recrouttiren, und zu remittiren, Also müeste man Jedoch zuvor überlegen, und sehen, was man denen obristen, sonderlich Ihme Batthiany und andern der bössern officieren für Eine Ergötzlichkeith könte angedeyen lassen, und wo dise da oder dorten undterzubringen wären; Ich will danenhero Eines löblichen Mittels hierüber führendes parere mit mehrern gewärttig seyn.

12<sup>mo</sup> Was die napolitaner betrifft, weillen Ein löbliches mittel sich an sich selbsten Erindert, daß Ich deren Enthoben seyn will, auch Kaysers Dienst nit ist, daß dise Leith hier seyen, die aus desperation capabl vill schlimbes zu verüben, als sende hiemit widerumben zurukh Derenselben memorial, und hiehero kan Ich sye absoluté nit komben lassen, dan Es ist der standt des aerary sowohl, als Ihre importunität genugsamb bekandt, Zudeme aber vermaindte Ich, Es ware am bösten, daß man aus Ihnen Entweder Eine compagnie formiren, und irgentwo in Eine guarnison in Hungarn verlegen, oder auch zu dem corpo in das feldt per modum Einer frey compagnie stellen, sodan zu Ihren Undterhalth Etwas Gewüsses außwerffen, und richtig bezahlen liesse, damit sye dermalleins von dem halß gebracht werden, und zufriden seyn könten.

13tio Habe Ich aus des Printz Sachsen Meinungen memorial sein gesuch umb die general VeldtZeügmeistersgage zwar Ersehen: und darzu auch nichts zu sagen, wan l. K. M. Ihme solche verleihen wolten, Allein auf dise Weiss dörsten baldt mehr dergleichen praeten denten hervor: und Es Endlichen dahin komben; dass der Kayser alle Reichs: und ausswertige Generals Persohnen wurde bezahlen müessen, welches der effect ist, dass man denenselben bis dato mit denen Kayserlichen actualitäten soleicht willsahret hat, fürohin aber glaubte Ich der praecaution sich zu gebrauchen, dass, wan auch Ein oder andere von denen Reichs: oder ausswertigen Generals Persohnen: Ein Kayserliches Patent mit Titl und rang Erhielte, man expresse Ihnen bedaiten solte, dass sye deshalben nicht per consequenz die gagen auch Hoffen könten, so lang sye anderwertig in Diensten seyn, und von dorten Regimenter: oder sonsten Ihre Verpflegung geniessen wurden.

14.º Bin Ich zufriden, dass für den graffen von Langheimb der General Wachtmaisters Titl möge Eingeratten werden, Jedoch mit disem reservato, dass Es Ihme allein zu der Ehr: nicht aber über lang oder kurtz Etwo zum dienen, oder sonst anderer praetension für Ein motivum dienen könte.

Dises ist nun, was Ich auf das von Zweyten hujus zu Erindern habe. Das anderte und dritte aber von 3. und 6. det o ist fast Ebenfahls mit denen drey Ersten puncten maistens beandtwordtet, und wais Ich über die Allerseitigen Angelegenheiten sowohl für hier als Reich, Bayrn, Hungarn, und Siebenbürgen, nichts mehrers zu schreiben, und vorzustellen, als, was seithero Immerforth geschriben und vorgestellet habe; mithin beruhet Es nuhr auf deme, dass Zusolge denen, von Einem löblichen mittel mir Erinderten, und so vernünstlig als heilsamb gemachten anstalten, die Bewürckhung maturiret: die media successivé verschaffet: und sodan undter andern das Hungarische corpo baldt zu der operation gebracht, fürnemblich aber der Siebenbürgische Succurs tag und nacht pressiert werde; wie Ich dan verhoffen will, Es werde Inmitlst der General von Glökelsperg in seinen Zug und entreprise gliekhlich reussieret haben.

Hiernegst finde Ich nun selbsten den Obristen Grunbach der Obristen gage würdig, und habe auch kein Bedenkhen dass nach dem Graff Mansfeldischen Vorschlag und raccommandation die respective haubtman und Leithenandstellen zu Comorn mögen Ersezet werden.

Ferner thue Ich Einem löblichen mittel hiebeylegen, was der in der Schweitz zu Bern bestelte Postdirector Fischer an mich sowohl geschriben: als für Ein proiect angeschlossen hat. Die Sach ist von consequenz, und Ich befünde den Vorschlag zu des Kaysers und Reichs: auch sambentlicher ligae hohen Dienst, und Interesse so Ersprießlich als nothwendig zu seyn, mithin wolle Ein löbliches mittel das werckh I. K. M. umbständig vortragen, und auch nachgehends alles fleisses secundiren helffen, damit man die handt daran anlegen, und baldt außmachen möchte.

Weiters komben hiebey Vier memorialien, als Eines von der verwittibten Obristleithenandtin von Vellemanin: das anderte von dem Griechbaumischen obristwachtmeister Morelli, das dritte von dem Graffen von Montrichir dermalligen obristen haufs und feldtZeügmeisters in Tyroll, und das Vierte von Einen Gschwindtischen haubtman Senfft genandt. Auf das Erstere wolle

Ein löbliches mittel der armen suplicantin ex commiseratione und Justitia zu helffen suchen: auf den anderten aber reflexion machen, wan Es wegen Stuellweissenburg noch res integra ware, Zumahlen wegen Leopold statt Ich schon lezthin meine mainung überschriben habe. Den Graff Montrichir belangend, weillen Ich noch nit vernomben, ob das OberOesterreichische militare gleich dem InnerOesterreichischen unsern mittel beraits ware incorporieret worden, also stelle Demselben anheimb, ob Es sothanes memorial I. K. M. werde hinaufgeben: Oder selbigen pro interim mit deme verbschaiden wollen, daßs man auf Ihme reflectiren wurde, wan Einmahl die Kayserliche resolution wegen dises leztern dem Kayserlichen HoffkriegsRath intimieret seyn möchte; Undterdessen waiß Ich doch nit anderst als daß Er bis dato, so vill von seinen Ambt dependieret, sich Eyfrig und verbindlich allezeit Erwisen habe.

Bey Gelegenheit aber, dass Ich anietzo von dem Inneroesterreischischen militari meldung gethan, fahlet mir bey, dass Es guett ware, wan Ein löbliches mittel bey I. K. M. sich anfragen thätte, ob Sye nicht Allergnädigst verlauben möchten, dass man Ein oder die andere von denen dortigen militaren, welche wüssentlich nit vill nutz seyn wurden, Inmittlst in der function Ihrer chargen Suspendieren könte, bis man die weitere Undtersuchung vorgenomben, und auch allerseits über die sambentliche Subiecta: und deren qualitäten: auch vormalligen Diensten halber, sich mehr umbständlicher in formieret hette, umb nachgehendts mit bossern fundament die fernere Einrichtung disponieren: auch cassieren zu khönen, was wenig, oder nichts tauglich sevn wurde; Anbey aber vergesse nicht Ein löbliches Mittel darauf fest zu halten, damit die bisherige fundi, welche zu dem dasigen militare gewidmet gewesen, nicht hinweggezogen, sondern vollständig beygelassen werden möchten, so sich ingleichen von Ober-Oesterreich verstehet, fahls auch dises unsern mittel wurde incorporiert werden, Gleichwie Es zu pressieren sevn wird, und Ich an dem, dass Es der Kayser thun werde, nit zweifflen will.

Wegen des vorernenten haubtman Senfft aber habe Ich so vill zu Erindern; Es seye diser bey der archintischen compagnie angestellet, von welcher der Genuss noch zu Lebzeiten des Kriegs Praesidenten Graffens von Starnberg der verwittibten Graffinn Archintin ist verlihen worden, Ihr Sohn aber, dessen namben die compagnie noch bis auf dise stundt führet, befindet sich vor, und Jezt stätts zu Maylandt, mithin in dem feindtlichen territorio, also sehe Ich nit, warumben man solchergestalten sowohl seinen namben länger forth bey der Compagnie leiden, als auch der Ernenten Wittib darvon den genuss passieren solte, sondern Ich vermaindte, Es ware billig, dass man sothane compagnie mit namben und genuss dem würkhlich dienenden Haubtman gebete, I. K. M. aber Eingeratten wurde, daß Sve mehr Vermelter Dama Etwo mit Einer kleinen pension dargegen willfahren könten, wobey Ich noch dises nit unverborgen lasse, wie dass der General Gschwindt bey dem Regiment schlechte ordnung halte, schauet auch wenig in denen promotionen auf die taugligkeith oder den rang seiner officier, sondern nimbet sogar frembde, und zwar dergleichen, deren Ein- und andere, bev andern Regimentern nit zum bösten gethan haben. Es könte also nit schaden, wan man Ihme von seiten des mittels alles dises in Etwas zu verstehen gebete. Zudeme hat mir auch Erst Kürzlich der Obrist Wezl von Ihme Ein schreiben gewisen, des Inhalts, dass Er fürohin die Regimentsoe conomie seinem Obristleithenant übergeben haben wolte, und Er obrist Wezl solte sich also nicht weiters darein mengen.

Ich habe Ihme aber hierüber khlar geschriben, und expresse gewahrnet, Er möchte sich darinfahls nit übereyllen, und Ihme Obristen Wezl keine Ursach geben, daß Er bey dem Hoffkriegs-Rath sich beschwähren müesse, massen Es gleichsamb ohne formal torto nit beschehen: noch das mittel wurde zulassen khönen, disen wackhern und accreditirten officier ohne Ursach und fundament also schimpflich zu prostituiren;

Ein löbliches Mittel lasse sich aber über dises leztere gegen selbigen noch nichts merkhen, dan Ich will zuvor Erwartten, was Er mir andwortten werde.

Leztlichen hat mich Herr Graff Fugger, dermalliger director des geheimben Rats zu Insprug Ersuchet, Ich möchte für selbigen bey I. K. M. mein fürworth Einlegen, Und wie Er nun fast der Einzige gewesen, welcher bishero zu dem Herrendienst Einen rechtschaffen Eyfer Erwisen, und bey allen Vorfallenheiten seine absonderliche naigung zu desselben Beförderung in der Thatt bezaiget hat,

Also wolle Ein löbliches Mittel denselben in Einem kleinen referat mit allen nachdrukh anriemben, auch böstermassen zu denen Kayserlichen Hulden und Gnaden raccommandieren;

Endtlichen aber annectire Ich zum Beschluss noch so vill. dass die auf denen Werbungscommissionen beraits von Einund Zweven Jahren her in denen Ländern daraussen gesessene haubtleithe, da Es nunmehro zu dem Aufbruch gekomben, die gemaine Mannschafften nuhr mit Leithenants und geringeren officieren maistentheils hereinmarchiren lassen, für Ihre Persohnen aber untern praetext der weitern Geschäfften nit allein zurukhbleiben, sondern sogar die anticipations Monathen bev sich behalten, und die Leith mit lähren händen, ohne Zelter, und in Summa fast mit Keiner nothwendigkeith hereinschickhen. Ob nun zwar hierunter auch verschidene officiers von der Cavallerie nit totaliter exempt seyndt, so beschihet Es aber mit denen von der Infanterie weith mehrer, absonderlich bey Jung Daun, und Königseeg, wovon nunmehro, den battaillon, der aufs Bayrn kombet. Ein Leithenant commandieret: die 3 haubtleith aber daraussen gebliben seyndt. Ich werde dahero, sobaldten diser anlanget (gleich bey allen übrigen Regimentern) auf das schärffeste in quiriren, und wan Ich unter andern diser Königseegischen 3 Haubtleithen beschehenen zurukhbleiben nit für excusabel, oder Erheblich befande, solche ipso facto insgesambt cassieren, und anstatt Ihren andere vorstellen, da der General annoch in der Gefangenschafft ist: Ein löbliches Mittel aber wolle auch Ihres orts darausten in allen Ländern undtersuchen lassen, sodan unverzüglich alle die officiers, ausser deren, welche nottwendig zu prosequirung der Werbung und rimonta, oder andern drüftligen RegimentsGeschäften halber, zurukhbleiben müesten, sub termino peremptorio, und undter Betrohung der unfählbahren cassation hereintreiben. Womit etc. etc.

## 476.

# An den Grafen Tarini.

Gavarde le 19. Juin 1705.

Monsieur! Mon secretaire m'a rendu vos lignes du 6 et par l'ordinaire J'ay recû celles du 10 de ce moys. Vous sérez etonné, puisque Vous voyez depuis si long temps datées mes lettres de ce lieu cy; mais Vous ne le serez pas, quand vous songeréz a l'estat, ou J'ay esté Jusqu' a present, menquant en toute, de ce, qui m'avoit fallû pour me pouvoir mouvoir.

J'ay esté meme resolû de decamper, il y a deja quelques jours, mais estant venû a la portée les trouppes Palatins, J'avois pour mieux jugé d'attendre effectivement leurs arrivée; Ors a la fin Je marcheray, et peut estre encore cette nuit, qui va venire. Avanthier J'ay eu un expres de S. A. R. et Je l'ay rexpedié hier. Elle m'at envoyé la liste des Forces des ennemys, et les ayant confronté avec les trouppes que Je Sçais estre Surement aupres de l'armée du Gran Prieur, l'on trouve, que le nombre de leurs forces, quils auront entre le Piemont, et la lombardie, passe beaucoup celuy, qu'on avoit crû. Cepandant Je commenceray agir, et Vous pouvez croire, que Je tacheray, de le faire avec plus de vigeur, puisque S. A. R. m'at encore mandé, qu'un corps ennemie avoit actuellement passé la Doire a Ivrée.

Au reste, Il est tres necessaire, que Vous teniez Monsieur Vos mains aux subsides de l'argent, et aux autres requisites que vous sçavez estre destinés pour cett' armée, dont J'ay renouvellé aussi toutes les indigences au conseil de guerre par une tres longue lettre, affin de presser encore de Son coté, tant, qui sera possible, et Je suis, comme toujours etc. etc.

### 477.

# An den G. F. W. Grafen Roccavione.

Gavardo den 20. Juny 1705.

Etc. etc. Yber das, was mir der Herr General wachtmeister unter gestern und heindt geschriben hat, gibe Ich Hiemit zur andtworth, wasmassen Es gar wohl geschehen, daß derselbe den Obristwachtmeister Eben auf Parthey habe außgehen lassen, zumahlen Es in allweeg vonnötten ist, daß man von des Feindes contenence sonderlich von Calcinato, Montechiaro: und der orten herumb, verläßliche Kundtschafften zu überkomben trachte; Es hat auch sein Bewenden, daß der herr G. W. auf requisi-

tion des ProvianthObristleithenand Harruker die 100 Pferdt nacher Osetto mit Mell abgeschiekht, und noch so vill zu seiner disposition in Beraihtschaft gehalten habe, wie dan ingleichen deren ablößung dahin nacher St. Osetto beraits von hier commandiert worden. Was aber die ordinari ablösung, ratione der Mannschaft zu Fueß in disem posto betrifft, beruhet Es zwar Ebenfahls auf sich, allein der Obristwachtmeister ist befelcht hiehero zu komben:

Für dessen, ob den Todtfahl meiner geliebten Frauen Schwester Liebden mir abgelegte condolenz Erstatte Ich dem herrn G. W. Höfflichen Dankh, dem Marquis Martinengo khan man aber zur andtworth Erindern, dass wegen der zu Roveredo in Verhafft sitzenden Marottischen delinquenten Ich nit anderst, als die Kayserliche Befelch zu befolgen schuldig ware, also, wan sich selbige mit der andictierten Geldtstraff nicht redimieren wolten, müeste Ich dem process den Lauff- und darüber auch die Sentenz ohne weitern anstandt exequiren lassen. In übrigen wirdt sich noch heindt der Obrist und Generalquartiermeister Baron Riedt bev dem herrn G. W. Einfinden, welchem Derselbe mit der verlangenden Mannschafft, und sonsten assistiren wird: morgen aber werden alle quartiermeisters und Fourriers folgen: welches demselben in Högsten Vertrauen Erindere: deme auch noch hiebevsiege, dass, wan der herr G. W. auf meine weiters nachkombende ordre sich würdt würkhlich movieren müessen, derselbe von allen Tross - und bagage nicht das geringste, es seye reittendt, oder fahrendt, weder für Navi hinaus, weniger mit sich marchieren lassen, sondern bey Leib- und Lebensstraff verbietten wolle, dass nichts von der Stelle, bis ferneren Beselch zu rukhen sich undterfangen solte, zu dem Ende wird auch aigens Ein officier mit Etlichen commandirten bestellet seyn, der auf gedachten sambentlichen Trofs und Bagage achtung geben. und Alles in guetter Ordnung zurukhhalten solte. Es wird auch über dises der herr G. W. bey der parola ambefehlen, dass sowohl von der Cavallerie als Infanterie ausser der übl berittenesten Mannschafft, oder schlechten recroutten, so zu pferdt, als zu Fuels, sonst niemandt bleiben: die wachten aber nuhr so schwach als Immer möglich bey denen Bagagen zurukhgelassen werden: das übrige aber Alles nit allein von alter Mannschast, sondern auch von denen recroutten, welche von denen bössern und dienstauglichen Leithen seyn wurden, mit dem herrn G. W. forthmarchiren solte. Womit etc. etc.

### 478.

## An den Oberst Baron Riedt.

Gavardo den 20. Juny 1705.

Wohlgebohrner Freyherr. Dem herrn General quartiermeister lasse Ich hiemit unverhalten, wie dass morgen nit allein die sambentliche quartiermeister und Fouriers bey guetter Zeith bey demselben sich Einfinden, sondern auch die beeden ChurPfaltzischen Regimenter zu Fuels nacher Navi komben, und zu dem herrn G. Q. M. der General Isselbach voraussschickhen werde, umb zu vernemben, wo Er sich zu laagern hette. Derselbe thue Ihnen also hierzu Einen Platz assigniren; übermorgen aber werden dise Regimenter mit dem übrigen Roccavionischen corpo fortzumarchiren haben, und bleibet Es sonsten bev deme, was Ich mit dem herrn G. O. M. mündtlich verabredet habe, wo nemblichen der Posto zu nemben, und das Laager für die ganze armée zu schlagen ware, welches dan auch so weith, und lang zu extendiren seyn wird, als Es möglig seyn khan. dukhen schikhe Ich zwar von darumben keine quartiermeister oder Fouriers vorauls, dieweillen von Salo noch nichts marchiren lasse, nichts destoweniger aber wird der Herr G. O. M. in dem Lagerschlagen für selbige das Spatium offen lassen, und darinfahls nach deme sich dirigiren, wie Es die Battailleordre aufsweiset.

Ich verhoffe beynchens noch morgen in der nacht unfählbar zu decampiren, und Erwartte aber unter diser Zeith abgeredtermassen, von demselben außfürliche nachricht zu Erhalten, das weitere habe Ich unter Einsten an herrn G.W. Roccavione geschriben. Und Immittlst verbleibe etc. etc.

### 479.

#### An den Kaiser.

Zwischen Maglio und Lograto den 26. Juny 1705.

Etc. etc. E. K. M. Erstatte Ich allerundterthänigsten Dankh, das Dieselbe aus angebohrner Kayserlicher clemenz mich sowohl in Dero geheimben Rathswürde, mit so weith hinvorgesezten rang, als Hoffkriegsratscharge allergnädigst zu confirmiren geruhet haben 1), und versichere mit allertieffester Submission dass

"Dem Hochgebornen, Unserm Lieben Vettern, Fürsten, geheimen "Rath, HofkriegsRaths Praesidenten VeldMarschallen, und bestelnten Obristen Eugenio Prinzen zu Savove- und Piemont, Rittern des Guldenen Vluss etc. etc. Hochgeborner, Lieber Vetter und "Fürst. Demnach es wegen gegenwertiger conjuncturen die hohe anotturfft und des Gemeinen Weesens angelegenheit unumbgänglich "erheischet, daß nach hochseeligsten ableben Weyland Meines Höchstageehrten Herrn und Vatters Mayestät und Liebden Meine nunmehr an-"getrettene Kayserliche Regierung zuforderist mit dem Geheimen Raths-"Collegio: sodan auch anderen, bey denen HoffMitteln und Dicasterien erforderlichen Capi und Vorstehern von neüem widerumb abestelt und ersezt werde, solches aber bey dermahliger mutation "nicht anderst, dan dass vorhero ieder seines bishero aufgehabten Characteris und der Weyland allerhöchstgedachter Kayserlicher "Mayestät darauf gelaisten pflicht erlassen seye, füglich ins werkh ngerichtet werden mag. Als habe zu solchem Ende Ich umb viller nantringenden Ursachen willen, lenger nit verziehen können, vor an-"dern, zuforderist E. L. des Gelübds, womit vor allerhöchstgedachter in Gott seeligist ruhenden K. M dieselbe sowohl der obgehabten Geheimen RathsWürde, als auch des Vertrettenen HofkriegsRaths Praeas i dent en - Ambts halber bisshero beygethan gewesen, in Kayserli-"chn gnaden Freund - Vetterlich zu entlassen."

"Gleichwie aber demenach, Ich anbey gnädigst zu gemüth gefas"set, und beobachtet, mit was fürtrefflichen Qualitäten, erleüch"ter Vernunft, auch in Kriegs- und Staatssachen habenden stattlichen
"Experienz E. L. begabet, was auch mehr allerböchst ernant-Gott"seeligister K. M. glorwürdigsten angedenkens, wie zumahlen Mir und
"Meinem durchleüchtigsten Erzhaus zu allerseiths Vollkohmenen Be"gnügen E. L. zu des Römischen Reichs, Meiner Erbkönigreich und
"Landten, auch allgemeinen Weesens und gesambter Christenheit Wohl-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das kaiserliche Reseript, welches den Prinzen Eugen in vorgenanten Würden bestätigte, lautete wie folgt:

zu Deroselben allerhögsten Dienst und Interesse meine obligende Pflicht, Fleis und sorgfalth bis in mein Grab, nach aller Eüssersten

Afahrt und Besten bereits von villen Jahren hero in verschidenen Ihro anfalten der Bereits von villen Jahren hero in verschidenen Ihro anfalten obBehabten Geheimen und Politischen hochwichtigen Functionen aund Verrichtungen, insonderheit bey öffentlichen Veldtschlachten vor ansehentliche höchsterrpriesslich und angenehme Dienste mit unverschentliche höchsterrpriesslich und angenehme Dienste mit unverschert integrität, getreüister devotion auch ungemeiner eonad uite, höchstangelegener sorg, Fleis, wie zumahlen zu Tag und Anacht unverdrossener vigilanz und Mühe allerwillsährigist und Abeldenmüthig erzeiget.

"Also bin Ich in gnädigster anmerkh- und Beobachtung alles dessen von höchstbillicher erkantnus bewogen worden, ebenfals Mein "Freund-Vetterlich-gnädigstes Vertrauen zu E. L. in sonderbahrer Kayserlicher propension zu stellen. Und habe demnach E. L. hiemit anicht allein zu Meinem Geheimen Rath hinwiderumb gewürdiget, anaund aufgenohmen, sondern auch in Ihrer bishero Lobwürdigst verntrettenen Hofkriegs - Praesidenten - Stölle freund-vetter- und gna-"diglich bestättet, also und dergestalten, dass unter meinen würklischen Kayserlichen Geheimen Räthen Deroselben das Sechste Votum "gebühren und vorbehalten, mit ablegung der gewöhnlichen Aydsapflicht aber bis zu Ihrer zurukhkunst zugewarthet werden solle. Ich "bin solchemnach gegen E. L. des freund-vetter- und gnädigen Ver-"sehens, Dieselbe werden gemäß Meinem in Ihre Persohn stellenden absonderlichen Vertrauen, sowohl Ein als andere Ihro von Neuem hiemit austragende Function und Verrichtung nicht allein gutwillig nüber sich nehmen, sondern auch wie bishero, Dero zu Mir und ob-"berührt Memem Durchleüchtigsten Erzhauss hegende, mit heroischen "Weldtberühmten thatten, auch Darstellung eigenen Leibs und Bluths "bedeürte aufrechte Lieb und devotion fürdershin gehorsahmst "continuiren und beobachten."

"Immassen auch unter anderen Meinen dermahl nöthigen einrich"tungen bey denen hinterlassenen Kayserlichen Hof-Stöllen Ich inson"derheit zu wissen vonnöthen habe, was vor Räthe und Bediente sich
"dermahlen unter dem E. L. aniezo von Neüem untergebenen Hofkriegs"Rathsmitt befinden? Wie Dieselbe und ieder in specie qualifi"cieret und beschaffen? oder in Officiisachen zu gebrauchen?
"auch wer von denen hinterlassenen Räthen und Beambten zu con"firmiren? oder wie endlichen der HofkriegsRath und selbiges ganze
"Mittl zu Meinem und des publici Besten von Neüem widerumb
"einzurichten und zu bestellen seyn möchte?

"Als Begehre Ich an E. L. ebenfals freund-vetter- und gnädiglich,

Kräffen unablässig zu bezaigen bemiehet seyn werde, bitte auch allergehorsamst, E. K. M. geruhen nicht in Ungnaden zu vermerkhen, daß, zufolge Dero allergnädigsten Befelchs meine unmalsgebige mainung, wie Etwo Dero HoffkriegsRatsMittel mit dem in corporirten und sonst sambentlichen militar Staatt Einzurichten ware; nicht undter Einsten übersenden khan, dieweillen Ich seith vergangenen sontag Nachts (als den 21. hujus) in täglichen motu gewesen, auch annoch bin, Einfolgentlich kaumb so vill Zeith habe, nuhr dises mein allerunterthänigstes schreiben expediren zu khönen. Sobaldten aber, als Es wird möglich seyn khönen, werde Ich nit Ermanglen E. K. M. sowohl über das was nun weiters in meinem Zug gegen dem Oglio sich Eüssern möchte, durch Einen Expressen allerundterthänigsten rapport zu Erstatten, als auch mein vorgedacht unvorgreißliches parere allergehorsambst zu überschiekhen.

Undterdessen aber wie mein mouvement von Gavardo abgelossen, und was sich sonsten seithero zugetragen, muess Ich wegen Kürze der Zeith mich auf das nebensindige Journal mit mehreren beziehen, und deme in undterthänigkeith beyrukhen, nachdeme der Feindt meinen Aufbruch vernomben, und darüber Erfahren hat, dass Ich in Einem march bis Roncadella und Torbole avanzieret seye, hat Er auch über hals und Kopst fortgeeyllet, und alle seine posten, die Er sowohl vor seinem laager als an dem Lago di Garda und bis Castillion besezter hatte; alsogleich abandonieret, Ja Es will auch verlautten, das Er

<sup>&</sup>quot;dafs Mir Dieselbe (weillen Ich auch nicht zweiste, E. L. werden be"reits die nachricht empfangen haben, dass Deroselben gleichmessig die
"bey Meinen HofCanzleyen bishero geweste InnerOestreichische mid
"VorderOestreichische Militaria zu überlassen beschlossen) nicht
"nur in dem Ersten, sondern auch wegen des im Zweyten zu halten
"habenden modi mit Ihrem Räthlichen Gutachten das Behörige vor"stehend Meiner gnädigsten Intention gemäß, ganz fürderlich an
"die hand zu geben gehorsahmst nicht ermanglen werden. Verbleibe
"übrigens mit Kayserlichen Hulden und Gnaden, auch allem Guten
"Deroselben beständig Wolbeygethan."

Geben, Wienn den 13ten Junii, Anno 1705.

E. L. gutwilliger Vetter Josephus.

sogar das Leztere, nemblich Castillion völlig sprengen wollen (worüber Ich aber noch mehrere gewüssheith Erwartte) und thätte in übrigen seinen march Tag und nacht ohne aussezen prosequiren, Ich hingegen, weillen Ihme vorerwehntermassen bev Roncadella und Torbole schon zimblich vorgebogen gehabt, wolte nicht feuren, sondern sehen, ob Es möglich gewesen ware, denselben Entweder zu Einer rechten occasion zum standt zu bringen, oder wenigstens seiner retroguarde Einen streich anzuhengen. und Ich avanzierte danenhero gestern bis Cignano, da mir die Kundtschafften Eingeloffen, dass Er, der Feindt, bey Menerbio stunde; Wie Ich aber in selbiger gegendt angelanget, und sogleich die Situation des Landts und seines Laagers recognoscieret hatte, befande Ich das terrain also beschaffen zu seyn, dass Es wegen villen Graben, Engen weegen, morast und Wassern, Ihme beizukomben unmöglich ware, und umb also bev sogestalten Umbständten mich nit aufzuhalten, resolvierte Ich rechter handt mich gegen dem Oglio zu wenden, de campierte dahero heindt Frue und bin Willens morgen widerumben zu marchiren, wan mich das Brodt nit aufhaltet, welches nachführen zu khönen, Erst der Gnadt des Molino Erwartten muess, welcher mir zwar 100 Landtwagen versprochen: dato aber sein worth nicht gehalten hat. Widrigenfahls gedenkhe Ich solche mit gewaldt zu nemben, dan Es ist bösser die republique in Etwas schreien: als die armée am Brodt nothleiden zu lassen; Hierauf aber bin Ich Entschlossen, an dem oglio mich zu nähern, welchen zu passiren Ich sowohl: als auch dem Herzogen zu Savove Lufft zu machen, alle mögligkeith ankheren werde, allein mit Einem und dem andern finde Ich noch grosse difficulteten, wiewollen Ich meines orts, umb solche zu superiren all-Ersinlichen Fleis anwenden werde. Under disen aber förchte Ich fast am maisten die hinternuss des unerlässlichen Proviants und den obgemelten Abgang des Fuhrweesens. Es werden auch E. K. M. aus allen meinen Zeitherigen sattsamb vernomben haben, wie dass nunmehro Erdaites Provianth, so lang man nicht in das feindtliche penetrieret, und von dorten Einige aushülff verhoffen khan, mit pahren Pfening muels bestritten, und Erzeüget werden, solchemnach also werden Dieselbe von selbsten Allerhögst Erleicht Erkhennen, wie nöttig Es seye, dass Ich sowohl mit denen zulänglichen mittlen: als allen andern Erfordernussen, von welchen Ich bis dato villfälltig allerundterthänigste Anregung gethan habe, nicht steckhen gelassen werde, dan sonsten wurde Ich nit allein in keiner operation fortkomben khönen, sondern Es ware villmehr zu besorgen, daß die sachen hier in Wällschlandt noch weith schlimber werden dörfften, als sye bis dato Jemahls gewesen seyndt, mithin aber, wan in disem Feldtzug keine guette progressen hierinnen beschehen solten, so wuste Ich nit, wie nebst dem Herzog zu Savoye auch der Untergang Dero armée, und anmit also der völlige Verlust Dero disseitigen allerhögsten Interesse könte weiters verhiettet werden. E. K. M. geruhen also allergnädigst die handt zu halten, damit Ich mit deme, was unentpörlich vonnötten ist, so fortan secundieret werde; und Ich thue mich daneben etc. etc.

### 480.

## An denselben.

Veldtlager bey Urago den 28. Juni 1705.

Seith meiner Erst Vorgestern an E. K. M. abgelassenen allerunterthänigsten relation habe auf die Erhaltene nachricht, dass der Feindt annoch bey Menerbia stunde, und sich aldorten, in der mainung, dass Ich Ihn noch attacquiren wurde, verschanzen thette, mich entschlossen, meinen marche weithers gegen der Oglio fortzusezen, umb selbigen zu praeveniren, und die passage dises Flusses zu tentiren; Solchemnach nun wurde auf gestern der marche angesagt, und der Zug in 3 colonnen bis anhero disponieret, Ich aber gienge voraus, umb zu recognoscieren, ob, und wie gedachte passage sich wurde thun lassen; und fande dass Er der Feindt lengst dises Flusses alle kleine posten bis nacher Soncino fortificiert, besezet, und zwischen denselben verschidene wachten zu pferdt, auch alle kleine Canal, so aus disen Fluss giengen, wider hinein gelaithet hatte, Einfolglich zimblich angeloffen ware, und mithin nit geringe difficulteten umb denselben zu passiren sich Eüssern thetten.

Wie nun aber der marche zimblich lang und beschwerlich ware, also khunte auch die Infanterie mit der Artiglerie

vor 4 Uhr nachmittag, und zwar von der Ersteren Ein Thaill Erst mit dem spathen abent dahier anlangen, khaumb aber waren Sye ankhomben, liesse Ich die Infanterie anrukhen, auch gegen 30 stukh auf Eine kleine anhöhe unweith des gestatts aufführen, und darmit des Feindes Cavalleria, und in denen graben postirt geweste Infanteria abtreiben, auch unter ainsten die granadiers avancieren, umb auf alle Weiss zu sehen, dass man auf Einen kleinen mitgeführten Schiffl nach und nach Einige von Ihnen übersezen, ienseits posto fassen, Einfolglich die Bruggen zu schlagen angefangen werden khönte, nachdeme aber obgedachtermassen nun der Fluss zu sehr angewachsen, und mithin dergestalt rapid ware, dass es darmit gar zu lang hergangen wäre, zu geschweigen, dass auch anbey vill gefährlichkheith anscheinete, so hat man endlichen nach villen nachsuchen, und angewandter mühe und arbeith Einen gay gefunden, wo man die Cavalleria durchsetzen lassen khönte; Es wurde also mit der Beraihtschafft, dem Herbevillund meinen Regiment der anfang gemacht, und darmit die ganze nacht über continuiret, dergestalt iedoch, dass die pferdte wegen grösse des Wassers Ein gutten Thaill schwimben miessen, wobey es dan auch erfolgete, dass 5 bis 6 Mann verunglickhet, und Ertrunkhen seyndt; Nebst disen befindet sich auch der F. M. L. graff von Sereni, welcher fast an dem Ufer des Jenseitigen gestattes von pferdt gefallen, und unglückhselliger weiß seinen geist aufgeben miessen, so umb so mehr zu bethauren, als E. K. M. an selben Einen gar gescheid- und wakhern Generalen verlohren, auch ausser denenJenigen, so durch Unglükh in dem Wasser umbkhomben, bey diser so glücklich riussirten passage vor dem Feindt khein Mann verlohren gangen ist; Mittlerzeith aber da die Cavalleria unaufhörlich durchsezte, fangte man auch den Bruggenbau an, worzu man Erst, ob man schon aus abgang der Schiff Einige Bökh auf Wägen mitführte, noch gleichwollen nit allein das übrige holtzwerkh, und Bretter zusamben suchen, sondern auch die Erstere, wegen grösse des Wassers widerumb verändern mueste; Es gienge zwar die nacht hindurch dise arbeith wohl von statten, aber Erst Eine halbe stundt vor Tags wurde die Bruggen, ungeachtet aller angewendten mühe, und dass Ein Jeder dabey seine Schuldigkheith gethan, was immer zu praestiren ware, vollendts verferttiget, und in standt gesezet, worauf dan auch die Infanterie sogleich

zu passiren angefangen hatte. Und ist Es nit zu beschreiben, wie hart dise passage wurde geweßen seyn, wan man der feindtlichen Armée nit vorkhomben, und Dieselbe zugegen gewest were, indeme von Calcio an Eine gar vortheilhasste höhe, und noch Ein oder anderer Canal sich besindeten, die beschwerlicher als der Oglio selbsten zu passiren geweßen.

Mit diser Gelegenheith aber nembe Ich die Künheith E. K. M. in allerunterthänigkheith zu repetiren, was Ich Deroselben neben andern allenthalben mir Ermanglenden Erfordernussen, auch der ledernen Schiff halber allergehorsambst Erindert habe, massen Es Einmahl gar zu beschwerlich fallet, ohne diser requisiten den Krieg führen zu khönen, dan wan Ich mit derley Schiffen versehen gewesen were, hette man innerhalb 2 stundten die Brukhen sertlig haben, und passiren khönen;

E. K. M. bitte Ich dahero unablessig. Sve geruhen allergnädigst anzubefelchen, dass neben andern auch die hierseitige arm ée mit dergleichen Kriegsrequisiten umb so unverlengter versehen werden möchte, als Ich widrigens vill der besten gelegenheithen aus handten gehen, die geringste passage aber fast nit anderst als durch miracl so fortan entreprenieren müeste. Dermallen nun ist fast die völlige Armée schon passieret, und ienseits würklich gelaagert, auch heindt Frueh die feindtliche guarnison in Calcio obligiert worden, sich auf discretion zu Ergeben, nachdeme der Feindt vorhero in der nacht Civita verlassen hat, von welchem Ich die nachricht habe, dass zwar Etwas von Ihme marchieret were, der maiste Thaill aber gestern noch zu Menerbia gestanden, und continuiret hette, sich zu verschanzen, weillen Er immer der opinion ware, dass Ich Ihme attaquiren wurde; Von Meiner Seiths aber, wie Ich die operationes weithers prosequiren wolte, khan E. K. M. nichts positives allergehorsamst berichten, inmassen dises von des Feindes mouvement, und denen alle augenblikh sich verändernden conjuncturen; vornemblich aber von Erzeig- und nachbringung des Proviants dependiren thuett, als nach welchen allein mich dirigiren muess, ob Ich auch sonsten schon die favorableste conjuncturen hette:

Dieselbe aber wollen allergnädigst versichert seyn, daß es an meinem Eisser umb so weniger Erwinden werde, als E. K. M. aus

beyligenden beeden des herzogens von Savoie, und Dero F. M. graffens von Stharnberg an mich abgelassene schreiben die höchste noth Erfordert, dass man mit all-Erdenklicher Behendigkheith dahinwerths Lust mache, wan man anderst nebst dem Herzogen, auch Dero darinniges Corpo Erhalten, und beedes nit auf Einmahl zu grundt gehen lassen wolte 1).

»Etc. etc. Je vois avec plaisir par vostre lettre du 17 juin qu' »enfin les Palatins commencoient vous joindre, et qu' une partie des »recrües etotent deja arrivées a vostre Camp. Quant a l'etut des »Baltaillons qu'on vous a mandé etre resté en Piemont de l'armée de »M. le Duc de Vandôme, j'ay veriffée etre en Italie les Regimens sui »vans: La vielle Marine Bons trois, Regt de Bourgogne deux, »Regt d'Anjou deux, Leuville deux, L'Ile de france un, Monttevrier »un, Grancey un, et à l'égard du Royal La Marine il est seurement »icy, comme aussy la Brigade de Piemont, les Carabiniers, et le »Regt des Cuirassiers, qui jusqu' aujourdhuy ne sont point partis.«

»Les Ennemis ont ouvert lu tranchée a Chivas depuis deux jours, »Ils ont attaque un petit poste sur les hauteurs ou je suis, mais ils ont meté repoussé avec perte, cependant il nous est impossible de les souplenir s'ils y viennent avec la superiorité qu'ils ont. massy eu un petit avantage sur eux, nostre cavallerie ayant battu »quattre Escadrons qui couvroient la tranchée oil ils ont perdu le Prince »d'Elboeuf, et plusieurs Officiers, et environ 200 hommes, et un étan-»dard; ils sont tres surpris dans cette armée ayant crû que nous auprions abandonnés ces hauteurs et Chivas ce qui a paru les avoir em-»barassés, et les pertes qu'ils ont fait peuvent bien se monter à 800 shommes, dont ils paroissent assez consternes; vous voyez bien qu'il »n'est pas naturel que rous rous puissier trouver entre deux armées, puissque le grand Prieur ne scauroit rester au dela de l'Oglio; pendant sque vous y seres et laisser par la l'estat de Milan ouvert, ni que le »Duc de Vendosme marche d'icy avec toutes les troupes, par l'engagement qu'il vient de prendre. J'ay des aris par les ennemis, que ple Duc de la Feuillade est arrivé en ce camp icy tout seul, ce que »pourtant j'ay de la peine a croire, et que le Duc de Vendosme en deproit partir pour rejoindre l'armée de Lombardie ce qui pourroit etre pulus facilement, attendu le mouvement, que je vois que vous dever pavoir fait à l'heure qu'il est. J'ay aussy receu vos lettres du 30 May, »8 Juin, et le duplicat avec une addition du 9 et celle du 10. Je »suis parfaittement etc. etc.

<sup>1)</sup> Der Herzog von Savolen schrieb an Eugen unterm 22. Juni 1705 aus dem Lager von Castagnetto in Chiffern wie folgt:

Ich aber finde noch zu gefährlich von hier dermahlen sogleich weithers in das Landt hinein zu gehen, weillen der Duc de Vendosme in Piemont sich urplötzlich wenden, der grand Prieur mir auf den rukhen komben, und mich in die mitte neuben möchten.

Inzwischen hat der Feindt Pallazuolo, und Pont d'Oglio annoch besezet, und umb denselben aber herauszutreiben, folglich den Oglio gutten Thailfs zu gewünnen, habe Ich nacher Riva
geschriben, mir unverzüglich Einige schwere stukh anhero zu schikhen, den General Molino aber unter ainsten Ersuchet, daß Er
zu transportirung diser Artigleria die Vorspan also gleich
umb so gewisser verschaffen wolte, als Ich widrigens bemiessiget
were, dieselbe mit execution zusamb suchen zu lassen, dan die
necessitet ist verhanden, und khein anders mittl gegenwertig,
Einfolglich bösser, die Republic iüngsthin allergehorsambst Erindertermassen etwas weniges schrey: als E. K. M. Dienst, und die
operationes steckhen zu lassen.

Uebrigens da nun durch den unglückhseeligen Todtfall des graffens Sereni dessen undtergehabtes Dragoner Regiment vacant worden, so Erfordert meine schuldigkheith E. K. M. allergehorsambst zu Erindern, wie vor allen die hier und in Piemont stehende officier Eine allergnädigste reflexion meritierten, umb so mehreres, als dieselbe unter andern nit nur die ältiste.

Addition du 24 Juin 1705. »Les Ennemis pour-»suivent le siege de Chivas, ils ont commencé depuis hier à travailler Ȉ une batterie, ils en font une contre le Village de Castagnet et on »m'assure qu'ils y veulent aussy ouvrir la tranchée, et l'attaquer dans »toutes les formes «

<sup>»</sup>Le Duc de la Feuillade est arrivé a Suze, ou il rassemble les »troupes qui consistent en 12 Baltaillons et 3 regimens de dragons; il »y est aussy arrivé des Compagnies de mineur, Canoniers et Bombar»diers; s'il marche pour occuper la montagne de Turin nous serons »contraints d'abbandoner tout ceci, et d'y acourir. Leur jonction sera »par consequent faite et leur vue sur Turin se mettra en execution a »moins que vous ne derangiez par vostre promptitude et activité les »nauvais desseins qu'ils ont forméz contre moy. J'ay receù le duplincata de vostre lettre du 30 May; le porteur de la presente est un »'omme seur pour le voyage, mais il n'en est de mesme pour ce qu'il »ourroit sçavoir; ainsy empechez qu'on ne tuy parle des choses qu'il »a'est bon qu'on sçache, car il est assez intrigant elc, etc.

sondern anbey wegen ihrer ausgestandtenen miserie und so standthafft Erwisenen Threüe und gutten Diensten, Einer besondern consideration würdig wären; Unter disen aber seynd zuvorderist beede Obristen Pfessekhorn, und der Baron Reising, der Erste dienet vom Reitter an, und ist Ein wakherer officier, hat sich auch bey dem lezten in Maylandt ausgesührten glüklichen straich Einer allergnädigsten reslexion besonders würdig gemacht, gleichwie auch E. K. M. selbsten von mir allergnädigst zu wüssen verlangt haben, wie Sye Ihme mit Dero allerhögsten Kayserlichen Gnaden begnädigen khönten; Der andere ist nit minder von besonderer bravour und conduite, auch Einer von denen ältisten, und meritirt gleichfals Dero Kayserliche Gnadenserkandtligkeith, Es beruhet aber Alles bey Deroselben weithern allergnädigsten resolution.

Schließlichen ist zwar der anhero geschickhte Burgundtische Capitain mit der Ihme mitgegebenen allergnädigsten expedition bey mir angelangt, Ich habe aber bey dermahligen Umbständten weder Tag noch nacht keine Zeith übrig gehabt, Dieselbe allergehorsamst zu beantwortten, beruffe mich dahero auf mein lezteres, daß nemblich sobaldt als es die Zeith und gelegenheith zuelassen würdt, dise und Dero vorige allergnädigste Befelch zu vollziehen, und allerschuldigst zu beantwortten, unermanglen werde. Womit etc. etc.

### 481.

# An den F. M. Grafen Starhemberg 1).

Calcio den 29. Juny 1705.

Etc. etc. Zufolge meines leztern an E. E. abgelassenen habe Ich mich den 21. dises in der Nacht von Gavardo zu moviren angefangen, und bin durch das Ossetter Thall bis Roncadelle und Torbole in Einen Zug marchiret, alwo mich auch mit der armée gelaagert, und daselbsten zusambengezogen habe, wo inzwischen auch der Feind marchirte, und sich zu Bagnolo gesezet hatte; da Ich nun alda zu Roncadelle Einen Taganhielte, liesse mir die Khundtschasst Ein, dass der Feindt über hals

<sup>1)</sup> Gröfstentheils in Chiffern.

und Kopf, und dabey in zimblicher confusion marchire, Ich bin hierauf alsogleich nachgangen, denselben Einzuhollen, khunte aber wegen der mit Einen starkhen Regenwetter eingefallenen nacht nicht weither komben, sondern mueste anhalten, prosequirte aber mit sambt den Tag den marche hinwiderumb, und fande Ihme Endlichen zu Menerbia an der Mella stehen, iedoch solchergestalt vortheilhasstig postirter, dass Ich nit für rathsamb befande, denselben anzugreiffen, dahero hatte Ich meinen marche rechter handt gegen der Oglio geschlagen, und selbige, da der Feindt mit der armée zu Menerbia still ligen gebliben und in der opinion, dass Ich Ihme attacquiren wurde, sich zu verschanzen angefangen hatte, inzwischen ohne Einigen Verlust passirt, außer dass der herr General Sereni, da die Cavallerie Erdaithe Oglio durch Eine gay passirte, unglükhselliger Weiss vom pferdte gefallen, und mit 5 bis 6 andern gemeinen Mann ertrunkhen ware, welches nun die gantze detaille über mein Mouvement ist:

Indessen aber, als Ich eben in der passage begriffen ware, Erhielte Ich E. E. werthe Zeillen von 17. dises, woraus mir laydt zu vernemben gewesen, dass darinnen die Sachen so übl situiret seven, solchemnach aber möchte Ich wintschen, so schleünig, als es die noth Erfordert, und Ich auch gern wolte, S. K. H. lufft zu machen, allein Ich muess E. E. als Einem Generalen, der das Landt khenet, und den Krieg verstehet, vernünstlig judicieren lassen, daß Ich nit so Eillserttig mich hinwenden und begeben möge, wie Ich wolle, indeme Ich nit nur auf Einen Einzigen Tag Brodt vorräthig habe, oder nachführen könne, khein Magazin Eingerichtet seve, und nit Einmahl Einen posto besize, wo Ich nur 100 Mann sicher stöllen, und, umb Einen straich zu thun, die bagage zurukhlassen khönte, vornemblich da der Feindt annoch Pallazuolo und Pontdoglio besezter hat, also ist es ia nothwendig, dass Ich die Provianthirung und andere dispositiones vorhero vorkhere, und mich hiernach dirigieren miesse, dann sogleich ins Landt hineinzutringen ist umb so weniger Rathsamb, als Ich nit penetriren khan, was der grand Prieur gesinnet seve, da derselbe mit dem maisten Thaill seiner armée die oglio gestern noch nit passiert gehabt, folglich zu besorgen ist, wan Ich gedachtermassen mich übereillen, und ins landt vortringen solte, dass sich der Duc de Vendosme in Piemont Uhrplötzlich gegen mir wenden, der grand Prieur mir auf den rukhen khomben, beede aber mich in die mitte nemben möchten; wie Ich aber sodann heraufskhomben, und ob nit auf Einmahl Ein grosses Unglükh geschehen müeste, lasse E. E. von selbsten judicieren, Sye khönen aber sicherlich glauben, dass Es an mir gewiss nit fallen, sondern, gleichwie sich im Krieg die conjuncturen augenblickhlich ändern, nit Ermanglen werde, von der geringsten gelegenheith zu profitiren, und zu Eillen, sovill Ich nur immer khan, auch die raison de guerre zulasset, umb dem Feindt dergestalt zu divertiren, dass S. K. H. sich Erhollen, und gnugsamb Lufft haben khönen; hiebey aber hette Ich unverzüglich zu wüssen nöttig, was Erdeither Duc de Vendosmes, nachdeme Ich die Oglio passiert, für Eine contenence zaige, und ob Er in seiner ausgeschrienen entreprise fortzufahren mine mache; dann wan Ich Einmahl vergwisset bin, dass sich Derselbe in Eine so grosse operation würklich engagiert hette, so khönte auch Ich hernach umb so frever agiren. E. E. wollen mir hierüber verlässliche nachricht Einzuschicken belieben, und Ich werde auch nit Ermanglen, Deroselben von Zeith zu Zeith parte zu geben, was hier passiren, und wie meine operationes weither fortgehen werden. Womit etc. etc.

# 482.

# An den Herzog von Savoyen.

Au Camp de Calzo le 29. Juin 1705.

Etc. etc. Suivant ma derniere, Je suis decampé de Gavardo la nuit du 21 de ce moys, qui va finir, et ajant pris la routte par St. Oseto, et Navi, J'ay poussé la marche dans le meme jour Jusqu'a Roncadella et Torbole; de la Je me suis Jetté a la gauche vers Menerbia, dans l'intention de joindre les ennemys, et de voir, sil'auroit été possible de les pouvoir obliger a un combat: ou bien de faire quelque coup a leurs arriergarde, mais com' ils estoient dans une poste tres avantageuse, Dont la situation estoit inaccessible, J'ay pris la resolution de tourner le chemin a la droite vers l'oglio; Ensuite de quoy Je fus arrivé avanthier a Urago, et ajant trouvé,

que les ennemys estoient postés avec cavallerie, et Infanterie dans la pleine et dans les fossées ayant des guarnisons dans les chateaux de pumeningo, calzo, cividade, pontoglio, et pallazolle, J'ay eté obligé de faire planter sur la petite hauteur d'Urago environs 30 pieces de canons pour les chasser, faisant encore faire en même Temps les dispositions pour construire le pont, et pour chercher un' endroit par ou l'on pourroit faire passer la Cavallerie a gayé.

Peu aprez les ennemys ajant eté chassés par les canons de la plaine, et des fossées, et ajant aussi trouvé l'endroit ou la Cavallerie (quoyque avec beaucoup de peine) pouvoit passer a gaye Je la fis commencer le même soir d'avant hier, et ajant continué toute la nuit, et le Jour suivant, l'Infanterie commençà encor a passer sur le pont hier a la pointe du jour; Le pauvre general Sereni, estant tombe du Cheval lors qu'il avoit deja passé le plus dangereux, s'est noyé, et la meme malheur ont aussi eu 5 ou 6 Soldats de la dite Cavallerie le gaye estant si mauvais outre la rapidité de l'eau qu'il falloit nager. Une bonne partie de l'armée estant passée, la guarnison de Calzo consistant en 100 hommes des Trouppes d'Espagne, se rendit a discretion hier vers le mydis, et la nuit precedente ils abandonerent Civitade.

Aujourdhuy suivent les bagages et J'espere, que Jusq'a ce soir tout aura passé. Les ennemys occupent encore Pontoglio et Pallazuolo 1), dont Je suis embarassé, car Jusqu'a ce, que Je n'aye pas un endroit, ou Je puisse m'assurer du pain, et metter encor en Seureté le gros des bagages, V. A. R. connoitra de Soy meme quil soit quasi impossible, de me pouvoir eloigner plus avant dans le pays, estant deja quelques Jours, que le pain avoit manqué a l'armée faute des voitures; outre cela il me faut aussi que J'observe la contenence du grand Prieur, dont Je ne comprends pas son intention. Mais V. A. R. soit persuadé, que Je n'oublieray rien pour ce, qui pourroit estre humainement, possible, affin qu'Elle puisse bientost estre Soulagée; comme J'ay appris de rechef le besoin indispensable par l'honneur de sa lettre du 17. Il est pourtant necessaire, que Je sçache aussi positivement le manoeuvre du duc de Vendosme, pouvant estre, qu'il prendra autres misures, quand il aura

<sup>&#</sup>x27;) Von hier bis zum Ende in Chiffern.

entendû mon passage de l'oglio. Je ne manqueray pas, de donner de mes nouvelles a V. A. R. si souvent qu'il se pourrat, et Je la supplie de même, de m'en faire donner des Siennes, particulierement que Je puisse sçavoir, si le dit duc de Vendosme se seroit actuellement engagé avec l'operation de Turin. En attendant Je me raccomande a la continuation de Ses graces, et Suis plus que persone au monde avec fidelité, et tres profond respect etc. etc.

P. S. Estant a present pas loin de Crema, Je me Serviray de la persone du Collonel Berta, pour faire passer les lettres à V. A. R.

### 483.

# An den Grafen Tarini.

Calso ce 29. Juin 1705.

Etc. etc. Comme J'ay été depuis le 21 du moys passé quasi continuellement en marche, ou tellement occupé, que Je n'avois aucun moment de reste, pour l'avoir pû employer aux correspondances, Vous ne trouverez pas mal Monsieur, que J'aye laissé de vous ecrire depuis l'un ou l'autre depeche, que J'ay fait a la cour. A present vous sçaurez deja mon passage de l'oglio, et Vous Jugerez de Vous meme, si J'aurois pû faire d'avantage avec un' armée, laquelle manque de tout ce, qui luy faudroit pour pouvoir agir offensivement. Vous sçavez les indigences aussi bien que moy, et Vous ne sçauriez pas croire les fortes lettres, que J'ay ecris la dessûs tant a l'Empereur même, quant au conseil de guerre, et aux autres, ou il estoit necessaire ajant encor' envoyé à S. M. les nouvelles, que J'ay eû de S. A. R. et du Marechal Comte de Starmberg touchant l'estat en Piemont 1) ainsi outre de mon possible Je ne puis pas aller,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Am 28. Juni 1705 schrieb Victor Amadeus an Eugen in Chiffern wie folgt:

<sup>»</sup>Au Camp de Castagnet etc, etc. Comme ie connois l'importance »que rous soyez exactement informé de ce qui se passe icy, ie rous »redepeche de nouveau marc' antoine quopque je rous aye depeché un »autre homme vendredy passé, que j'espere vous aura joint. Les »Ennemis n'ont point encore ouvert trenchée au village de Castagnet.

car les miracles dependent de la divinité. Je sçais et connois plus que persone le besoin indispensable, qui est pour secourir S. A. R. mais sans pain, sans voitures, sans ponts: et sans plusieurs autres requisites, Je n'ay pû pousser l'avantage, que J'avois gagné par le passage de l'Oglio, ajant été contraint de m'arreter de quelques

»comme ie vous l'avois marqué, mais ils le cannonent avec du gros »canon, et ils ont deux autres batteries, avec lesquelles ils cannonent »les hauteurs, ou nos troupes sont campés, le pont, et la communicastion d'icy a Chivas. Ils en font encore une troisieme actuellement et 
»j'espere quelle ne fera pas plus d'effect, que les autres le quel n'est 
»pas considerable, mais ils ponssent vivement leur attaque de Chivas, 
»et selon les apparences entre ici et après demain ils seront maitres de 
»la contrescarpe, je crois qu'il rous est aisé de faire le iugement de 
»ette place qui avoit été si bien demolie, et qui n'a ésté retablie que 
»depuis peu de mois, la principalle force ne consistant que dans l'inon»dation de l'eau, laquelle se troure presque seche,«

»Le Duc de la Feuillude a marché le 26 au Villars del mez, ou »il sciourne insques à cetle heure avec neuf battaillons et trois escadrons »en veüe de se ioindre au Duc de Vandosme: je feray tout ce que ie »pourray pour l'empecher, mais je ne puis me servir pour cela que de »cavallerie laquelle seule vous voyez bien qu'elle ne pourra empecher »d'ezeculer leur dessein, puisque avec un corps d'infanterie ils peuvent »suivre leur marche par un pays fort au pied dela montagne.«

»Pour ce qui parait de l'intention des ennemys cette jonction est 
»de donner lieu au Duc de Vendosme de partir pour la lombardie 
»après avoir commis le commandement de l'armée au dit Duc de la 
»Feuillade, et d'y conduire un nombre de Battaillons qui sera remplacé 
»par ceux de la Feuillade, et maintenir par la cette armée en estat 
»d'agir, et fortister celle de Lombardie: ainsi vous connoissés bien de 
»quelle importance il est que vous preveniez par vos operations les for»ces qui bientost seroient augmentés contre nous dont ie vous infor»meray exactement.«

»Je puis vous assurer iusques a cette heure qu'il n'y a rien de »detuché, et de marche de cette armée, et que les estats que le vous »ay envoyé, et dont nous nous sommes eclaircis l'un l'autre par nos »dernieres lettres, sont tres iustes.«

»Les affaires d'ici vont touiours en empirant comme vous voyez, 
»ainsi, si on ne veut pas tout perdre en Italie, il faut a quelque prix 
»que ce soit nous procurer une communication et renforcer par un corps 
»de troupe cette Armée, qui est reduite a rien, diminuant encore tous 
»les iours par la desertion. Je suis veritablement Monsieur mon Cou»sin Vostre bien affectionné Cousin. V. A med é.«

Jours, Jusqu'a ce, que J'avois pu un peu disposer les choses necessaires. Il faut de plus, que J'observe la contenence des ennemys, car de courir dans le Pays aveuglement Sans sçavoir, coment se desembarasser, en cas, que les ennemys me pourroient prendre entre leurs deux armées, ce seroit trop manquer contre la raison de guerre; mais soyez persuadé, que de mon coté Je n'oublieray rien, et pourveu, que nostre cour me fasse seconder, et assister en temps, l'on peut encore esperer un heureux success de cette campagne; autrement il n'y a pas a songer, et moy Je ne repondray de rien.

Depuis le passage de l'oglio le general Visconti a fait un bon coup contre les Battaillons sorties de Pallazuolo, ajant tués une partie, et pris prisonier le general Toralbe avec environs 100 officiers, et plus de 500 Soldats. Pontoglio se rendit aussi a discretion, et la guarnison consiste dans un Licutenant Colonel 5 capitaines, et quelques autres officiers avec plus de 200 Soldats. Je fis attaquer en suite Pallazuolo, et J'espere sa reddition d'un heure a l'autre. Du coté de Piemont J'attends d'apprendre, quelle misure prendra le Duc de Vendosme, depuis la nouvelle qu'il aura cû de mon passage de l'oglio, Sçachant pourtant qu'il avoit attaqué Chivaso. Croyez Monsieur, que Je suis et demeure passionement etc. etc.

P. S. En même temps Je Vous donne part d'avoir receu Vos deux lettres du 17 et 24 passé. Il est tres necessaire, que Vous continuez Vos sollicitations, et Je m'en rejouis, que Mr. le Marquis de Prié y soit arrivé en bonne santé. Vous me fairez plaisir de luy faire mes compliments. Pour ce, qui est du proiect vers la Provence, Je l'ay deja Sçû, et par l'occasion que hier J'avois rexpedié un homme à S. A. R. Je l'ay prié de me mander la dessus Sa pensé. La difficulté est, comment y faire passer quelque cavallerie.

### 484.

# An den F. M. Grafen Starhemberg ').

Calzo den 1. July 1705.

Etc. etc. E. E. werthes schreiben von 22. passato habe wohl behendiget, und freuet mich daraus Ersehen zu haben, daß

<sup>1)</sup> Theilweise in Chiffern.

nit nur meine voherige richtig Eingeloffen seven, sondern dass auch die Sachen darinnen bis anhero noch gehalten, und der Feindt, welcher auf unserige darinige schwache Kräfften gebauet, bis da to in nichts reussieret hat, dessen sich umb so weniger zu verwundern, als Ich mir allezeith von S. K. H. und besonders von Einen so beriembten generalen, als E. E. seyndt, all-guetten succes promittieret habe. Immittlst ist mir zwar auch Deroselben Vorheriges von 17ten ejusdem überlüffert worden, und Ich habe E. E. daraufhin untern vorgestrigen dato etwas weithleuffig geantworttet, weillen aber derJenige Mensch, so dise antwortt hette zurukhbringen sollen, unerwarttet der beraihts für Ihme beorderten convoye von hier gegen Bergamo abgeraist ist, Er unter Eine Parthey Unsriger husarn gefallen, die Ihme für Einen Maylander angesehen, und das Pferdt, worauf im Sattl die Brieff verborgen waren, abgenomben, Er aber für seine Persohn ist zwar bey mir wider ankhomben, weillen aber Erdeithe Parthey annoch darausten, und Ich nit wais, wohin Sye sich aigentlich gewendet, noch wann Sye etwo zurukhkhomben werde, so schickhe E. E. hiervon Ein duplicat, und berueffe mich grossen Thails auf den Enthalt dessen, mit der nochmahlig weithern Erinderung, wasmassen Es an mir in nichts Erwinden, noch das mindeste Vergessen werden solte, S. K. H. und E. E. genugsamben Lufft zu machen, und wolte nur wintschen, dass mich vor etlichen Tagen von hier wider hette moviren khönen, und nicht gemiessiget gewesen were, bishero dahier anzuhalten, Allein wan Ich ohne Brodt, ohne Wägen, umb nur das geringste nachzuführen, und ohne Einen Einzigen posto bin, wo Ich meine Krankhe, auch schwere bagage lassen khan, und hingegen mit der armée mich übereillen solte, so ist ehender zu praesumiren, dass sich dise nach und nach von selbsten verliehren, als Ein gutter Effect, und besserer Nuzen darvon zu verhoffen sevn wurde, immassen dann beraihts 4 Tag das Brodt Ermanglet, und derenthalben heith nacht allein, nit nur über 20 Mann durchgangen seyndt, sondern da Erdeithe armat a in villen Recrouten bestehet, die dise marche über zimblich fattiguieret worden, und darumben auch Eine gutte anzahl Erkrankhet ist, gar bald sich zimblichermassen schwöchen wurde, E. E. khenen das Landt selbsten, und glaube, dass Sye als Ein vernünstiger General mir umb so mehrers Beyfall geben werden, als Sye sich persuadieren khönen, dass Ich mich weder saumbe, noch ruhe; sondern Tag und nacht beeüssere; die operationes dergestalt zu poussieren, dass der darinige status gar baldt in Einen andern standt khomben solle, gleichwie Ich dann von Deroselben mit Verlangen Erwartte, was der Vendosme auf Vernembung meiner passage über den oglio für Eine contenence machen, und ob Er in seinen operationen continuiren, oder andere misures nemben dörste.

Ich richte mich dahero mit Proviant widerumb in etwas zu versehen, umb sodan weithers mit so bessern effect auf das neue mich moviren zu khönen.

Bey Vorstellung des Rittmeister Pochet ist schon recht beschehen, und wegen des herrn Obristen Fresen, habe Ich eben dessentwegen nacher hoff geschriben, weillen Ich wohl wais, daß Er Eine besondere consolation verdienet hat, wie Ich dann auch an dem effect nit Zweiffle, und unter ainsten auch für den herrn Obristen Pfesserkhorn an I. K. M. de novo mit nachtruckh rescribirt habe. Womit verbleibe etc. etc.

P. S. Sogleich bekhombe Ich nachricht, dass der feindt heith vergangene nacht umb 12 Uhr 6 Battaillonen aus Pallazuolo herausgezogen, über 6000 Sökh Mell ins wasser geworffen, und nur 200 Mann darinnen gelassen, desgleichen Er auch zu Pont d'oglio gethan hat; Ich habe ohne anstandt etwas Cavalleria, und granadier erdeithen Battaillonen nachgeschickht, umb zu sehen, Dieselbe Einzuhollen, Sye zu attaquiren, und da Sye ohnedem in grosser consternation, die forcht auter Ihnen noch grösser zu machen; Pont d'oglio aber zu attacquiren, und den feindt vollendts herauszutreiben, sodann aber Ein gleiches mit gedachten Pallazuolo zu thun, habe eben schon veranstallet, dann beede dise posten seyndt mir nöttig, und von danen aus khan Ich auch meine correspondenz bequember haben.

Weillen Ich das Postscriptum wegen Kürze der Zeith an S. K. H. ausgelassen, So wollen Es E. E. Deroselben beliebig communicieren.

P. S. (Calzo den 2. July 1705). Auch schikht mir der herr General Visconti sogleich Einen aigenen officier mit dem Bericht, dass Er in meinen obigen Post Scriptum Erindertermassen, die aus Palazuolo abgangene 6 spännische Battaillonen hinter Bergamo Eingehollet hette; die Er durch mein, und das Herbevillische Regiment attacquiren lassen, gleich anfänglich 300 darvon nidergehaut und bey 200 gefangen genomben, der Ueberrest hette sich umb das gebürg herumbgezogen, und atda postirt, welche Er mit der bey sich gehabten völligen Cavalleria inmitist umbringet, und aber Sye weithers anzugreissen gewarttet, bis die granadier nachkhomben wären, als nun dise anlangten, und Er herr General Viscontieben in der disposition ware, Dieselbe zu attacquiren, schlageten Sye Chiamade, und hatten sich völlig als kriegsgefangene Ergeben, Ich khan E. E. noch nit aigentlich sagen, wie hoch sich die anzahl diser gefangenen belausset, darunter aber besindet sich neben andern vornemben officieren der spännische General Toralba selbsten.

So hat sich nit weniger vergangene nacht gegen 10 Uhr Pont d'oglio auf discretion Ergeben, und darinnen 1 Obristleithenant, 5 haubtleith nebst 200 etlich gemeinen zu kriegsgefangenen gemacht worden. Ich bin nun eben in der disposition begriffen, aus den gestern Erinderten Ursachen auch Palazuolo attacquiren zu lassen; Wovon und was sich weithers Eraignen würdt, Deroselben unverzüglich berichten werde etc. etc.

### 485.

# An den Herzog von Savoien 1).

au Camp de Culzo le 2. Juillet 1705.

Etc. etc. L'homme lequel m'avoit apporté la lettre de V. A. R. du 17. estoit deja rexpedié hier, et pour le fair aller seurement Jusqu'a Bergame, J'avois ordonné qu'il fut convoyé, mais ajant eu de l'impatience pour son retour, il partit tout seul sans attendre l'escorte, et estant dehors de nostre camp, il tomba entre les mains de nos husars lesquel luy prirent son cheval le croyant milanois, et

Die ausgezeichneten Stellen bedeuten Korrekturen im Konzept, welche von Eugens eigener Hand herrühren.

le laisserent aller. Il revint pourtant a pie, mais le paquet des lettres qu'il avoit caché dans la Selle, se trouve encore auprez de Son cheval, qui luy fut pris des husars, et come ceuxcy resteront dehors une couple des jours, Jenvois le Duplicat a V. A. R. auquel Je me remets entierement.

Depuis celle du 17 Je viens a recevoir l'autre du 22, avec l'addition du 24. scavoir toutes les trois du mois passé par les quelles J'ay veû en quel estat se trouvent les affaires aupréz de V. A. R. Je conviens, que par l'arrivée du duc de la Feuillade la veûe des ennemys sur Turin pourroit estre executée si le passage de l'oglio que J'av fait le 28, ne les obligeroit (peut estre) a d'autres misures. Il est vray, que J'ay eté contraint de m'arreter icy depuis ce Jour la, pour les raisons tres humblement mandés a V. A. R. dans le Duplicat, mais Je tacheray de me mouvoir de rechef aussitost, qu'il sera possible et Je la suplie de croire, que Je n'oublieray rien, de ce, qui dependra de ma promptitude, et empressement, que J'ave pour la voir bientost soulagé en quelque maniere, et puisque V. A. R. avoit deja des avis, que le duc de Vendosme en devoit revenir a son armée de la Lombardie, ainsi Jattendray avec impatience de scavoir la certitude et qu'Elle me fasse la grace, de me mander aussi en cas que les ennemys avec le dit duc de Vendosme Detacheroient encore un corps du Piemont vers icv. quelle misure V. A. R. allors Iugeroit de pouvoir prendre de son coté, et pour ce, qui est de moy, Je ne manqueray pas, de luy donner aussi de mes nouvelles par des voyes differentes, dont Je pourray trouver l'occasion sure.

Au reste, V. A. R. sera deja informé par son Envoyé en Angleterre le Comte de Briançon du proiect qui a eté fait pour l'operation de la Flotte vers la Provence; l'affaire me semble tres important, et util, mais la difficulté est, que d'icy Je ne vois pas, coment y pouvoir envoyer de la cavallerie, sans avoir gagné quasi tout a fait l'estat de Milan. Je crois pourtant que cela se pourroit faire plus aisement de l'endroit du Piemont, ainsi Je supplie V. A. R. de me mander la dessus ses pensees et suis avec tres profond respect etc. etc.

### 486.

### An denselben.

Culzo ce 2. Juillet 1705.

Etc. etc. V. A. R. aura entendu par le conte guido de Starnberg les dispositions, que J'ay fait tant pour suivre les ennemys qui sont sortis de Pallazuolo, quant pour faire prendre cette poste aussi bien, que celuy de Pontoglio. A la pointe du Jour arriva un officier du General Visconti avec la nouvelle quil avoit ioint en de la de Bergame les 6 Battaillons des Trouppes d'Espagne, sorties du dit Pallazuolo; et ajant etés attaqués par mon regiment et celuy d'Herbeville, ils tuerent environ 300 hommes et prirent 200 prisoniers. Le reste de ces Battaillons se posterent le long de la montagne, et le General Visconti les fit environer par la cavallerie Jusqu'a ce, que les Granadiers estoient arrivés.

Voyant les ennemys qu'ils devoient estre attaquês pour la Seconde foys, Ils battirent la chiamade, et se rendirent tous prisoniers.

Je ne sçaurois encore dire a V. A. R. a combien monte le nombre, entre autres plusieurs officiers se trouve le General Toralba même.

Pontoglio se rendit aussi a discretion vers le 10 heures la nuit passé, et la Guarnison consistant dans un lieutenant-Collonel: 5 Capitains, et deuxcents quelques soldats est pereillement prisonier de guerre. Ors J'ay fait les dispositions, pour attaquer aussi Pallazuolo, et ce, qu'arrivera en suite, Je me donneray l'honneur de le mander regulierement a V. A. R. etc. etc.

## 487.

# An den F. M. Grafen Starhemberg.

Calzo den 3. July 1705.

Etc. etc. Nachdeme Ich E. E werthe Zeillen von 22. passato beantwortet und daraus Ersehen hatte, daß Ihro meine vorherige von 9. 11. 13. und 18. deto richtig Eingeloffen seyndt, Erhalte auch das andere von 28. ejusdem, und vernimbe daraus, daß Sye von mir seith denen obigen kein schreiben Empfangen haben.

1) So vill nun den darinigen Inmitlst Zimblich alterirten standt der sachen anbetrifft, berueffe mich zwar guttenthails auf meine obige antwortt, anderten thailfs aber ist zu sehen, was der feindt nach dem lezten glükhlichen straich, so der herr general Visconti Ihme angebracht; für Eine resolution nemben werde: Mir ist laydt genug dass aus abmangl der schon öffters Erinderten nothwendigkheithen mich bis dise stundt dahier aufhalten mueß. Ich bin aber tag und nacht daran, und richte mich nun würklich die angefangene operationes weithers zu prosequiren, mithin Dieselbe versicherter- und umb so besser continuiren zu khönen. als Ich es kheineswegs für rathsamb finde, mit Einer armee in feindes landt hinein zu rennen, wo man mit nichts versehen, das Brodt nit verlässlich, ia nit Einmahl Einen posto hat, die Krankhen und schwere bagage hinterlassen zu khönen; seven persuadieret, und versichern Ein gleichmessiges S. K. H. dass Ich meinerSeiths, was immer menschen möglich ist. Thuen und Endlichen Alles hazardieren werde, umb Deroselben noch in Tempore Lufft machen zu khönen. Ich behalte dessentwegen den Domenigo Massorto so lezthin berichtermassen schon auf den Weeg ware, und aber unter unsere husarn gefallen, ausgeraubt, und wider zurukhkhomben ist, anoch alhier, umb selben an der handt zu haben, dass Ich Ihne an E. E. mit der weithern nachricht meines disen tag wider vornembenden mouvements sogleich abschikhen khöne: gleich Ich dann auch von Deroselben von Zeiih zu Zeith der ferneren nachrichten gewertig bin. Womit etc.

P. S. Sogleich Erhalte nachricht, dass der seindt von Soncino marchiert, und gegen Crema und Lodi abgangen, und die Adda so groß gewesen seyn solle, dass Sye Unmöglich zu passieren were.

#### 488.

## An den Kaiser.

Lager bey Calzo den 7. July 1705.

Etc. etc. Gleichwie E.K.M. allergnädigste beede handtbriefel von 12. und 16. passato Ich allergehorsambst behändiget, also

<sup>1)</sup> Von hier an in Chiffern.

habe auch deren Inhalth mit allerundterthänigsten respect daraufs Verleßen- stelle anbey ausser Zweifel, Sye werden ingleichen meine seitherige relationes allergnädigst Empfangen haben. Yber dise nun, was Ich Derselben sowohl in allerundterthänigkheith zu andtworthen: als sonsten pflichtmässigist zu Erindern habe, bestehet in folgenden, und zwar

Khan Ich E. K. M. fast nicht beschreiben wie sehr die promotion des Gewesten Generaladjutanten und Jezigen obristen graffens v. Eckh Eine menge der meritirten officieren allarmiert, und kleinmiettig gemacht habe.

Es ware zwar von mir Eine Vermessenheith, wan Ich gedenkken wolte, E. K. M. Maafs - und ordnung vorzuschreiben, ob Sve disem oder Jenen, mehr oder weniger, Dero Kayserliche gnadensaffection zu Erweisen hetten; allein meinen ambt liget ob. daß Derselben nichts Verhelle, was zu Dero Dienst Erspriesslich: oder schädlich seyn möge: Ja Ich Erwege zwar auch, und Erkenne in so weith selbsten, das, wan E. K. M. noch damahlen als Sye Römischer König waren, mit Einen und andern Dero Königliches worth engagirt gehabt hetten. Dieselbe Es nunmehro bev Dero angedrettenen Kavserlichen Regierung, als Ein gekröntes haubt, nit so leichter Dingen wurden haben retractiren khönen. Weillen aber zu Supponieren, E. K. M. werden de facto Dero Etwo gehabten impegni wo nicht völlig, doch maistentheils sich schon Entlediget haben, also verhoffe, und bitte allerundterthänigst, Dieselbe geruhen für das künfflige in denen promotions- und übrigen Kriegssachen das Guettachten und parere des HoffkriegsRatsmittel Dero allergnädigsten Beherzigung nit gänzlich unwürdig zu halten: noch zu gestatten, dass die winkhelraccommandationes (wie man solche zu nennen pfleget) Einschleichen mögen. sonderlich von denenJenigen, deren Sphaera Es nicht ist; noch khennen khönen, von was caliber, qualiteth und capacitäth die Subiecta seyn werden.

Ich führe hierunter mit dem gesambten mittel kein andere intention, als den pflichtschuldigsten Eyfer zu Dero Dienst zu bezaigen, folglich Dero arméen und ganzen KriegsStatt theils in dem flor zu Erhalten, und theils widerumben empor zu bringen, wo, und was seithero laider zimblich in müßbrauch, und abnamb geratten ist, widrigens aber, wan E.K. M. nicht selbsten Dero aller-

högste handt bietten wolten, so wurde weder Ich, noch das mittel wenig nutzliches fruchten khönen, Ich hingegen diser meiner Kummer und sorgenvollen charge mich vill lieber begeben, als Erwartten wollen, daß unter meinen Kriegs Praesidio Dero militarstatus mehres schlimb- als bösser werden solte. Ja wohl auch die maisten der bösten oficieren gleichsamb auf Einmahl darvon gehen dörsten, wan sye zu belohnung Ihrer lang gelaisten Guetten Diensten, und Erlittenen grossen Ellendts, gleichwollen andere von schlechten, oder gar keinen meriten distinguiret sehen müesten.

1mo Habe Ich schon verwichen zu dem vacanten Serenyschen Dragoner Regiment E. K. M. die beede obristen Reising une Pfefferkorn allerundterthänigst raccommandieret, wan aber Dieselbe aus Dero angebohrenen Clemenz allergnädigst geruhen wolten, dem feldtmarschallen Graffen von Trauttmanstorff ad dies vitae Einen competenten undterhalth aufswerffen zu lassen, da Er ohnedem sowohl Alters halber nicht mehr zu dienen tauglich ist, als auch insonderheith wegen der überdrettenen Patenten nicht meritieret weiters employeret zu werden. so ware hierdurch Ein mittel, dass beede Ernente obristen unter Einsten consolirt werden könten, nemblichen der von Reising mit des Ersagten graffens von Trauttmanstorf: und der von Pfefferkorn mit dem Serenischen Dragoner Regiment. aber, dass E. K. M. auch disen Vorschlag nit belieben möchten, so vermeinte Ich. Er der von Pfefferkorn wurde auch Eine Zeith mit der obristen gage schon zufriden sevn, solchemnach aber der von Reising mit dem Erwehnten Serenischen Regiment begnadet werden khönen, zumahlen Ich zu widerhollen mich undterfange, dass bey sothaner a pertur die hierseitige officiers vor andera considerirt zu werden, wohl verdienet hetten.

Es dörfite zwar seyn, dass E. K. M. wegen des graffen Breyner gewesten commandanten des vormaligen baron Zant, nun aber fürst Lobkovizischen Cuirassier Regiments starkh überloffen werden möchten; allein Ich glaubte, Er könte noch wohl sich geduldten, und hatte auch beynebens sich zu beschwären keine so grosse ursach: da Er ohnedem Erst vergangenes Jahr die obristen gage Erhalten hat.

2do Haben E. K. M. mit mutation des GeneralCom-

missary in der Persohn des Graffens Schlik Eine guette Wahl gethan, nit weniger dessen undtergehabtes Dragoner Regiment Einem wakhern officier nemblichen dem graffen Gundaker von Altheimb verlihen, der sich zwar sehr applicieren- noch nit lang aber dienen thuet, solchemnach also, umb wegen des lezteren die officiers, welche vor seiner hierzue hetten aspiriren khönen desto leichter zu acquiesciren, nambe Ich den Vorwandt, als ob Er Graff Schlik Ihme Altheimb sogedachtes Regiment, aus absonderlicher permission E. K. M. cedieret hette, wiewollen mir bewust ist, dass der Erstere qua General Commissarius an sich selbsten kein Regiment mehr behalten könte. Hiebey aber Erfordert Dero Dienst, gleich Ich auch wais dass Es E. K. M. intention also seve, disem neuen General Commissarium auf eben den fuels zu lassen, wie der ausgedrettene Max Graff Breuner gewesen ist, sonsten aber absoluté vonnötten ist, dass Er denen beeden Instanzen HoffkriegsRath und Cammer: der Ersten quo ad militare, und der andern quo ad oeconomicum directé subordinirt verbleibe: mithin auch die norma instructionis nach der Breynerischen genomben werde, gleichwie Ich dem HoffkriegsRathsmittel committieret habe, hierüber Ein mehres E. K. M. in Undterthänigkeith per referatum hinaufzugeben.

Das aber der vermelte graff Max Breiner mit dem Varasdinischen Generalath begnadet worden, muess Ich zwar Dero Allergnädigsten Befelch und Belieben mich undterwerffen, allein E. K. M. geruhen sich zu Erindern, was Ich deshalben öffters Eingeratten habe, undterstehe mich auch mit Dero allergnädigsten Erlaubnuss hiebevzurukhen, wie dass mir sothanes Generalath aus Kayserlicher milde der lezt Högstseeligst Verstorbenen Mayestät beraits vor Einen Jahr seve Vermaindt gewesen. Ich habe Es aber aus allerundterthänigsten Eyfer nit acceptirt, dieweillen nach meiner Pflicht befunden habe, besser, und Dero allerhögsten Dienstnutzlicher zu seyn, wan es völlig cassieret, und hingegen dessen fundus zu anderweiten KriegsErfordernussen employeret wurde. Weillen aber nunmehro mehrersagter Max Graff Breiner dise gnadt schon Erhalten hat, und Er ein alter Diener, auch meritirter Mann ist, so könte es nach E. K. M. allergnädigsten Belieben Ihme Entweder ad dies vitae, oder so lang gelassen werden, bis die confunctur kombete, selbigen anderwertig accommodiren zu khönen.

3tio Was die übrige neue Einrichtung Dero KriegsStelle betrifft, finde Ich das Werckh zimblich groß, und Es muß danenhero wohl überleget werden, forderist da auch darzue das militare Dero andern Erblanden komben wird, welches aber, wie Ich höhre, von Dero HoffCanzley, unsern mittel noch nicht überandtworttet worden ware, nnd damit aber dermalleins ohne längern Anstandt der Erfolg beschehen möchte, geruhen E. K. M. allergnädigst anzubefehlen, gleich Ich pro interim über das von dem mittel mir Eingeschiekhte proiect, nuhr in generalibus Demselben geandtworttet habe.

Vorleüffig aber findelch E. K. M. allerunterthänigst zu Erindern, und vor Dero Dienst nöttig zu seyn, daß man für daß künfftig von denen dem HoffkriegsRath sub ordinirten Aembtern, als nemblich unter andern dem Obristen Landt und haußzeüg-General Commissariat, und Auditoriatambt keinen mehr ad ordinarias Sessiones consily admittiren lasse. Es könte Jedoch der von Rappach und Max Breyner (da sye anietzo aus Ihrer vormalligen function außgedretten) in ordine beygelassen, und nebst Ihnen der rang bis auf den Graffen von Lamberg extendirt, als welcher von seinem talento guette Dienst promittiret, die übrigen aber in extra commissionen und Verrichtungen gebraucht werden.

410 Umb den F. M. graffen Guido von Starnberg alsogleich aus dem Piemont nacher Hungarn zu beordern, wurde
Ich Dero Allergnädigsten Befelch zu vollziehen unermanglet haben,
wan nicht Erwogen hette. daß Es bey Jeziger constitution alda
in Piemont (da der feindt Chivasso würckhlich belägert: wan
nicht schon Etwo hinweggenomben haben wird) schier unmöglich
seyn könte, zu geschweigen, das auch darüber der Herzog selbsten
protestiren: oder völlig kleinmiettig werden dörffle, wan man
Ihme in seiner dermalligen fast lezten extre mitäth: und besorgender gefahr von Turin disen Generalen hinwegziehen wolte,
auf welchen Er sich doch in militaribus verlassen khan, wan
auch sonsten Zwichen Ihnen beeden die harmonie Innerlich nit zum
böstenseyn wurde. Ja Ich rechne auch, daß Ernenter F. M. schwärlich vor dem monath 7bris hinaußkomben könte, und wan aber

gleichwollen E. K. M. denselben haben wolten, so ware unmassgebig vonnötten, dass man bev Dero Hoff mit dem Marchesen Prié die sach verabrede, und concertiere, wie mit guetter manier der Herzog darzue disponiert werden könte, nachgehents aber ware die expedition directé von Wienn aus hineinzuschiekhen, zumahlen die Brieff von dorten fast Ebenso geschwindt- als von hier in das Piemont lauffen, dieweillen hierumb die communication noch Immer sehr Eingeschranckhet ist. und die hin und her laussende correspondenzen weithen auch geführlichen umbweeg nemben müessen. Ich gestehe zwar, dass Entweder den Graffen Rabuthin: oder den Erdaiten Graffen Guido von Starnberg für das Comando in Hungarn zum Taugligsten vorgeschlagen habe, allein weder Ein noch den andern finde Ich bev gegenwärtigen conjuncturen nit möglich, noch in tempore des Jezt fürwehrenden feldtzuges dahin bringen zu khöuen, sobaldten aber, als Es die umbständten zulassen werden, bleibe Ich ohnedem auf meinen unmassgebigen Vorschlag, dass Er Graff Guido werde nottwendig hinabgezogen werden miessen.

Ybrigens, was den hiesigen statum rerum belanget, werden E. K. M. aus meinen seitherigen Allerundterthänigsten relationen sattsamb Ersehen haben. In was Zustandt Ich mich bis dato wegen Abmangl der HögstErforderlichen operationsrequisiten befunden habe. Es ist nuhr zu bethauren, dass seith der passage des oglio die conjuncturen also favorabl gewesen, und Ich weith in das Landt hette avanzieren: Ja wohl gar von Einen Theil des Mayländtischen Staats selbsten maister seyn khönen, wan Ich nit wegen unerlässligkeith des Brodts, auch völligen abgang des fuhrweesen, und der Bruggenrequisiten daran ware verhindert worden, mithin so lang in der in action mich alhier hette aufhalten müessen. Ich richte nun zwar, und arbeitte mit all-Erdenkhlichen Kräfften Etwas an Provianth Zusamben zu bringen, allein wegen der fuhrweesen, und BruggenErfordernussen leide Ich den stätten Anstofs; nichts destoweniger trachte Ich gleichwollen, anietzo widerumben mich zu movieren, und werde zu agiren suchen, was menschenmöglich seyn khan, ob zwar de facto Es desto schwärer fahlen wird, dieweillen der feindt Zeith gehabt hat, seine misures zu nemben, und alle Anstalten zur starkhen Gegenwöhr da und dorten machen zu khönen.

Undterdessen habe beraits verwichen wegen der ledernen schüff, so zu Franckhfurth verfertiget werden sollen, Allerundterthänigste meldung gethan, und nachdeme solche unumbgänglich nöttig habe, als bitte Inständig, E. K. M. geruhen allergnädigst sowohl an die administration in Bayrn, wegen der mittel, als dahin bis nacher Franckfurth durch aignen Courier anbefehlen zu lassen, damit man durch Vorspahn Eine zulängliche Anzahl Derenselben Tag und nacht hereinbefördern solte.

So Erwartte Ich auch mit Hochen Verlangen die neu verdröste Geldtrimessa, und verhoffe beynebens, E: K. M. werden damit von Zeith zu Zeith allergnädigst continuiren lassen, also zwar, dass von Monath zu Monath Ein Zwey bis dreymahl hundert Thausent Gulden möchten überwexlet werden, widrigens wuste Ich nit, wie man sowohl wegen des Brodt: als der weitern Subsistenz für die Armée, und mit denen übrigen benöttigten Ausgaben nuhr noch disen feldtzug wurde zurechtkhomben khönen.

Welchergestalten sonsten, und aus was Ursachen die oneration an der Mosel fählgeschlagen, werden E. K. M. laider schon Erfahren haben. Nun besorge Ich nit unzeitig, Es dörffte der feindt Luft bekomben, noch vor Ende der campagna aus dem Reich Ein starkhes detachement mir herein über den halfs schickhen zu khönen; Gleichwie Ich aber ohnedem schon wider Zwey Armeen zu Thuen habe, deren Ein Jede wo nicht stärkher, doch wenigist so starkh, als die meinige ist, also khonen E. K. M. von selbsten Allerhögst Erleicht Vorsehen, was für Ein ungliekh Erfolgen mueste, wan man unserseits nicht in tempore die vorleuffige praecautiones nemben wurde. Ich habe danenhero zwar hinaus in das Reich beraits geschriben, dass man in vigiliren, und mich alsogleich avisiren solte, wan gedachtermassen der feindt Ein Detachement hereinbeordern, und abschiekhen möchte, Allein Es wird zudeme vonnötten seyn, dass auch E. K. M. Ein corpo in Beraitschafft halten, und darmit Einen Generalen bestimben lassen, mit dem aufsdrückhlichen Befelch, dass solcher ohne Zuwarttung anderer ordre, auf die Erste nachricht, wan der feindt Etwas herein detachiret hette, auch seines orths mit sothanen corpo alsobaldten hereinmarchiren solte, und konte nicht schaden, wan zugleich Dieselbe der routten und estappen halber von da und dorten, sonderlich durch das Tyroll die vorleüffige Dispositiones allergnädigst verfigen lassen möchten. Ich glaubte sodan zu disen detachement die Würtzburgische Trouppen, nebst noch Etlichen Dero Kayserlichen immediat Regimenter am Diensambsten zu seyn, und bitte dahero, E. K. M. consideriren allergnädigst wie vill an der dissahls benöttigten praecaution gelegen seye.

Letzlich werden Dieselbe von dem HoffkriegsRatsmittel villeicht schon Informieret worden sevn, wie dass von denen officieren sehr vill unter Allerley praetexten annoch in denen Erblanden darausten sitzen, dato aber die Mannschafften der Regimenter maistens allein, und blos nuhr mit Ein und andern der geringeren Officieren ohne geldt und andern nottwendigkeiten haben bereinmarchiren lassen. Unter disen befindet sich auch der Vaubonnische obristleithenant Graff v. Altheimb, welchen zwar durch das mittel habe citiren lassen, dessen aber ungeachtet, ist Er noch bis auf dise stundt nicht Erschinen, Derowegen also habe Ich dem vermelten mittel widerumben geschriben. Es solte selbigen zum leztenmahl citiren, und Einen termin von ungefähr 14 Tag ansetzen, nach welchen, wan Er sich hierinnen nit Einfinden thätte, Ich nit länger zuwartten, sondern ex officio Denselben cassieren: und anstatt seiner Einen andern Obristleithenand vorstellen wurde: wan nicht Entzwischen E. K. M. Ein anderes anbefehlen möchten. Dieselbe bitte Ich demnach, Sve geruhen hierüber die handt zu halten, dan Es ist nottwendig, dass man bey denen officieren die parition und gehorsamb widerumben mit Ernst Einführe, wie auch sonsten Dero Dienst daran gelegen, dass selbige bey Ihren chargen anweesendt seyn müessen, und man sye gewohnen mache, in campagna-Zeith nicht zu Wiennoder andern orthen sich aufzuhalten; sondern zu Ihrer schuldigkeith Einzustellen, alwo sye solche zu laisten gewidmet, und befelcht seyndt. Womit etc. etc.

## 489.

# An den Herzog von Savoien.

Calso le 8. Juillet 1705.

Etc. etc. Je renvois incessement l'homme lequel m'at apporté le duplicat de V. A. R. du 28 de Turin, avec l'addition du 13<sup>me</sup>

de ce moys, et Je retiens deux autres, particulierement celuy, qui tomba entre les mains de nos housars, pour le pouvoir depecher, aussitost que J'auray quelque nouvelle digne d'estre mandée à V. A. R. Depuis ma derniere Pallazuolo cest rendu la garnison prisonniere de guerre, et Je compte de decamper demain avec l'intention de passer l'adda. Par un detachement Je fairay attaquer Soncino, et J'auroy marché plustost, si J'avois pu regler auparavant le pain, et recevoir quelques pieces du gros canon, dont J'espere, que ce Soir en arriveront quatre a Pontoglio, pour n'estre pas obligé de m'arrester toujours devant chaque Trou, com'il m'est arrivé Jusqu' a present.

V. A. R. connoitera la consequence de Soncino n'estant pas a propós, que Je le laisse derriere mon dós, outre quil me servira beaucoup mieux, pour y metter mon magazin. Si Je puis reussir dans le passage de l'adda, cela sera bien, Si non, Je tourneray ma routte vers le Po et tacheray de le passer, pour pouvoir ensuite agir de l'autre coté, et contraindre les ennemys de separer aussi leurs forces. V. A. R. soit assuré, que Je ne reposeray point, mais que Je chercheray toute la possibilité immaginable, affin de divertir vigoureusement les ennemys, dont Jen av deia un nombre assez considerable de leurs prisoniers, consistant en Espagnols et environs deux cents Francois. Je fit proposer l'echange general, mais a l'egard des premiers leurs commissaires deputés ne repondirent, que de prendre la proposition ad referendum, n'ajant pas voului echanger, que les Francois Seuls, a quoy Je n'av pas consenti, puisque Je ne pretends point de fair aucun' echange separé, ou particulier de ces Messieurs la.

Je me rejouis au reste que les affaires du Piemont se trouvent encore dans un tel estat, comme V. A. R. m'a fait l'honneur, de me les mander par la sudite addition de la Sienne du 3 me courant. Qu'Elle croit donc le fidel empressement que J'aye pour la secourir bientost, et me fasse la grace, de me conserver Sa haute bienveillance estant plus que persone au monde, avec très profond respect etc. etc.

P. S. Je retiens encore auprèz de moy Mr. de St. Hippolite, lequel Je depecheray a V. A. R. en cas se presentoit quelque Chose de la quelle Je n'oserois pas me fier a la plume, mais que Je la puisse pourtant faire scavoir à Elle par luy de bouche, et comme

Je viens d'apprendre, que V. A. R. soit intentionée de composer un Regiment des Deserteurs, Je croyerois le sudit St. Hippolite estre digne de sa genereuse reflexion.

#### 490.

# An den F. M. Grafen Starhemberg ').

Cal20 den 8. July 1705.

Etc. etc. Ich habe E. E. werthe Zeillen von 3ten dises rechts Erhalten, und weillen Ich den darmit abgeschikhten Menschen sogleich wider zurukh expediere, so dienet Deroselben daraufhin in antwortt, wasmassen mich über den abermahligen: dem feindt angehenkhten straich, mit E. E. umb so mehrers Erfreue, als andurch Er der feindt in seiner mainung sich betrogen, und mehrere difficulteten findet, als Er sich Eingebildet habe.

Ich stehe zwar noch dahier; nachdeme sich aber Palazuolo Ergeben, und die guarnison so in Einen obristleithenant, 5 haubtleith, und über 200 Mann bestanden, zu Kriegsgefangene gemacht worden, so gedenkhe Ich mich morgen zu moviren, und die passage der Adda zu tentiren: worvon, wie es abgeloffen seyn werde, E. E. sogleich Nachricht geben will; aber habe Ich mich aus den schon widerholt angeführten Ursachen unmöglich von hier ehender movir en khönen, weillen Ich vorhero die Magizinirung richtig stöllen, sodann Einige schwere stukh Erwartten müeste, auf dass Ich, umb mich nit überall, wie Ich zu ieztgedachten Palazolo, und Pont d'oglio habe thuen miessen, sonderlich wann die passage der adda glüklich reussieren solte, vor Einen Jedweden schlechten orth aufhalten zu derffen, deren Einige mit mir nemben, andere aber zurukhlassen, und durch Ein detachement Soncino attacquiren möge, dann Ich nit vor Rathsamb befinde, dass disen post o vom feindt besezter mir in rukhen lassen solte, welcher negst deme auch zu Unserer Proviantierung und andern sehr dienlich seyn würdt.

Solte aber die passage der Adda nicht zu bewerkhen seyn, so gedenkhe Ich lengst des Oglio hinabzugehen, und alle alda befindtliche kleine Posten, nebst Castilion von dem feindt

<sup>1)</sup> Zum Theil in Chiffern.

zu raumben, folglich den Pó zu passieren, und andurch den feindt zu obligiren, daß Er auch sich zerthaillen muß, wo Ich sodann schon sehen, und E. E. das weithere berichten werde, was sich daselbsten würdet thun, und ferners agiren lassen, Indessen aber seyen Sye Ein für allemahl gesichert, daß Ich nit feüren, sondern alles ankheren werde, was imer möglich seyn würdt.

Bey nun Zimblichermassen anwachsenden feindtlichen gefangenen, habe Ich den herrn Obristleithenant Perrone mit dem feindt zusambentretten, und Ihme eine General Auswexlung proponiren lassen, diser aber will von den spänischen gefangenen abweichen, und allein auf die particularauswexlung der Franzosen antragen, ob Ich nun schon deren Ein paar hundert habe, so habe Ich nichts desto weniger Ihme feindt positivé sagen lassen, dass Ich mich in dise particularauswexlung nit Einlassen, sondern Eine generalechange haben wolte, so Er ad referendum genomben, und von den Duc de Vendosme die weithere resolution Erwarttet.

Uebrigens condoliere Ich E. E. dass Dero herr Vetter, gleich Ich aus dem journal Ersehen, bey der lezten action an der casine blessiert worden und wintsche, dass es nit gefährlich seyn möchte; Womit etc. etc.

#### 491.

# An den Kaiser.

Veldtlager bey Calzo den 9. July 1705.

Etc. etc. Ich habe zwar über das, was E. K. M. untern 13. passato mir allergnädigst zu bedaiten geruhet haben, meine allerundterthänigste Andtworth beraits vorleüffig Erstattet: auch Insonderheith mit allertieffester Sub mission mich bedankhet, daßs Dero Kayserlichen clemenz beliebig gewesen seye, meine Wenigkeit nit nuhr in meinen vor- und bisherigen Hoff- und seldtchargen Allergnädigst zu confirmiren: sondern noch auch Dero allerhögste Gnadens-hulde so weith zu extendiren, das Sye unter der Zahl Dero Geheimben Räthen mich in dem 6'en rang zu setzen sich haben würdigen wollen. Nachdeme aber seithero widerumben mit Dero beeden aigenhändigen allergnädigsten handt-

Zeillen Ich bin begnädiget worden, so Erfordert Es meine Allerunterthänigste schuldigkeith, dass hierüber nochmallen, sowohl meine consolation bezaigen: als versichern sollen, wie dass Ich bis in dem Todt solch-unverdiente grosse gnaden gewärttig halten werde, allerunterthänigst bittende, E. K. M. wollen nicht in Ungnaden vermerkhen, dass Ich Dieselbe nit auch aigenhändig allergehorsambst bedine, Zumahlen bekantermassen auf Teitsch zu schreiben Ich nit versieret bin; sonsten aber Erlauben dass in weiterer Beandtwortung Dero angeregten allergnädigsten handtZeillen mich mit mehrern auf meine andere expedition beziehen dörsse, die Ich Eben unter heuntigen dato an Dieselbe å parte allergehorsambst ablausse.

Ich berühre demnach blos und allein drey puncta, Welche hier anzumerkhen für nöttig Erachtet habe.

Der Erste betrifft den Graffen Niclas Palffy, und wan also E.K.M. ohne ferneren Anstandt Ihme zu favorisiren Entschlossen hetten, könte Es nun Endtlich auf solche weiß beschehen, wan Er mit dem Graffen Castel umb sein undterhabendes Dragoner Regiment sich zu vergleichen suchen thätte, Zumahlen disem bey Leb-Zeiten Deroselben Högstseeligsten herren Vatters Mayestät ohnedem schon verlaubet gewesen, daß Er Es umb Ein stuckh Geldt mit Jemandt hette verhandlen khönen.

Ich wuste sonsten kein anderes gegenwärtiges expediens, wie Ihme Graffen Palffy sogleich dermallen zu deferiren ware, dan meine andere expedition Enthaltet Ein mehres worüber Ich ratione der übrigen Regimenter E. K. M. umbständtlichere remonstration zu machen, mich habe Erkhünen sollen.

Der anderte punct respicieret den Marchesen degli Obizzi, und wie Ich nach meiner pflicht Derselben nichts bergen mueß, was Ich wider Dero Dienst zu seyn befinde, also in dem allerundterthänigsten Vertrauen, daß E. K. M. mir nicht ungnädig daiten werden, wan meine mainung offenherzig zu expectoriren mich undterfange, so khan Ich dahero keinen umbgang nemben, sondern bin bemüessiget Deroselben mit allerundterthänigsten respect vorzustellen, wasmassen die conduite des Ernenten Marchesen degli Obizzi sambt seinen interessierten Gemieth und capriciosen humor genugsamb bekhandt seye: Ja Er verstehet auch nit, was die artiglerie in sich begreiffe,

weniger was darzue gehöre, dises nun Ihme conferirte importante Ambt wohl verwalten: und dirigiren zu khonen; mithin besorge sehr hoch. Es dörffte anstatt der verhofften bössern Einrichtung (worüber Ich bis anhero mit dem mir untergebenen HoffkriegsRathsmittel so vill miehe und Arbeith angestrekhet habe) Villmehr das Widerspihl sich Entäussern, und man sehr schlecht in Verdrettung seiner function zu Dero Dienst versehen seyn, auch fast schwärlich mit und durch Ihme zuwegen bringen khönen, damit dises Ambt widerumben aufrecht gebracht, und in guetten standt gesezet werde. Insonderheith anietzo, da die machina mittst des incorporierenden ganzen military der allerseitigen Erblanden umb Ein merkhliches wird grösser werden. Ich bette danenhero unmassgebig geglaubet, Es wurde der von Rappach weith capabl- und anständiger gewesen seyn, als welcher gleichwollen nit allein waifs, was die Artigleria seve, sondern hat auch das Ambt schon 6 bis 7 Jahr mit absonderlicher application und ruemblichen Eyfer wohl administriret: folgsamb darinnen Eine grosse experienz sich Erworben, und andurch mich bewogen, dass Ich denselben Dero glorwürdigsten herrn Vatterns Mayestät kurtz vor Ihren Absterben vor andern zum obristen landt - und haufsZeugmeister per referatum vorgeschlagen und Eingeratten habe. Nunmehro aber da Er solchergestalten ohne der verdienten consolation gebliben, ware Er wohl würdig mit Einer anderweiten Ergötzligkeith von Dero Kayserlichen Clemenz begnadet zu werden. Ich rede aus keiner passion wider den vorermelten Marchesen degli Obizzi, sondern repraesentire allein, was Ich in meinen gewüssen zu Dero Dienst und Interesse nutz- oder unnutzlich zu seyn befinde, und weillen aber Deroselben allergnädigste resolution für selbigen ausgefahlen, so habe mich auch darwider nit zu setzen, Ja Ich bin villmehr Erbiettig, und Versichere alle Kräfften anzukheren, damit man von seiten des HoffkriegsRatsmittel, mit Ihme in guetter Verständtnuss leben möge, Allein Er solle sich auch seines Orths lenkhen und laitten lassen; mithin befolgen, was man Ihme ex Superioritate instantiae zu E. K. M. Dienst von Zeith zu Zeith vorschreiben, und mitgeben wurde, Vor Allen aber ist haubtsächlich vonnötten, dass Ihme Dero HoffkriegsRath und artiglerie obrist von Köchly qua assistenz zugegignet bleibe: und Demselben sowohl, als dem ganzen Zengambt in hac qualitate ohne längeren aufzug vorgestellet werde, gleichwie Es schon an sich selbsten Eine resolvirte sach gewesen ist, nachgehendts aber mieste Er Marchese vigore instructionis immediate gehalten sevn. Ernenten Köchly in allen Sessionen und Vorfallenheiten, so die Zeugs- und artiglerie sachen betreffen werden, beyzuziehen, folglich die händt gebunden haben, ohne seiner concurrenz und Vorwüssen nicht das Geringste disponieren: behandlen . oder ändern zu khönen , sonderlich wo , und wan contracten zu machen, oder die geldt posten mit Einlauffen wurden, Widrigens sehete Ich keine apparenz, wie widerumben Dero ganzes landt: und haufsZeugsweesen auf Einen gedeylichen fuefs zu brin-Hiernägst aber finde Ich bey disen punct gen seyn möchte. auch für notwendig die promotion des gewesten Generaladjutanten, und Jezigen obristen Grafens v. Eckh mit Einzuslechten, und khan solchemnach E. K. M. fast nit genugsamb beschreiben wie sehr solche Eine menge der meritierten officieren allarmieret, und kleinmiettig gemacht habe.

Leztlich hat mir zwar das HoffkriegsRathsmittel Ein proiect über die neue Einrichtung Dero HoffkriegsStelle communicieret; allein das Werkh ist groß, und darumben nöttig, daß man Es nicht übereylle, sondern reifflich überlege, bevor man E. K. M. zur weitern allergnädigsten resolution das völlige Systema hinaufgebe, Zumahlen auch beforderist das übrige militare der Erblanden von unsern Mittel noch nit in possessione genomben worden, seithero aber mit denen capi des Generalcommissariat und ZeügAmbts Eine mutation beschehen ist.

Ich vermaindte also, ohne allerundterthänigster maßgebung, Es werde zum Bösten seyn, wan E. K. M. noch pro interim die functiones provisorio modo continuiren lassen, da diser lauffende Monath July ohnedem schon nahe bey der helste ist, und man Zeith brauchen wird, wan Einmahl das Erwehnte militare von denen Erblanden unserseits in possession genomben worden; damit auch dises funditus examiniret, mithin nachgehendts unter Einsten der sambentliche Kriegsstatus wohl Erwogen, und zu Dero Dienst nutz- und Ersprießlich Eingerichtet werde. Entzwischen aber geruhen E. K. M. allergnädigst anzubeschen auf daß ohne längeren Verzug mehr berührtes Erbländische

militare mit allen appertinenzien fürnemblich auch mit denen darzue gewidmeten Geldt- und Besoldungsfundis dem HoffkriegsRathsmittel cum omnibus informationibus von Dero geheimben HoffCantzley dermalleins überandtworttet werden möchte. Womit etc. etc.

#### 492.

# An den Hofkriegsrath.

Bey Calzo den 9. July 1705.

Etc. etc. Gleichwie Ich bey dem lezten untern 3ten dises abgeferttigten Courier Einem löblichen Mittel Erindert habe, daß Ich wegen allzu überheüfften occupationen die von Demselben nach und nach mir richtig Eingeloffene Berichtschreiben nit beantwortten khönte, sondern auf Ein andersmahl verschieben müeste, also bewerkhe es auch hiemit, und accusire solchemnach den Empfang deren Jenigen, welche untern 15., 17. 20. und zweyer von 24. passato datirt gewesen waren, folget auch darüber zur dienstlichen andtworth, wie das

1° Die beede fuhrweeßen betreffendt, Ein löbliches Mittl Eben aus der mit obgedachten Courier an I. K. M. abgelassenen allergehorsambsten relation mit mehreren Ersehen haben würdt, wie Ich aus Abgang desJenigen von dem ProviantAmbt mich bis dato nit moviren, sondern wider meinen willen anhalten, und die beste gelegenheith aus handten lassen miessen, wo inzwischen der feindt Zeith gewunnen hat, seine gegenVeranstaltungen an der Adda vorzukheren, also daß, wo Ich vorhin mit aller facilitet wurde haben passiren khönen, iezo die gröste difficulteten finden werde, Ich schreibe hiervon schon über 10 Wochen ohne daß Ich bis auf dise stundt den geringsten effect verspühre, ausser der noch unter Weegs seyenden 50 pferdtWägen.

Ein löbliches Mittel seye dahero mit all-erdenklichen fleis daran auf dass man doch hierinfals um so baldter zur richtigkheith khomben möge, als Widrigens die Campagna ehender zu Ende gehen würdt, ehe Einmahl Erdeithes fuhrweeßen vollendts würdt anlangen khönen.

2do Ist es mit denen geldmittln also beschaffen, dass, wie man

von dem für die armata gewidtmeten Fundo bishero die Proviantierung hat bestreithen, Einfolglich den mehrern Thaill hierzu anwenden nuessen, da sich auf die Salvaysche Lüfferung nichts zu verlassen ist, wann man nit unverlengt mit neüen rimessen aushilfft, die armée gar baldt ohne Wochengeldter und zugleich auch ohne Brodt seyn, Einfolglich auf Einmahl alles zu grundt gehen würdt.

3tio finde Ich die des herrn Obristen de Went halber angezogene motiven von kheiner solchen Erheblichkheith zu seyn, dass man wegen seiner, und der übrigen von mir Erinderten Obristen halber vill anstehen und die Erinderte inconvenienzien zu besorgen haben dörffte, dann gleichwie des jüngern promotion dem Eltern in seinem rang nichts schadet, oder praeiudiciret, also sehe Ich auch nit, wann I. K. M. bey Ein- oder anderen Dero arméen disem oder Jenem officier Eine consolation geben wolten, dass Sye darumben sogleich Eine universal promotion vorzunemben hetten, für Eins, fürs andere finde Ich nit, was sich die löbliche HoffCammer in die promotiones mischen, noch vill weniger aber, dass es bey ihren arbitrio stehen solte, wann es Zeith were, dise vorzunemben, indeme derley avancierende officiers das Erste Jahr bekhantermassen niemahlen die gage geniessen, und wann es schon ware, so folget nit daraus, dass man destwegen denen Officieren ihre consolation abstrikhen solte; das maiste aber, was mich beweget, ist wegen des herrn Obristens Baron Regal, welcher sich nit nur bekhantermassen in der Belagerung Verrua sehr tapfer gehalten, sondern auch von S. K. H. und dem herren F. M. graffen von Stharnberg nachtrucklich recommendieret worden, und gleichwie aber der herr Obriste de Went in Bersell gleiche meriten Erworben, solche auch seithero bey andern Gelegenheiten vermehret hat, so wolle Ein Löbliches Mittl das behörige referat hierüber verfassen, und I. K. M. in Unterthänigkheith hinaufgeben:

lch wais gar wohl, das Ein- und andere älter seyndt, allein, wann der iungere, welcher die occasion gehabt, sich insonderheith zu Segnaliren, allezeith auf des Eltern promotion, und wann die reühe an Ihme khombt, wartten solte, Sowäre es Demselben mehrers disconsolirlich als Eine consolation.

4to Dass mit Bezahlung der recrout- und rimontageld-

ter in InnerOesterreich der Anfang gemacht worden, ist zwar Eine gutte Sach, Ich repetire aber hiebey das Jenige, was Ich lezthin wegen des Reventlauischen Regiments Erindert habe, dann wann dises, gleich sich dessen die Crainerischen herren Ständte wägern, mit denen Recroutten lähr ausgehen solte, so mueß es unvermeidentlich zu grundt gehen; immassen es sich ohnedem in Einen sehr schlechten standt befindet.

5to Geschieht ebenfals gar wohl, dass Ein löbliches Mittl angelegentlich daran seye, damit die Recrout- und rimontirung in denen beheimbischen Ländern befördert werde, und weillen bey dem Marggraffthumb Mähren wegen der 200 Mann, so nacher Trentschin gezogen, und Eingethaillet worden, absolute nichts mehr zu Thun ist, so were dahin zu reflectiren, dass dem löblichen Kriechbaumbischen Regiment das Werbgeldt darfür gegeben werde.

6<sup>to</sup> Was Ein löbliches Mittl wegen der bayrischen Officiers in Ulmb verordnet hat, dabey hat es sein Bewenden, wegen des Irrländischen officiers Onelle aber Erindere Ich mich gar wohl, daß Ich selbem auf Begehren der Frauen Churfürstin v. Hannover seine Loßlassung versprochen habe, und würdet also Ein löbliches Mittl gehöriger orthen das Weithere hierüber verfiegen, als wie schon auch seinethalben öffters geschriben habe.

7mo Sovill die Heydukhen Regimenter betrifft, weillen der herr graff Esterhasy sich der recroutierung des Andreasyschen Regiments nicht unternemben will, mithin sich der vermainte tractat zwischen Ihme und herrn Baron Andreassy hinwiderumb zerschlaget, so were in allweeg zu gedenkhen, Erdeithen herrn Baron Andreassy nebst dem herrn Graffen Batthiany ie ehe ie besser anderwerttig zu accommodiren, sodann aber glaubte Ich die samentliche heydukhen Regimenter in Eines zu reduciren, selbes auf 2000 Köpf zu richten, und dem herrn Obristen Bagossy zu conferiren; Negst disen aber weren auch die Croathischen Battaillonen zu reduciren, und unter die Teütsche Regimenter unterzustossen; hiebey mieste der herr Obristleithenant Mallenich mit denen dabey befindlichen tauglichen Officieren, gleichfals anderwerttig accommodirt werden, auf welches also Ein löbliches Mittl reflectiren, und dass es ie ehe ie besser geschehe, gedacht seyn, zu dem Ende auch

das behörige referat verfassen, und gedachtermassen auf die accommodation der beeden Obristen umb so mehr gedenkhen, als dise bey obschwebender rebellions Zeith wegen I. K. M. Diensten all das Ihrige verlassen haben.

8vo Dass die StaabsPartheyen und Ingenieurs zu denen armaden befördert werden, ist in allweeg darob zu halten, und sonderlich der Ingenieur halber zu sehen, dass Sye wo nit völlig contentiret, wenigist mit assignationen in die Länder versehen werden, auf dass Sye hierauf geldt sinden, und sich in standt sezen mögen, zumahlen auf kheine weeg noch weiss zu gestatten ist, dass dise leith sich untern praetext ihre ausständte zu sollicitiren, bestendig zu Wienn aufhalten solten; Wann Sye also etwas paar geldt, und assignationes an die Länder bekhomben haben, miessen Sye sogleich, wohin Sye destinirt, beordert, zum Fahl Sye sich aber noch darüber aufhalten wolten, cassiret werden.

9no Den Vorschlag so Ein löbliches Mittl zu aufhebung der rangs dis puten an die handt gibet, daß nemblichen die promovirte zu Erhebung der ausgeferttigten patenten angehalten werden sollen, finde Ich selbsten für das beste expediens zu seyn, Ich siehe aber nit, wie man Sye wohl mit Ernst darzue adstringiren khönte, wo gar vill seyn wurden, die villeicht in 2 Jahren an Ihrer gage nit sovill bekhomben haben, als die Taxa Eines patents austragen wurde, Ich khunte aber wohl geschehen lassen, wann man von der Löblichen hoffCammer a conto derley promovirten gebührenden gage, sovill mittl überkhomben khönte, als ihre Taxen austragen möchte, welches Ihnen hernachmals in solutum anzurechnen were;

10mo Wie der guttensteinische haubtmann Frost vom Regiment gekhomben, ist mir noch unentfallen; Es befindet sich aber weith anderst, als diser in seinem Memorial angesezet hat, in seinem petito aber khan Ich Ihme umb so weniger deferiren, als das KhönigsEggische Regiment, andere officier als diser ist, nöttig hat, mit welcher gelegenheith Ich hiemit nochmahlen repetire, was Ich iüngsthin wegen der 3 haubtleith von disem Regiment, welche von der in Bayrn angehaltenen Battaillon zurukhgebliben seyndt, gemeldet habe, Ein löbliches Mittl befelche Ihnen dahero mit aller schärsfe, dass Sye ohne geringsten Anstandt sich bey der

armée Einfinden sollen, widrigens wurde Ich selbe alle drey immediaté cassiren, und ihre Compagnien Ersezen.

Mit dem Vaubonnischen Obristleithenant Altheimb hat es eben die Bewandtnus, Ein löbliches Mittl seze Demselben terminum peremptorium von Etwa 14 Tagen, und wann Er nach exspirirung dessen nit Erscheinen solte, so werde Ich selben eo ipso cassiren, und seine charge Ersezen lassen, wofern I. K. M. nit expressé Ein anderes anbesehlen möchten.

11mo habe Ich zwar aus dem anschluß Ersehen . daß I. K. M. das Militare in denen samentlichen österreichischen Landen Einem Löblichen Mittel übergeben habe, Nachdeme aber die intimation darüber durch das ObristhoffmeisterAmbt beschehen, so wundere mich umb so mehrers, dass Es Ein Löbliches Mittl acceptirt habe, als dises Eine neuerung, auch immediate wider des hoffkriegsRaths authoritet lauffet, und in eine schädliche consequentiam gezogen werden khönte. Zumahlen dises nit durch Erdeithes Ambt, sondern immediaté durch die löbliche österreichische geheimbe HoffCanzley hette geschehen sollen, dann obschon dise allergnädigste resolution wider Ermelte löbliche Canzley selbsten lauffet, so folget doch nit daraufs, dass darumben durch Ein Ambt, und nit durch dieselbe selbsten die notification dessen hette beschehen miessen, weillen Einen Jedweden hoffMittl obliget. was I. K. M. allergnädigst anbefelchen, ohne widerrödt zu expediren; für das Khunfflige were es also umb so weniger aus der acht zu lassen, als dises des ObristhoffmaisterAmbts unternemben, umb so mehrers praeju dicirlich seyn wurde, weillen der Fürst von Salınb selbsten, wann Er bey dem hoffkriegsRath was zu thun hat, solches memorialiter anbringen muess, gleichwie Er es qua General und Obrister zu observiren schuldig ist. Obristhoffmeister aber hat Er kheine communication mit dem KriegsRath, noch weniger Einen Befelch an das Löbliche Mittl zu geben, weillen das ObristhoffmaisterAmbt khein Dicasterium ist; wann also fürohin derley intimationes mehrers folgen solten, weren Sye nit aufzubrechen, sondern gleich wider zurukh zu schickhen.

Negst disen aber wolle Ein löbliches Mittl mit allen nachtrukh pressiren, auf daß auch die würkliche Uebergebung obgemelten Oesterreichischen Militaris ohne weithern anstandt dermalleins Erfolge, immittlst aber ist schon recht geschehen, daß der völlige status darüber von Erdaiter löblicher Oesterreichischen geheimben HoffCanzley abgefordert worden, der modus dessen administration hingegen beruhet bey I. K. M. weithern allergnädigsten resolution, worvon Ich hierunten bey Beantworttung des angeschlossenen projects meldung thun werde, weillen Es Eine unmöglichkheith ist, dermahlen, wo Ich anfange mich in Einen continuirlichen motum zu sezen, auch sonsten gar zu sehr occupiert bin, hierüber was positives abfassen zu khönen; inzwischen aber khönte es bis zu meiner ankhunfft auf die von Einem löblichen Mittl vorgeschlagene weiß provisorio modo versehen werden; und hat es mit der vermainten herüberziehung Eines oder 2 Innerösterreichischen KriegsRäth gleiche Beschaffenheith.

Betreffendt also den standt dises löblichen Mittls, und das darüber angeschlossene Guttachten, finde Ich zwar dises an sich selbsten wohl Eingerichtet zu seyn. allein gleichwie dises werkh von grosser importanz, und wann es Einmahl Eingerichtet ist, dabev auch sein Verbleiben haben muess, als were sich auch darmit nit zu übereillen, sondern umb so mehres behuettsamb, und wohlbedacht zu gehen, damit es auch mit so bessern Bestandt beschehen, und die weithere informationes mehr mündlich Eingezogen werden Wür seyndt schon gegen den halben July und mithin könten. in der Zeith so weith avanciert, dass gegenwerttiger Veldtzug über Ein 3 Monath nit mehr thauren dörsste; Und wie hiernegst auch inzwischen mit dem General Kriegs Commissariat und dem ZeugAmbt I. K. M. Eine allergnädigste mutation vorgenomben, nit weniger das militare in denen Erblanden noch nit in possessione genomben ist, als finde Ich für besser, dass man mit diser Einrichtung bis zu meiner ankhunst zuewartte, indessen I. K. M. Ein allerunterthänigstes Referat hinaufgebe (wie Ich zwar auch selbsten unter eben den heuntigen dat o an Dieselbe allergehorsambst rescribire) und Deroselben darinnen vorstelle, dass Sye die functiones provisorio modo dise kurtze Zeith über nuhr continuiren lassen wolten: Was Ich aber interim hiebey in specie zu melden hette, ist, dass man für das Khünfflige von denen dem hoffkriegsRath subordinierten Aembtern, und zwar beforderist dem Obrist landt- und haußZeug · auch General kriegs-Commissariat- und Auditoriatambt kheinen mehr ad sessiones ordinarias admittiere, ausser des von Rappach und Max graffen Breüners, welche, nachdeme Sye aus ihren vormahligen Functionen ausgetretten in ordine beygelassen, und Endlichen auch bis auf den herrn Graffen von Lamberg extendiret werden khönte, in Anschung Er beraihts General Wachtmaister: und in den Uebrigen Ein Mann ist, welcher von seinem Talento gutte Dienst promittieret;

Bey der mutation des General Commissariats mueßs dem herrn graffen von Schlikh nit nur kheine mehrere authoritet als der Herr Graff Breuner gehabt, beygelegt werden, dessen instruction ist danenhero nach dem Fueß der Breunerischen Einzurichten, und mir vor deren Aussertligung hereinzuschikhen;

12mo Dass der von der Ketten wegen des zu lüssern übernombenen ZugViech zur Verantworttung gezogen, und Ihme scharst anbesohlen worden, seinem contract Ein geniegen zu thuen, ist zwar gar wohl geschehen, Es wolle aber auch Ein löbliches Mittel mit nachtruckh darob seyn, dass der würkliche effect darvon umb so schleüniger ersolge, als Ein löbliches Mittl aus denen von mir schon össters angesührten und weithers ansührenden Ursachen, des mehreren Ersehen, von was sür Einer importance die balde stöllung desselben seye, und was grosse hindernuss es beraihts in denen operationen gemacht habe, welches nit allein auf dise des von Kettens Lüsserung, sondern auch auf das Mädlische Fuhrweesen zu verstehen ist.

13tio Bey den mit dem Entzingerischen accordirten quanto an Pulfer, und weithers bestellten Bleües zu Villach habe nichts anderes zu melden, als daß man die schleünige transportirung dessen Tag und nacht hereinbefördere, gleich Ich das Jenige so aus Bayrn in Tyroll abgeschickht würdt, mit gleichmessigen nachtrukh pressiere, wann Ich anderst inmitten der operationen nicht ohne Pulfer und Bleü mich sehen müeste;

14to Erindere mich gar wohl, dass die restitution der Augspurgischen Artiglerie dilatorié habe tractieren lassen, Es ist aber aus der Ursach beschehen, weillen dise Statt in kheiner besondern Defension ware;

Nachdeme mir aber Ein löbliches Mittl Erindert, daß sich Dieselbe seithero in zimblich wöhrhaften standt gesezet, so habe Ich bey diser Beschaffenheith wider die völlige restitution so gedachter Artiglerie Weithers khein bedenkhen, wiewohlen Ich der mainung, dass die mehrere Augspurgische schwere stukh, bey der, von des herren General Leithenants Liebden, für heüer verlangten Operations Artiglerie sich befinden werden;

15<sup>mo</sup> Wegen anstöllung des herrn General Gschwindts in Bayrn bleibt es bey meinen Vorigen, daß nemblich aus den angeführten Ursachen, und Vermeidung der besorgenden inconvenientien das Kriegscommando alda dem herrn General F. M. L. graffen Bagni pro interim gelassen werden könte.

16mo Dass der herr General VeldtMarschall graff v. Stharnberg bey dem Commando in hungarn sehr nöttig were, begreiffe Ich selbsten wohl. Ich habe aber auch dabev Erwogen, dass bev der iezigen constitution in Piemont, da der Feindt Chivasco würklich belagert (wo es nit schon gar verlohren sevn würdt) schier unmöglich seyn khönte, zu geschweigen, dass S. K. H. selbsten darwider protestiren oder völlig Kleinmüettig werden dersste, da man Ihme in der lezten extremitet und vorstehender gefahr von Turin disen generalen, auf welchen Er sich verlassen khan, weckhziehen wolte. Ich praescindire dass selbiger vor dem 7bris nit hinauskhomben khönte, zum Fahl es aber I. K. M. gleichwohlen positivé also haben wolten. So müeste man vorhero dise Sach mit dem herrn Marches Prié verabroden und concertiren, wie gedacht S. K. H. mit gutter manier hierzue disponirt werden khönten, nachgehents aber were die expedition directé von Hoff aus hineinzuschickhen, da Sye von dorten aus so geschwindt als von hier in Piemont lausset, angesehen die communication hieherumb sehr Eingeschrankht und gefährlich ist;

17mo Dass wegen der, von obgemelten von der Ketten schlecht gestelten Artigleriepserdt Eine Commission angeordtnet worden, ist schon recht geschehen, und weillen wider Ihme von der Ketten mehr andere Clagen vorkhomben, so ist gar gutt, dass man auf das Fundament zu khomben trachte, als wie sich dann, lauth beyligenden memorialis die samtliche hierstehende Artiglerie Officiers sehr beschweren, dass Sye mit Ihme zu kheiner Berechnung khomben, und bezahlt werden khönten; Wie Ich aber auch nit waiß, ob die mittl hierzue Eingangen wären, oder

nit, so remittire es darumben an Ein löbliches Mittl umb dass es darüber nachfragen halten, und sodann versiegen wolle, dass Ersagte Artiglerie Bediente unverweilt contentirt, mir aber was in Sachen beschehen, berichtet werde; Occasione dessen habe Ich Einem löblichen Mittl weithers mitgeben wollen, dass die vorhin angeordtnet geweste Zeügs Commission wider reassumieret, und von Seithen des ZeügAmbts allein der herr Obrist Köchli nebst dem Zeügs Secretari darzue admittieret werde;

18mo Ersibet Ein Löbliches Mittl weithers was für Eine schändliche action der Obristleithenand Molzer Commendant in dem Obern Schloss St. Peter in saltzbixel zu Freyburg begangen habe: Nun wird Er sich hierdurch diser Commendantschafft weiters unwürdig gemacht haben, und darumben in bevgehenden mem orial ist der herr Obristwachtmeister Duminique bittlich Einkhomben, wobey auch auf den Kriechbaumbischen Obristwachtmeister Morelli zu reflectiren were, wie aber der Erste neben deme, dass Er Ein bekhanter gutter Officier ist; wegen seinen Empfangenen Wunden im Veldt nit wohl mehr fortkhomben khan. gleich Er de facto bettlegerig ist, also wolte Ich Ihme auch vermelte Commandantschafft gern gönnen, mit der condition iedoch dass man auf mittl gedächte, wie man auch dem lezteren demnegsten helffen khönte. Und nun aber dise Commandanten-Stöll unter das Vorderösterreichische Militare gehörig, consequenter bishero von der geheimben hoffCanzley dependieret hat, auch vergeben worden; Als wolle Ein löbliches Mittel nachdeme dises Militare demselben Einzuverleiben Eine beraihts resolvirte Sach ist, das benöttigte Guttachten darüber abfassen, I. K. M. hinaufgeben, und hierdurch nit allein actum possessorium suchen, sondern auch dieselbe in Unterthänigkheith bitten, dass Sye unter ainsten die würkhliche Uebergebung des Oesterreichischen Militaris nachtruklich anzubefelchen nochmallen allergnädigst geruhen wolten;

19<sup>no</sup> Offeriert nach der Anlaag der Mercysche Rittmeister Mikusch auf seine Spesen, und ohne weithern entgeldt Ein Dragoner Regiment aufzurichten. Ob Ich nun billich anstehe, daß diser officier werde aufkhomben khönen, oder aber I.K.M. selbsten hierein verwilligen wollen, so were nichts desto weniger Dero allergnädigste Befelch darüber Einzuhollen, und mir das weithere zu berichten.

20 m° Beschweret sich in dem Anschluss der herr Obristleithenant Braunstorst dass Er von der Löblichen hostCammer bis dato nit abgeserttiget seye; wie Ich mir nun selbsten wohl Einbilden khan, dass Ihme die lange aushaltung zu Wienn sehr harth sallen miesse, angesehen Er ohne mittlist; So wolle auch Ein Löbliches Mittl mit so mehreren nachtrukh darob seyn, auf dass Er umb so balder expedieret werden möge.

21 mo Remittire Ich ad acta was der herr Obristleithenant Livingstein bey mir wider den herrn Ober Commissarium Uebell beschwerweis Eingeraicht, damit bey der angeordtneten inquisition darüber die nottursst abgehandlet, und unter Einsten auch Ersehen werde könte, was vice versa diser wider Jenen mir Eingeschiekhet habe.

22<sup>do</sup> Bittet der geweste Cusanische Rittmeister Donati, umb die aggregation bey dem Löblichen Viscontischen Cürassier Regiment als würkhlicher Obristwachtmeister mit rang und gage. Er ist Einer von Unsern besten officieren die hier seyndt, und hat aus der in seinem Memorial angeführten Ursach quittirt, darumben wolte Ich Ihme, umb selben beyzubehalten, umb so lieber gratificieren, Worüber Ich auch umb so weniger Bedenkhen habe, als der herr General VeldtMarschallleithenant Marches Visconti demselben bey seinen Regiment Eine Compagnie zum Genussgeben will, mithin khombt es allein auf den Obristwachtmeisters caracter an, welchen Ihme Ein löbliches Mittl aus oben angeführter Ursach ohne weithere gage ausserttigen lassen wolle:

23<sup>tio</sup> Würdet Ein löbliches Mittl aus meiner heüntigen an I. K. M. Erlassenden allerunterthänigsten relation, neben andern Ersehen, wie Ich aus denen darinen anführenden Ursachen Dieselbe allergehorsamst belange, daß mir von denen zu Frankhfurth verferttigten Ledernen Schiffen Eine zulängliche anzahl durch Vorspann Tag und nacht hereingeschiekht werden möchte, und

24° Zugleich bitte, umb bey denen an der Mosell fählgeschlagenen operationen UnserSeiths die behörige praecautiones zu nemben, zum Fahl der Feindt Ein Detachement hieherein abschickhen dörffte, auf dass Allerhöchstgedachte K. M. gleichfals Ein Corpo in Beraihtschafft halten, und dabey Einen Generalen bestimben lassen wolten, damit auf die Erste nachricht, wan der Feindt was detachieret hette, auch derselbe mit sothanen Corpo alsogleich herein marchiren solte, wobey dann nöttig were, dass sogleich vorleüffig der route und estappen halber, das Behörige disponieret wurde;

Zu disen detachement aber vermainte Ich khönten die Würzburgische Trouppen neben Einen Thaill Etwelcher Kayserlicher Regimenter gebraucht werden, gleichwie sich der general Veldtzeügmeister von Bibra gegen andere Verlauthen lassen, dass es kheine difficultet haben wurde;

Raccommandiere also zum schluß der sachen allerseitige angelegenheiten, und Erwartte von Zeith zu Zeith dessen fortwehrende Bericht, und nachrichten.

Schließlichen haben mir I. K. M. allergnädigst sagen lassen, daß Sye weder resolvirt, noch sonsten anbefolchen hetten, daß dem graffen von Eckh die Obristengage beygelegt, weniger zu Einen Regiment als Commandant anzustellen ware; also mueß es auch dabey verbleiben, und ist genug, daß Erdeithen herrn graffen Eckh die General Adjutanten, oder Obristleithenantsgage passiert werde, Ein Löbliches Mittl aber berichte mich, woher es dann anbefolchen worden seye, daß man Ihme die Obristengage geben, und bey Einen Regiment anstöllen solle, Weithers haben allerhögst gedachte K. M. mir auch unter ainsten Erindern lassen, daß sich der herr Graff von Altheimb zum Regiment zu begeben hette;

Die expedition wegen der Oeconomie bey dem Trauttmanstorffischen Regiment ist auch noch nit expediert, so ohne weithern Anstandt geschehen mueß, welche Ich dann Erwartte;

So befinden sich nit weniger de facto noch sehr vill officier von hier abweesendt, und dem Vernemben nach zu Wien; Ein Löbliches Mittl mache Sye mit aller schörffe zu ihren Regimentern gehen, und betrohe Ihnen Widrigens bey der cassation. Womit etc. etc.

#### 493.

### An den Grafen Tarini.

Isengo ce 10 Juillet 1705.

Etc. etc. Avec beaucoup de peine J'av a la fin effectué d'avoir pû decamper hier de Calzó, et suis marché Jusqu' icy aux environs de Soncino, ce, que Je fais attaquer par un detachement, et avec l'armée Je poursuiveray la marche, par ou Je trouveray la chose plus faisable de pouvoir pousser mes entreprises. louer Monsieur de Vostre Zele, avec lequel Vous continuéz a solliciter les indigences pour cett' armée, et comme depuis longtemps J'entends parler de la nouvelle remise, sans qu'elle soit arrivée Jusqu'a present. Je veux esperer qu'on me la faira tenir aux premiers Jours, com' il est de la necessité. Je conviens, qu'on ait raison d'estre faché pour ce que les beaux projects sur la moselle soient alles en fumée, et comme Je crains que les ennemys pourroient fair un detachement vers Icy, ainsi J'ay mandé la dessus ma pensée à S. M. I. estant de la dernier' importance, qu'on anticipe aussi de nostre coté les precautions necessaires. Je scais au reste malgre moy, que se trouvent encore plusieurs generaux et officiers dehors dans les Villes, et Pays Joüisant de leurs aise, et pour cela J'escrivis fortement si bien a l'Empereur, qu'au Conseil de guerre, affin de les obliger qu'ils se rendent incessemant a leurs devoirs. En attendant Je suis selons mon ordinaire etc. etc.

#### 494.

## An den F. M. Grafen Starhemberg 1).

Issengo den 13. July L705.

Etc. etc. Lezthin habe E. E. Erindert, dass Ich bey weithers vornembenden mouvement Soncino nit in rukhen lassen khönte, Welches Ich dann nit nur aus diser Ursach, sondern auch haubtsächlich darumben attacquiret, damit Ich an dem Oglio, wie es unumbgänglich nöttig ist, Ein Magazin Errichten khönte.

Gestern Ergabe sich die guarnison als kriegsgefangene,

<sup>1)</sup> Größtentheils in Chiffern.

welche gleichwohl über 500 Mann starkh ware, und darinnen fande Ich nebst Einen Wohleingerichten Bachhaus Eine zimbliche quantitet Meell, Reifs, spöckh, und rauhe Fourage. Jezo nun schikhe Ich Ein detachement an dem Untern Oglio, umb zu sehen, ob in Caneto, Ustiano, sich Feindt befinde, auf disen Fahl aber selben heraufs zu treiben, mithin sich dises Flusses bis an dem Pó zu bemaistern, als wie Ich auch selben absoluté frey haben muefs.

Dise Zeith über ware das Wetter so unbestendig, und das regnen hielte dermassen an, dass die Wasser durchgehents so hoch gewachsen und angelossen, dass man ohne Bruggen nit darüber khomben khan, und weillen der Feindt annoch bey Crema stehet, über die Adda Eine Bruggen hat, auch in voller Beraihtschaft ist, alle augenblikh zu marchiren, so finde Ich fast unmöglich, dass Ich bey diser Beschaffenheith die adda passieren khönne, wiewohlen Ich nichts unterlassen, sondern auf alle Weiss trachten werde, es zu effectuiren, zum Fahl es aber nit geschehen khönte, so gedenkhe Ich den Po zu passiren, und zwar zwischen den Oglio und Cremona, oder aber besser hinabwerths; diser Beschassenheith aber hette Ich positive zu wüssen, was der Feindt in Piemont für Eine contenence zaige, ob der darinnige status meine operationes dahinwerths starkh pressiere, oder nit, dann wann das lezte were, so khönte man hiesiger Enden den Krieg mit so grössern nuzen führen, und gleichwohlen allgemach sich gegen Pie mont wenden, E. E. berichten mich hierüber umb so verlässlicher auf das schleunigste, als Mantua und Cremona von Feindt sehr schlecht besezet seyndt, und sich dahinwerths villeicht etwas derffte thun lassen:

Solte aber der standt in Pie mont nicht mehr zulassen, auf andere operationes zu gedenkhen, so khönen auch E. E. sich versichern, dass Ich gewis kheine minuten versaumben, sondern dergestalt Eüllen werde, als es immer menschenmöglich seyn khan; E. E. belieben mich über disen punct, so baldt es immer möglich, verthreülich und mit aller Verlässlichkheith zu berichten;

Uebrigens mueß lch E. E. nit verhalten, wie daß I. K. M. dieselbe zu dem Commando in hungarn allergnädigst verlangt haben;

Wie Ich nun nit wais, ob es Eines Thails Derselbigen gele-

gen sey, andern Thailfs aber ob es sich wurde practiciren lassen, daß sich E. E. bey gegenwertligen conjuncturen aus Piem ont hinwekhbegeben khönten, auch ob nit S. K. H. selbsten Einen disgusto fassen möchten, wann man dieselbe, auf welche Sye sich allein verlassen khönen, iezo herausnemben solte, so habe Ich auch die Sach in Zweiffel gestellet, und dem hoff in disen terminis geantworttet; E. E. aber lassen sich gefallen, darüber immediaté dahin nacher hoff das Behörige zu Erindern, Einfolglich zu berichten, ob Sye gedachtes commando iezo gleich zu überkomben und sich dahin zu begeben für thuen- und möglich finden könten. Womit etc. etc.

#### 495.

# An den Herzog von Savoyen 1).

Isengo ce 13 Juillet 1705.

Etc. etc. V. A. R. aura appris par ma derniere, de quelle importance c'estoit Soncino. Ajant donc decampé le 9<sup>me</sup> de ce moys de Calzó, J'y fis prendre poste le meme Soir, et hier vers le soir la guarnison se rendit prisoniere de guerre, consistant en plus de 500 hommes entre Espagnols, Suisses, et François. L'on y trouva aussi une bonne quantité de Farine, Ris, lards et fourage; ors J'envois un detachement vers Ustiano, et Caneto pour voir, s'il y aura des ennemys, et en cas qu'il y auroit, de les chasser dehors, estant de la derniere necessité que Je puisse estre entierement maistre de l'oglio. Les pluies continuelles qu'il at fait toute cette aesté et particulierement depuis quelques iours, ayant tellement grossi les eaux quel de long temp on ne peut songer a passer l'adda sans pont.

Les ennemys campent encor aux environs de Crema ayant des ponts sur l'adda, et tout prest de marcher a tout moment. Ainsi Je ne vois quasi possible de pouvoir passer ce fleuve, quoyque Je ne laisseray pas de le tenter; mais en cas, que Je ne le sçaurois effectuer Je me tourneray vers le Pó, et tacheray de le passer entre l'oglio et Cremone: ou bien encore plus en bas; c'est pourquoi

<sup>1)</sup> Die ausgezeichneten Stellen rühren von Eugens eigener Hand.

jenvois ce detachement. Je supplie cependant V. A. R. de me faire scavoir aussisost, qui soit possible, la contenence des ennemys en Piemont, car selons, que la constitution de ce côté la sera pressante il me faudra prendre mes misures. Les guarnisons de Mantoue, et Cremoue sont guere fortes, ainsi la conjoncture seroit assez favorable pour y tenter quelque chose, mais si l'estat de V. A. R. ne permettoit point de pouvoir songer, a aucun' autre operation ormis celle de Son Secours, Je l'assure, que Je fairay tout au monde pour cela et abandonneré tout le reste, quoiquil soit d'une grande consequence, d'avoir une fois un pied sur en italie, et de ne pas toujours faire la guerre comme je fais jusquapresent sans Magazins et souvent sans pain ce qui at desia causé des maladies et de la desertion, l'on dit que Mons. de Vendosme revient aujourdhuy avec quelques mil hommes. En attendant l'honneur de Sa reponce Je la conjure de me croire etc. etc.

### 496.

# An den Herzog von Marlborough.

Romanengo le 17. Juillet 1705.

Monsieur. Le Courier qui a esté rexpedié de V. A. chez S. A. R. de Savoie ajant passé a Roveredo en Tiroll, au lieu d'y laisser la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur de m'escrire du camp d'Elft le 11 de Juin, l'avoit gardé parmys ses autres lettres Jusqu' a Gene, ainsi pour le gran detour il n'y a, que quatres jours, que Je l'ay receie.

Depuis mon depart de Gavardo J'ay eté ou Toujours en mouvement, ou tellement occupé, qui me fut impossible de luy pouvoir temoigner la veneration par la suite de mes lignes. Je ne doute pourtant pas, que V. A. aura deja sçû tout ce, qui s'est passé depuis le commencement de la campagne, en ce payscy, dont le Succés est encor' assez heureux à l'egard des requisites necessaires, qui me manquent, Selons, que Je me suis donné l'honneur de luy mander par ma precedente. Apréz le passage de l'oglio les guarnisons de Calzo: Pontoglio: et Pallazuolo se rendirent comme

prisoniers de guerre, ce qui arriva de meme avec Soncino le 12 de ce moys. Si Je n'avois pas esté empeché par le pain, voitures, ponts, et autres indigences, Jaurois eu la facilité de penetrer plus outre dans le Milanois, soit par le passage de l'Adda, ou par un' autre endroits. Ors ce n'est plus de même, ajant eû les ennemys le loisir, et le temps d'en pouvoir faire ses dispositions de tout côté, estant encore renforzés par un gros detachement venues de Piemont avec le duc de Vendosme. Non obstant Je tacheray d'agir, tant que Je pourray, quoyque les difficultés, que J'y trouve, soient pas moindres de la necessité, qu'il y est, peur secourir S. A. R. de Savoye.

V. A. peut Juger de l'affliction avec la quelle J'ay sçû la nouvelle, qu'Elle estoit contrainte de se tourner vers la meuse. Je veux croire, que de ce contretemps il n'y fut autre raison, que la lenteur, et les difficultés, quils sont ordinaires auprèz les Princes, et Etats de l'Empire, quand ils doivent s'accorder pour les preparatifs de quelque operation.

Je Sçais pourtant, que l'Empereur avoit deja depeché ses fortes exhortations, et J'espere, qu'on faira tout au monde pour redresser les choses, affinque la campagne de ce coté la puisse encor aller a Souhaite pour la cause commune, ce, qui est même autant plus indispensable, que d'ailleurs l'on auroit a craindre que les ennemys pouvoient fair un detachement vers ce pays cy, et si cela arriveroit, les affaires iroient tres mal, puisque Je ne Sçaurois, comme me maintenir, ajant deja a fair avec deux armées des ennemys, dont chacune est pour le moins si forte, sinon superieure a la mienne.

J'ay mandé la dessús a S. M. J. ma pensée estant de la dernière importance, qu'on anticipe de nôstre côté les precautions necessaires moyenans d'un corps, qui doit estre prést, pour marcher icy en Italie au premier advis, que les ennemys auroient detaché quelques trouppes.

V. A. connoitra par sa prudence la consequence de l'affaire, ainsi il est superflue, que Je m'explique d'avantage, fondant tous mes esperances sur Son Zele, et Ses soins, dont Je me promets les meilleurs effects pour le bien de la grande alleance. Au reste Je ne puis pas immaginer, par quel fondement, l'on me pourroit imputer de n'en avoir pas esté content de Monsieur le Lieutenant General de Scholten dans la campagne passée de l'Empire. Au contraire

J'en aye la plus parfaite estime de Son merite, et V. A. aura la bonté de lui donner la dessus mes sinceres assurances, com' aussi celle de me croire plus que Persone au monde, avec Passion, et respect etc. etc.

#### 497.

#### An den Grafen Tarini.

Romanengo le 17 Juillet 1705.

Etc. etc. Par ma precedente Vous aurez deja appris, ce qui c'estoit passé Jusqu' alors. Pour aujourdhuy Je Vous diray, en reponce de la Vostre du 8 courant, que (c'estant rendu a discretion Soncino le 12 de ce moys, dont la guarnison consista en plus de 600 hommes, entre Espagnols, Suisses, et François, se trouvant aussi parmis eux environs 150 de mes deserteurs, et prisoniers, qu'ils avoient pris Services aupréz les ennemys) Je fis dabords sous le commandement du General de Battaille le Baron de Wezl un detachement d'Infanterie et Cavallerie vers le mantoan, et le long de l'oglio, estant tres necessaire que J'aye entierement libre ce fleuve Jusqu'a l'entrée du Pó, et J'ay meme la nouvelle que n'y a Ustiano, ny a Canetto c'estoit plus des ennemys. Avec l'armée Je me suis posté icy a Romanengo, et examineray tout ce, qui sera jamais possible pour pouvoir agir, soit du côté de l'adda, ou celle du Po. Il est constant, si les ennemys auroient bien pris leurs precautions, et gardés les cordons faites depuis Pallazuolo Jusqu'icy, et plus en bas devant des canaux- et en plusieurs endroits tres avantageuses, que Je n'aurois pas pû songer d'y penetrer, meme si J'avois eu 2 ou 3 armées, fortes chacune pour le moins autant, que cellecy, que Je commande. Mais ils abandonerent toutes ces postes, quoyque tres avantageuses et a ce. que tout le Pays assure, ces ouvrages ont coutés plus de deux million des livres, monoys milanoise.

Au reste Je Vous rends grace Monsieur de ce, que Vous a plû m'exprimer vostre Joye pour le passage de l'oglio; Javoue, que Jusqu'a cett' heure la campagne estoit encor assez heureuse, mais il faut voir, comme cela ira pour la fin, car a present Je ne trouve plus les memes facilités d'en pouvoir pousser mes entreprises, ajant esté obligé par le manquement des requisites (dont Vous estes deja informé) de laisser le temps aux ennemys, pour avoir pû prendre ses misures, et faire des meilleurs dispositions de celles qu'ils n'avoient pas auparavant. Il est donc tres necessaires, que Vous, con ioinctement a Mr. le Marquis de Prié Sollicitiez la continuation des Subsides d'argent et l'accomplissement des recrües, et rimonts, com' aussi, que Je puisse estre renforzé vers l'arriere Saison, estant sur, si allors Je pourrois avoir la superiorité, que l'on pourroit esperer des grands avantages contre les ennemys. Je me rejouis avec le sudit Mr. Marquis de Prié, pour ce, qui a esté revetû de S. A. R. du caractere de Son Ambassadeur extraordinaire aupréz de S. M. J. et en Vous priant de luy renouveller mes compliments, Vous me croyerez aussi tout particulierement etc. etc.

#### 498.

## An den Grafen von Castellan (in Lüttich).

Romanengo le 17 Juillet 1705.

Monsieur! Je Vous suis tres obligé de la punctualité; que Vous me marquiéz par la suite de Vos lignes, et Vous rends graces, pour les advis dont Vous m'avéz donné part le 2me du courant: J'en ay encore plaisir, que Vous receviez mes lettres, et depuis ma dernière se rendit Soncino a discretion, y ajant consisté la guarnison en plus de 600 hommes, entre Espagnols, Suices, et Francois, parmys lesquels se trouverent aussi environs 150 de nos deserteurs, et prisoniers, qu'ils avoient pris services auprez les ennemys. Aprèz la redition de cette poste Je fis dabords un detachement d'Infanterie et Cavallerie vers le Mantovan le long de l'oglio, estant tres necessaire, que J'aye entierement libre ce fleuve, Jusqu'a l'entrée du Pô, et J'ay meme la nouvelle, que n'y à Ustiano, ny a Canetto c'estoit plus des ennemys. Avec l'armée Je me suis posté icy a Romanengo, et examineray, ce que Je pourray agir d'avantage. soit du coté de l'Adda, ou celle du Pô.

En voicy en petite detaille ce que Je Vous puis mander pour aujourdhuy. Par ma precedente Je Vous ay deja marqué la crainte dans laquelle Je me trouve pour le facheux contretemps, qui est arrivé aux desseins de la Moselle. J'ay sçû depuis, que meme du côté du Rhin les affaires n'aillent pas trop bien; ainsi il est tres ne-

cessaires, que les alliéz tous ensembles prennent de fortes resolutions, autrement Je suis de Vostre advis, que les suites ne pourroient estre, que tres dangereuses pour la cause commune. J'attendray donc la continuation de vos nouvelles et Vous me fairez
plaisir, en me mandant plus clairement en quoy, ou, et comment
Vous croyeriez de pouvoir remuer quelque chose aux Pays bas; Si
Je sçauray le contenu du proiect, et le sentiment du Prince, et Milord duc de Marlborough, J'appliqueray aussi mes soins aupréz de
nostre Cour; a la quelle Vous pourriéz anticiper l'information pour
gagner le temps. Du reste Je suis comme toujours etc. etc.

#### 499.

### An den Kaiser.

Romanengo den 17. July 1705.

Etc. etc. Gleich E. K. M. aus meiner lezthin an Dieselbe von Calzo untern 9ten dises abgelassenen allerunterthänigsten relation allergnädigst Erschen haben werden, dass mich zu Einem abermahligen mouvement gerichtet hatte; So habe Ich Erstlichen Dero ObristVeldtwachtmeister Bar on Wezl mit 8 Battaglions und 200 commandirten pferdlen an den oglio detachirt, umb sich nit nur allein desselben maister zu machen, sondern auch wo möglich bis an Po zu penetriren, und alle Schiff zusamben zu suchen, umb im Fahl Ich allzu grosse obstacula funde die Adda zu passiren, dass mich solchemnach gegen den Po wenden, und daselbsten umb so leichter passiren khonte. sodann aber brache Ich mit der samentlichen armée auf, und ob Ich mich schon gegen Camizano wenden wolte, so hatte Ich doch auf Vernemben, dass etliche 100 Pferdt vom Feindt in Soncino ankhomben wahren, meine intention geändert, und, nachdeme Ich allergehorsamst berichtermassen Dero Obristen graffen von Vellen mit 500 pferdt dahin voraus detachiert, folgte Ich mit der armée nach, in der mainung, dass immittlst Er graff von Vellen Erdeither feindtlicher Reitterey Einen streich beygebracht, oder aber selbe in gedachten Soncino Eingeschlossen haben wurde, nachdeme aber besagter Graff von Vellen dise gegen mitternacht auf eben dem Weeg, so in Unser altes Laager gienge rencontrierte.

fangte Er zwar zu chargiren an, die dunkhele nacht aber verhinderte, dass, als man eben in werkh ware, selbe zu coupiren, man es so schleünig nit effectuiren khunte, dass der Feindt nit ehender sich retirirte.

Ich lagerte mich hierauf bey Issengo, und resolvirte gemeltes Soncino zu attacquiren, weillen Ich selbes nit wohl in rukhen lassen khönte, und auch sonsten nöttig hatte, umb meine weithere Provianth dispositiones umb so besser anstellen zu khönen:

Solchemnach committirte Ich disen attacque dem Obrist-Veldtwachtmeister Freyherr von Isselbach, und liesse noch selbige nacht posto fassen, auch den attacque dergestalt beschleunigen, dass sich der Feindt den 12ten nachmittag auf discretion Ergeben muste: Ich unterlasse E. K. M. mit denen weitheren particulariteten überlästig zu seyn, weillen Sye dieselbe mit noch mehr andern specialitäten aus meinem angeschlossenen allerunterthänigsten journal des mehreren zu Ersehen allergnädigst werden geruhen wollen; hierauf nun entschlosse Ich mich abermahlen zu moviren, und Einen marche gegen den Feindt zu thun, wo Ich unterweegs die Khundtschafft Erhielte, dass auch selbiger marchirte, als wie Er dann der intention gewesen ware, sich in eben disen posto, wo Ich stehe, zu sezen, so sich nach der handt mit deme confirmiret, da selbiger meine VeldtWacht poussierte, und bis an Ein kleines Kirchl negst an Romanengo, wo das haubtquartier ware, zurukhtriebe, Er wurde aber von Unsern alda postirt gewesten 100 Granadieren nach der handt dergestalt repoussiert, dass sich derselbe sogleich auf 2 miglien zurükhzohe;

Bey diser gelegenheith gedachte Ich zwar mich an Ihme anzuhenkhen, und zur action zu khomben, die situation aber ware so voller Canalen und Wassergräben, dass Ihme Feindt nit wohl beyzukhomben, zu geschweigen dass die armata noch nit völlig beysamben, sondern noch gutten Thails in marche ware, Ja auch Ein 8 stundt Erfordert hette, dieselbe zu rangiren, negstdeme aber in angesicht seiner über etliche Brüggel hette defiliren miessen, wo derselbe ienseits schon postierter gestandten gewesen, so aber nit für rathsamb befunden worden.

Er der Feindt stehet nun obgedachtermassen 2 miglien von

mir abwerths, und wie die deserteurs melden, thette Er sich verschanzen, so derselbe umb so weniger nöttig hette, als Ihme wegen der angezogenen üblen situation des landes ohnedeme oder sehr beschwerlich, oder gar nit beyzukhomben ist;

Dises were nun alles so seith meines lezteren passieret, und was circa operationes E. K. M. allergehorsamst zu Erindern vorgefallen; Es Ergäbe sich zwar iezo die schönste gelegenheith die impresa von Mantua vorzunemben, und mit disen posto auch das gantze Landt zu Erobern, allein darff Ich nit darauf gedenkhen, weillen die constitution des herzogs zu Savoyen mich allzusehr pressieret, demselben Luft zu machen;

Ich mueß nun schon widerumb Ein etliche Täg hier stehen verbleiben, umb wegen des Proviants abermahlige dispositiones vorkheren zu lassen, da Ich schon vor etlich Tagen ohne Brodt gewesen were, wann Ich nit in Soncino Ein wenig Vorrath bekhomben hette, so mir nun sehr wohl zu statten khombet. Solchemnach aber reiterire Ich meine allerunterthänigste öfflere Bitte Dieselbe geruhen allergnädigst, wegen Verschaffung der benettigten geldtmittln solche Vorsehung ankheren zu lassen, auf daß Ich hierinfalfs länger nit stekhen gelassen, sondern umb so richtiger darmit von Zeith zu Zeith succurrieret werde, als widrigens nit nur in denen operationen, wo Ich ohne das schon aus eben disen und dem Proviantischen abmangl die beste gelegenheithen unterlassen miessen, völlig gehindert, sondern auf Einmahl ohne Brodt, und mittl seyn, Einfolglich alles zu grundt gehen wurde, sonderlich da ohne credit nichts zu Erhalten, und der Feindt, was Er nit vor meiner consumirt, in die grosse Stätt und Vöstungen hat reteriren lassen, also, dass auch mit paaren mittln mit gröster muehe aufzukomben, an contributionen aber umb so weniger zu hoffen ist, als natürlicher Weis, wann 2 armaden in Einen landt stehen, dasselbe dergestalt consumiert und entkräfflet würdt, daß auf selbige nit vill zu gedenkhen, noch zu Erhalten sevn möge.

E. K. M. habe Ich iüngsthin allerunterthänigst remonstrieret, wie nöttig es seye, zum Fahl der Feindt bey sich zerschlagener operation an der Moßell Ein detachement hereinschikhen derste, dass man auch Unser Seiths die Vorleüstige dispositiones mache, umb zu gleicher Zeith, und bey Erst Erhaltener nachricht auch mich a proportione verstärkhen zu lassen, wobey Ich der allerunterthänigst unmassgebigsten mainung ware, dass man hierüber mit dem Bischoffen zu Würtzburg conveniren khönte. Wie Ich aber seithero mit dem Printzen v. Anhalt darüber gesprochen, und diser auf die mainung gefallen (iedoch mich Ersuchet von Ihme gegen seinen Principalen nichts merkhen zu lassen) dass villeicht der Khönig in Preüssen khein sonderliches Bedenkhen machen wurde, Einen Succurs von seinen Trouppen hereinzuschikhen.

So E. K. M. Ich zu Dero allergnädigsten Wüssenschaft hiemit allerunterthänigst beybringen sollen, und wan es aber Dieselbe allergnädigst genemb halten wurden, so kliönte ohne allerunterthänigstes massgeben der Tractat auf 4000 Mann gerichtet, und dabey maistens auf Infanterie angetragen, und darmit umb so weniger angestanden werden, als sogleich die sichere nachricht Erhalte, dass der Duc de Vendosmes mit 12 Battaglionen auch 15 bis 20 Squadronen dahier ankhomben seye, welches mir durch Ein von herzog zu Savove von 11. dises Eingeloffene und noch nit völlig dechifrirte schreiben confirmiret würdt, mit dem Beysatz, dass sich auch der Feuillade mit dem andern feindtlichen Corno vor Chivas conjungiert hette: Bev diser Beschaffenheith aber allergnädigster herr, überlasse Dero allerhöchsterleüchten judicatur, was Ich für operationes werde vornemben khönen, wan der feindt schon würklich störkher ist, als Ich, zu geschweigen, was sodann erfolgen möchte, falss selber noch darzu aus dem Reich Ein detachement herein bekhomben solte. dass also umb so weniger Zeith zu verliehren were, den bey solcher Beschaffenheith auch für mich höchstnöttigen succurs ohne weitheren Zeithverlust richtig zu stöllen.

Schliesslichen hat der G. F. W. graff v. Vels die instanz gemacht, das Ihme das Serenische Dragonerregiment conferirt, und das seinige hingegen jemandt andern verliehen werden möchte.

Nun werden sich E. K. M. allergnädigst zu entsünnen belieben, was Ich der hierstehenden samentlichen officiers halber, und dass Sye vor allen Einer allergnädigsten consideration würdig seyen, Deroselben allerunterthänigst remonstrieret habe, wie Ich aber anbey nit wais, ob Dieselbe nit etwo mit dem Graffen Breüner lauth des in handten habenden allergnädigsten Billetsschon impegnirt seyn möchten.

So glaubte meines allergehorsamsten und unmassgebigsten orths daß bey diser Beschaffenheith Erdeither Graff v. Felfs mit dem Serenischen: der graff Breüner hingegen mit dem Felfsischen begnadet, Einfolglich beede consolirt werden khönten; Es stehet jedoch bey Deroselben allergnädigsten Belieben, und Ich thue mich anbey etc. etc.

#### 500.

## An den F'. M. Grafen Starhemberg.

Romanengo den 18. July 1705.

Etc. etc. Es ist mir E. E. werthes schreiben von 10. dises nit weniger das duplicat darvon mit der addition von 12<sup>ten</sup> de to rechts Eingeloffen.

Was nun den herrn General Wachtmeister graffen v. Felfs, und den herrn Obristen Pfefferkhorn betrifft, da habe Ich noch mit gestriger Post des Erstern halber nacher hoff geschriben, für den andern aber noch ehe bevor E. E. wertheste fürwortt für Denselben Eingeloffen, gleichfalfs mit nachtrukh dahin rescribiret; Ich waifs aber nit, ob nit I. K. M. Dero allerhöchstes Wortt villeicht mit dem herrn graffen Breüner schon impegnirt haben dersten, da Derselbe noch von der verstorbenen K. M. Ein billet und nit weniger von obbedeither iezt Regierenden Mayestät die allergnädigste Zuesage Eines negst vacantwerdenden Regiments in handen hat.

Inmittlst ist der Duc de Vendosme mit dem herausgeführten Succurs hier ankhomben, und gibet der feindt selben störkher aus, als Sye mir in ihren schreiben Erindert haben, da man in seinen lager von 12 battaillons und 15 bis 20 Escadronen redet.

Ich habe mich nach Eroberten Soncino hieher begeben, uud eben zu gleicher Zeith marchierte auch der feindt, welcher wie man hat abnemben khönen, auch die nachrichten geben, sich in eben disen posto, den Ich genomben, sezen wolte, forderist da selber meine Veldtwacht attaquirte. Ich suchte zwar mit diser Gelegenheith mich an Ihne anzuhenkhen und zur action zu khomben, allein zohe Er sich nit nur zeitlich zurukh, und lagerte sich 2 miglien von mir, sondern es ist die situation hieherumb so voller

Canal und Wassergräben dass dem seindt sehr beschwerlich beyzukhomben, und zudeme auch die armée noch maistenthails in marche und nit völlig ankhomben ware.

Er der feindtschreüet nach nun angelangten seinen Succurs allenthalben auß sich mit mir zu schlagen, und nachdeme Ich mich aber separiert, und den herrn General wachtmeister Wezl an den Oglio geschikht, sich desselben völlig maister zu machen, und zugleich bis an den Pó zu penetriren, die hierseitige armée auch, wie E. E. am besten bekhant, zum Thaill in Recrouten, zum Thaill aber in Allyrten bestehet, mit welchen man nit alle Zeith wie mit denen Kayserlichen so frey gehen, und thun khan was man will, sonderlich wann, wie schon geschehen, das Brodt manglet.

So werden E. E. bey diser Beschaffenheith von selbsten leicht judicieren, dass Ich, wie Ich zwar gern wolte, so schleunig nit vor sich gehen, und mich übereillen khöne, bis Ich nit in etwas temporisire, des feindes contenence ausgewarttet, zuforderist aber die Proviant dispositiones Eingerichtet, und mich auf Ein oder andern Tag mit Brodt versehen haben werde, Ich wolte dahero wintschen, dass E. E. gratulation zu der passage der adda schon vollzohen were, wiewohlen Ich grosse difficultet en vorsehe, da dise wegen immerwehrenden Regen sehr hoch angeloffen, der feindt auch, da Ich auss mangl des Brodts nach passirung des oglio anhalten mueste, inzwischen seine gegen dispositiones zu machen, Lust und Zeith gehabt hat, dessen Ungeachtet aber werde alle menschliche Kröffen anwenden, oder dise zu passiren, oder aber mich gegen den Pó zu wenden, und über selben zu gehen, umb kheinen Augenblikh zu versaumben, S.K.H. zu succurrieren, und Lufft zu machen.

Ich bitte nur E. E. belieben hochgedachte K. H. zu versichern, dass man disseits zu Deroselben Erhaltung alles in der Welt anwende, als Ich dann kheine Zeith noch gelegenheith versaumben werde, oder Eine von besagten beeden passagen zu effectuiren, oder aber zur action zu khomben. Womit etc. etc.

Addition den 19. July 1705.

Auch berichte E. E. dass heüth der seindt marchiret, und zwar gegen Soroncino, und Castel Leone.

E. E. werden hieraus abnemben, das selber nit nur die passage der adda, sondern auch über den Poo mir zu difficultieren, und zu verhindern suche, Ich aber werde nichts desto weniger thun, was möglich ist, und in allweeg trachten, Eine rechtschassen diversion zu machen.

Hiernegst ist mir auch das Triplicat von Deroselben vorhergehenden den 10. dises datiret, untern 13. de to wohl Eingeloffen.

#### 501.

## An den Herzog von Savoyen.

Romanengo le 18. Juillet 1705.

Etc. etc. Le premier et second duplicat du 7<sup>me</sup> avec l'addition du 11<sup>me</sup> et l'original du 12<sup>me</sup> 1) de ce mois, m'ont certifiés

»Il y a trois jours que i'ay fait le Sr de Meirol Colonel du seul »Regiment de fusiliers qui vacquoit pour avoir eu le bonheur de se » listinguer dans deux actions consecutives entre autre d'avoir pris en

<sup>1)</sup> Dieses lautete wie folgt : Etc. etc. » Dans le moment que Je rous de-»vechois le cy-joint duplicata je recois vostre lettre du 80. de ce mois. » le ne scaurois assez vous expliquer la joye qué je ressens des heureux »success, que vous arés en jusqu'a cette heure. Je n'ay rien a njouter »nux reiles que voits arez, soit du passage de l'Adda, que de cetur »du Po. L'un et l'autre conduisent au but, qui est necessaire, et wilont je suis dans l'attente depuis si longtemps, car quoyque nous » soutenions tonjous Chivas et les hauteurs, nous ne laissons pas que »de diminuer considerablement. Le passage de l'Adda seroit beaucoup wilus a souhaiter puisque on iroit au coeur, mais cetuy du Po ne »'aisseroit pas, que de nous donner une partie de l'estat de Milan, s'onte fois, et quantes que Vous aures un post sur le dit Po, qui »seroit d'autant plus avantageux s'il estoit au dessus de Cremone metstant cette fleure derriere Vous et l'Adda devant pour vous maintenir »la communication avec l'Allemagne, et il ôteroit aussi aux ennemis »celle qu'ils ont avec Genes, qui leur est necessaire, ment vient d'arriver l'homme qui a accompagne les Trouppes des en-»nemis, qui partirent hier pour l'italie; Il me rapporte qu'ils sont »10 battaillons et 10 Escadrons, ceux-cy composé des Regimens de » Grammont, Fourbin, Colonelle Generale, et Duheron Dragons, arec wane Compagnie d'hussars. L'infunterie doit arriver dans quatre jours wsur l'Adda, et la Cavallerie couche ce soir à Breme,«

entre autre le depart de Chivasso du duc de Vendosme, et l'arrivée de celui de la Feuillade auprés de l'attaque de ce poste la. Depuis avanthier J'ay eu l'assurance, que le dit duc de Vendosme estoit actuellement arrivé au camp de son frere le gran Prieur; mais selons les advis des deserteurs, et prisoniers, qu'on a deja fait du detachement, qui est venu avec lui, cecy doit estre fort de 12 Battaillors, et environs 15: a 20 Escadrons:

V.A.R. aura sans doute recû ma derniere du camp d'Issengo, par la quelle Je me suis donné l'honneur de luy mander la reddition de Soncino, com' aussi de quel intention J'estois pour poursuivre ma marche. Le même Jours, que J'arriva icy, l'armée ennemie estoit encor' en mouvement; et il y a des raisons, qui me font croire, qu'il avoit la même pensée de venir camper en ce camp.

Je conois tres bien, que le passage de l'Adda seroit le plus court pour venir à bout, qui doit estre l'empressement de Son se-

»dernier lieu Guillestre, et tiré quantilé de Contributions dans ces »environs la; Cependant comme vous souhailés que le fusse quelque »chose pour le Sr. de St. Hipolite, vous pouvés l'assurer que le luy »donneray le rang de Colonel, et J'ay fuit son frere Lieutenant Co-»lonel du dit Regiment de Meirol.«

»Le Sr. Pfefercorn m'a prié de le reccommander a Vienne pour » troir le Regiment qui a vacqué par la mort du General Sereni, ce » que ie n'ay pul luy refuser s'estant distingué dans toutes les occasions » qui se sont presentées en ce pays, que vous n'ignorés pas, c'est de » quoy ie rous prie s'il est possible de le favoriser aussy.«

»Addition du 13. Juillet. S'il y a quelque occasion »Pechange Je vous prie de procurer celuy des 200 hommes de mon »Regiment des Gardes, qui sont encore prisonnier à Mitun.«

»Addition du 18. Juillet. (Ganz in Chiffern). Les ennemys ont augmenté leurs buteries contre Chiras, et la perte de cette
whace approche fort, puisque nous ne sommes pas en estat arec ce
nque nous avons de nous engager à soulenir des assauts a des bastions
nqui par soy-memes sont si mauvais, ou l'ou ne peut faire aucume
minne. Nostre Infanterie presentement n'arrivera pas à quattre mitte
n'hommes, et si on veut eviter a la cour de Vienne la cessation de
cette guerre cy d'Ilalie, il faut au plustost, ou faire la jonction, ou
nous faire penetrer un corps de troupes; le temp presse, et tous les
momens sont precieux: une personne qui connoit les affaires de ce
nays-cy, n'a pas besoin d'un plus grand detail, et je suis avec une
ngrande impatience d'apprendre de vos nouvelles etc, etc.«

cours; mais sçachant V. A. R. les difficultés par lesquelles Je ne pouvois pas pousser avant, et que d'ailleurs les ennemys avoient le temps de se renforcer considerablement, et de faire ses dispositions pour la defence aussi bien de ce Fleuve, que d'autre côté, Je ne trouve plus la meme facilité, que J'aurois eu auparavant pour passer cette riviere. Ils font meme courir le bruit de vouloir venir à un'occasion generale, quoyqu'ils se retrenchent dans leurs camp, sans l'avoir besoin, estant environés par des eaux, et fossés inaccessibles, dont J'estois empeché de ne les pouvoir pas attaquer le meme Jour, quand Je suis venû icy, comme Je l'avois cherché. Il me faut donc necessairement, que Je temporise un peu, pour voir plus clairement ce, qui pourront faire, et que J'aye encore quelques Jours pour pouvoir prendre mes misures, et faire les dispositions qu'ils sont indispensables à l'egard du pain, et de autres requisites.

V. A. R. soit pourtant assuré que Je n'oublieray rien, mais que Je presseray, tant que Je pourray soit du côté de l'Adda, ou celle du Pô, comme Je trouveray la conjoncture le plus possible d'en pouvoir agir, et Je ne manqueray pas de l'informer de tout les mouvements que je feré.

Au reste Je la remercie tres humblement de la bonté qu'Elle a eû pour le Sieur de St. Hipolite, et touchant le Collonel Pfefferkorn Je l'ay raccommandé a S. M. J. d'abords que le Regiment de Sereni avoit vaqué par sa mort, Je supplie V. A. R. de me croire toujours etc. etc.

P. S. (vom 19. Juli). Estant arrivé ce matin l'homme, qui m'at apporté le triplicat de la lettre de V. A. R. dont Je me suis donné l'honneur de la repondre hier selons le contenu de ce duplicat, les ennemys ont marché aujourdhuy, et sont aller camper entre Sorecino, et Castel Leone. Par ce mouvement ils donnent toujours plus a conoistre, qu'ils ayent en veûe de me difficulter non pas seulement le passage de l'Adda, mais encore celuy du Pó. Avec tout cela J'assure V. A. R. que Je chercheray tous les moyens immaginables de les divertir vigoureusement, et aux premiers Jours, que Je recommenceray a me mouvoir, Je ne manqueray pas de l'avertir tres humblement, estant ut in litteris etc. etc.

### 502.

### An den F. M. Grafen Starhemberg.

Romanengo den 20. July 1705.

Etc. etc. Nachdeme Ich E. E. werthe Zeillen von 10. dises mit dem Duplicat beantworttet habe, lausset mir Erst das von 7. dises ein.

Ich bedankhe mich nun über die gratulation der passage des Oglio, und die beygelegte geweste Battailleordre der feindtlichen armée, woraus zu Ersehen, dass dem feindt über die heraus detachirte trouppen nit mehr als 39 Battallions und etliche 50 Squadronen darinen verbleiben thun, mit welchen, wann Sye nit stärkher seyndt, als mir E. E. berichtet, Derselbe Eine haubt im presa schwerlich würdet unternemben khönen; Unter denen heraus detachirten besinden sich auch die Regimenter Norman die und Piemont, als von welchen beeden Ich beraihts gesangene habe, auch Einige Deserteurs ankomben seyndt.

Der feindt ist heüth nit weither marchirt, sondern stehet gesternErindtermassen bey Soroncino, und Castel Leone; Und werden E. E. aus meinen vorhergehenden schon Ersehen haben, aus was Ursachen Ich nach vollbrachter passage des Oglio von der damahligen guten gelegenheith nit weithers habe profitieren khönen, da mich nemblich der abmangl des Brodts, das fuhrweeßen, und die in zimblicher anzahl überkhombene Krankhe daran verhindert haben.

Sobaldt nur die Adda Ein wenig fallet will Ich Dieselbe oben hinauf recognosciren lassen, und sehen, was etwo möglich zu thun seyn werde, Zumahl aber der feindt auch alda Eine starkhe postierung, und Ich khein Einziges Schiff bey mir habe, und wan Ich auch schon da und dorthen Ein, oder anderes zusambtreibe, So werde, sowohl Dieselbe ihrer grösse halber fortbringen zu khönen, als auch sonsten nit geringe difficulteten finden.

Der Baron Wezl berichtet mich, dass Er heith trachten werde den seindt aus Marcaria zu delogieren, und sodann, wans nit möglich were, des seindes Bruggen zu Gazolo zu behaubten, Dieselbe wenigstens zu ruiniren, als wie Ich Ihme dann auch besohlen habe, auf alle menschenmögliche Weiss zu sehen,

dass auch aus gedachten Gazolo der seindt vertriben, Einsolglich der Oglio von Demselben völlig befreuet werde. Weillen übrigens der herr General Schlik dem herrn graffen v. Althan sein unterhabendes Dragoner Regiment überlassen hat; So wollen E. E. Denselben alsogleich herausschikhen, damit Er sich dabey Einsinden möge, Dann ist nit weniger vonnethen, nachdeme der herr General Sereni Ertrunkhen, das, oder der Obristleithenant, oder der Obristwachtmeister dessen untergehabten Regiments sich alsogleich anhero versiege, widrigens wurde die hier stehende Mannschasst unselbahr zu Grundt gehen, wann sich kheiner von disen beeden darbey Einsinden solte. Womit etc. etc.

#### 503.

### An den General F. W. Baron Wezl.

Ramanengo den 23. July 1705.

Etc. etc. Mit grossen Verlangen habe Ich auf des herrn G. W. unter den 21<sup>sten</sup> hujus datierte, und mir heindt vor kurzer weill Eingeloffene nachricht gewarttet.

Erfreue mich zwar, dass Marcaria bekomben worden, bethaure aber zugleich, dass man darvor an officiers und Gemainen Etwelchen Verlust Erlitten habe, sonderlich, weillen Es wegen der berichten Ursach geschehen ist. Es ist gar recht, dass der herr G. W. sich widerumben herauf nucher Ustiano gezogen habe, Marcaria vermainte Ich Es werde am Bösten sevn, das man es völlig sprenge, oder rasiere, und wan hingegen Castiglione e v a cuir et ware (woran Ich noch zweiffle) müeste Es freylich alsogleich besezet werden; die Cavallerie aber, welche mit dem herrn G. W. commandieret ist, wird dermallen nicht zu weith von Demselben zu Entfernen seyn, dann der feindt machet allerhandt starkhe mouvements, und scheinet, als ob Er oberhalb Ustiano den oglio passieren wolte: folglich dörffte Es seyn, dass Er auch von unten hinab zu Gazolo übergehen, sodann den herrn G. W. in die mitte zu nemben suchen möchte. Derselbe ist Ein General und Officier von langer experienz, also seze Ich mein Verdrauen in dessen wachtsambe Vorsichtigkheith, und zweiffle nicht, der herr G. W. werde ex facie loci, und

nach des feindts contenence sich in tempore vorzusehen wüssen, dan von hieraus khan Ich Demselben keine positivé anlaittung geben, da Ich auch noch nit waiß, wie starkh das feindtliche Detachement, oder wohin sein dessein aigendtlich abzihlen wurde.

Derselbe Erkhennet an sich selbsten, wie vill an freyhaltung der communication zwischen hier: Soncino: und dem herrn G. W. gelegen seye. Ich habe zu dem Ende den Obristleithenand Locatelli mit 300 Pferdten dise verwichene nacht schon fortgeschiekht, umb den feindt observiren: und längst des oglio wohl Patroullieren zu lassen, commandiere auch widerumb Etliche hundert Mann zu fuess zu Eben disem Ende; seinerseits aber wird auch der herr G. W. Ein gleiches thuen, und mithin remittiere mich völlig in dessen bekhandte vigilanz, überlasse auch dessen Guettbedunkhen, Was Derselben längst hinab gegen Caneto, und mit disen posto selbsten zu thuen: oder zu lassen für rattsamb Erachten wurde, Erwartte ingleichen desselben sördersambe nachrichten, was der herr G. W. sowohl des seindts halber: als auch sonsten seinerseits für Eine mis ur zu nemben glauben wurde, fahls Er der seindt hinübersetzen dörsste. Womit etc. etc.

### 504.

# An den Herzog von Savoien.

Romanengo ce 23. Juillet 1705.

Etc. etc. J'ay receu aujourdhuy le duplicat de V. A. R. du 12 avec les additions du 13 et 18 de ce moys par les deux paysans, Je ne doute nullement, qu'Elle aura aussi receû les miennes regulierement rexpediés par les hommes, que V. A. R. m'a fait la grace de me depecher. Ell'est assez instruit de l'estat, au Je me trouve, et des forces de mon armèe, dont Elle scait, qu'une bonne partie est composée des trouppes alliéz, et ces recrües, outres les manquements, que J'ay eu Jusqu' apresent tant a l'egard du pain, qu'a d'autres requisites, qui m'ont empeché dans la poursuite de mes operations, et les continuelles pluyes ont aussi tellemement enflés les eaux, que chaque petite fossé semble une riviere. Entre ce temps les ennemys ont esté considerablement renforcés, et selons

le bruit, qui font courir, ils attendent d'autres trouppes de celles du Piemont.

Il y a depuis long temps, qu'ils ont eu le loisir de prendre les precautions et faire leurs dispositions, si bien le long de l'adda, que vers le Pó; Il est vray que J'ay detaché le General Wezel avec le corps mentioné du coté de l'oglio avec intention de pousser avant Jusqu'au Pó, pour voir, par ou l'on pourroit tenter cette passage là. J'ay meme envoyé reconnoistre le haut de l'adda, et J'attends une relation exacte de ces environs la. Mais les ennemys ont encore fait un grosse detachement vers l'Oglio, et selons tous les advis, que J'aye, ils veulent le passer, pour divertir le corps de Wezel. De plus, J'ay cherché plus d'une foys de venir avec eux en action, mais ils estoient toujours postès en telle maniere, qu'il n'y avoit pas moyen de les pouvoir attaquer.

Je puis bien assurer V. A. R. que Je n'oublieray rien de tout ce, que humainement serà possible de pouvoir agir, mais Je ne sçaurois pas dire positivement, ce que Je pourray faire, car il est constant, qu'on se doit regler selons les conjunctures, et profiter de l'occasion, com'elle se presentera d'une coté, ou de l'autre.

De l'Empire J'ay eu nouvelle, que de l'armée de Villars devroient estre bientost detachés quelques milles hommes vers l'Italie, ainsi Je reppliqueray demain à l'Empereur mes instances, pour ce, que Je luy ay deja mandé dernierement, affin de fair aussi tenir prest un Corps du Secours vers icy, le quel pourroit marcher incessament, et aussitost, qu'actuellement les ennemys auroient detachés quelque chose. En attendant Je Supplie tres humblement V. A. R. de me croire toujours avec fidelité, et tres profond respect etc.

### 505.

# An den F. M. Grafen Starhemberg. 1).

Romanengo den 24. July 1705.

Etc. etc. Ich habe sowoll E. E. werthe Zeillen von 18. dises, als alle die übrige von 10<sup>ten</sup> und 12<sup>ten</sup> de 10, worauf Sye sich beziehen recht erhalten, gleichwie dan hoffe, dass auch die meinige

<sup>&#</sup>x27;) Vollständig in Chiffern.

richtig Eingeloffen seyn werden; Mir ist nur laidt darauss zu ersehen, dass der darinnige Status sich immer gefährlicher anlasse, undt endtlich auf die Lezte extremitet hinaus zu kommen anscheinet.

Ich wolte wintschen, dass es bey mir nur allein gelegen, undt hier Alles dergestalt beschaffen wehre, dass Ich thun undt operiren könte, wie Ich zu aufrechthaltung S. K. H., undt conservierung der unter E. E. Commando stehenden noch übrigen Kayserlichen Trouppen gern wolte, undt mich darumben in nicht geringen embaras befinden Thue, allein wan Ich E. E. den detallio von den Jezigen statu mache, so werden Sye auch sehen, dass Ich mich nach denen conjuncturen, undt dise sich nicht nach mir richten müessen, dan erstlichen, wan Ich alles, was Ich in Veldt-guarnison und allenthalben hin- undt wider postjerter habe, auf das genaueste rechne, so bringe Ich kaumb 40 Battaillons zusamben; Dise nun bestehen gutten Theils in recroutten undt frembden Trouppen, bey welchen nicht allein die Krankheithen zimblich eingerissen, und Ich wais nit Einmahl wo Ich die Krankhe sicher unterbringen könte, sondern Ich bin auch schon öffters erindertermassen, aus mangl des Brodts undt anderer erfordernussen forthan verhindert gewessen, von verschidenen sich ereigneten gelegenheithen zu profitieren, gleichwie dan auch eben diser Abmangl eine nit geringe Ursach der eingerissenen Krankheithen ist, inmassen von der Zeith an, als Ich in Veldt stehe, der Armée zum wenigsten ein Monath an Brodt ausständig seyn wirdt, Zugeschweigen, dass man mit denen frembden Trouppen nit so frey wie mit denen Kayserlichen für sich gehen, undt sich wo man will, hinwenden möge.

Die Situation des Landes können E. E. so gutt, Als Ich, undt erstlichen von der passage der Adda zu reden, so ist das wetter bis anhero so unbeständig, undt in continuirlichen regen bestandten, dass fast durch die hochangeloffene Wasser ein Jeder wassergraben einem fluss gleich zu seyn scheinet; Ich praescindiere was der seindt von mehr als Einen Jahr her daselbsten für praecautiones undt dispositiones Vorgekehret habe, einfolglich khönen E. E. von selbsten Judicieren, was grossen difficulteten man unterworffen seye, wan man nebst der inpracticabilität der Strassen auch hinter Denenselben einen

wohl postirten feindt vor seiner hat; Wende Ich mich aber an den Po, so stehen mir gleiche obstaclen vor, dan ob Ich zwar dem herrn G. W. freyherrn von Wezl an den Oglio detachieret mit der ordre, alle Cräfften anzuwenden, umb bis an den Poo zu penetriren, so hat der feindt Jedoch die communication mit dem Mantuanischen über Gazollo, und nächst disen alle Paals: weeg undt Steg wohl besezet, also zwar, wan Ich auch endtlichen besser unterhalb disen fluss passieren solte, so ist aber E. E. nicht unbekanth, was für villerlev flus-Canall- undt wässer Ich Jenseiths gleichfahls zu passieren, und darbev nicht weniger difficultäten, als an der Adda finden werde, zu geschweigen, dass der feindt würkhlich ein starkhes de tachement an die Oglio abgeschiekht, undt denen gleich einlaufenden kundtschafften nach, selbe passiren will, wann Ich aber auf eine action gedenkhe, so werden E. E. von selbsten leicht erachten können, dass es nit von mir, sondern von der sich eüssernden occasion denendieret. forderist da der feindt zwischen so villen Canallen und wasser-Graben stehet, dass Ihme dermahlen fast ohnmöglich bevzukomben ist.

E. E. ersehen also aus allen disen wahrhafften circumstantien, dass es sich mit einer armada, die schwecher als des feindes seine ist, nicht übereillen lasse, noch villweniger man was positives versichern könne, sondern villmehrers von denen conjuncturen profitieren müesse; Ich versichere Sye aber, gleichwie sye sich auch Cräfflig darauf verlassen können, das Ich meinerseiths alles thun werde, was einer Menschlichen handt immer möglich ist; positivé aber, wann, wie und wie baldt, kann Ich Deroselben umb so weniger sagen, Als Ich mich nach der Zeith undt gelegenheith, die sich bekhantermassen in Kriegsweßen augenbliklich verändern, richten muss, Ich bitte Sye nur, Sye belieben mit Dero beywohnenden dexterität S. K. H. bey gutten willen undt muth zu erhalten, forderist da Ich aus Deroselben Zeillen ersehe, dass der herr Graff von Auersperg mit Todt abgangen seye, und Ich noch nit verlässlich wüssen khan, ob Ich meine operation gegenden Po undder Adda werde prosequiren khönen.

Aus dem Reich habe Ich mit heutiger Post die nachricht erhalten, dass der seindt, nachdem Ihme sein Vorhaben den General Thüngen über den Haussen zu werssen, undt Landau zu attacquiren fähl geschlagen, ein detachement von etlich 1000 Mann anhero zu machen gewillet were; wan nun deme also seyn solte, so lasse Ich E. E. anheimbgestellet, wie nöttig es seye mit gröster praecaution zu gehen, Ich repetiere danenhero mit morgiger Post, was Ich verwichen bereiths vorleüffig nacher Hoff erindert, und I. K. M. auf das nachtruckhlichste gebetten habe, die ohnverlangte Allergnädigste Verfügung zu thun, damit auch zu gleicher Zeith aus dem Römischen Reich ein starkhes detachement von Dero aigenen, mit Beygebung einiger Königlich Preüssoder Württenberg, oder aber Wirtzburgischen Trouppen, mir zu Hilffe hereingeschickhet werden möchte.

Uebrigens hat der general Wezl Marcaria wekhgenomben, und darinnen 100 Mann maistens von denen aus Piemont khombenen Regimentern zu kriegsgefangene gemacht.

Vor 3 Tagen aber truge es sich Zue, das, nachdeme Ich zu Tredici Ponti mit 400 heydukhen, und 100 Teütschen posto fassen liesse, der seindt mit granadier, und Cavallerie dahinwerths avancierte, unwüssendt, ob Er den orth nur recognoscieren, oder würklich attacquiren wolle, mitlst aber Entstunde unter denen heydukhen Eine solche confusion, das Sye ohne Einen schus zu thun, darvon liessen, und der seindt also ohne weithern widerstandt hineintrunge; es bliebe aber hiebey nur Ein Einziger Mann todt, und bis 60 heyduckhen, nebst beyleüssig 20 Teütschen wurden gesangen, die Unss der seindt gestern wider zurukhschickhte. Womit verbleibe etc. etc.

# **506**.

# An den Kaiser.

Romaniengo den 24. July 1705.

Etc. etc. Was seith der Lezt abgeloffenen ordinari zwischen denen beeden Arméen passieret seye, geruhen E.K.M. aus der continuation des Diary allergnädigst zu Ersehen, über das aber zu vernemben, nachdeme der feindt Ein und andere mouvements gemacht hat, und denen Kundlschafften nach Willens ware, Eine Bruggen herwerts Ustiano über den Oglio

bauen zu lassen, dass solchemnach auch Ich verordtnet habe, Eine zu Soncino alsogleich zu verfertigen

Indessen hat zwar der G. W. Baron Wezel die guarnison zu Marcaria in 100 Köpf starkh als Kriegsgefangene genomben, weiter hinabwerts aber, und auch gegen Gazolo nichts undternemben khönen, dieweillen Er von mir advertiert wurde, auf guetter huett zu stehen, und sich nit zu weith von der disseititigen communication zu Entfernen, so lang man nit verlässlich wüssen könte, was der feindt in schildt führen dörffte. het danenhero de facto widerumben zu Ustiano und Ich habe von hierauss so vill verfieget, als möglich gewessen, umb des feindts andamenten, nicht nuhr nägst an seinen Laager, sondern auch gegen: und längst dem og lio, observiren zu lassen: In übrigen aber muess Ich alhier noch so lang temporisiren, bis in Einem Theil zur weitern mouvement in standt, und die behörigen dispositiones gemacht: anderten Theils aber des feindts intention sich Etwas bösser Erkhläret haben werde, dan in dem Ersten, so lang die flüss: und wasser, welche allenthalben durch das bisherig: villfältige regnen starckh angeloffen, nicht fahlen, ist gegen der Adda fast nichts zu gedenkhen: gegen den Po aber auch desto schwärer, als der feindt mitlst seiner Jezigen positur mir dahinwerts vorbiegen khan, zu geschweigen der Ermanglenden schüff und Bruggenre quisiten, welche mir in dem Weeg liegen, und die gröste sorg machen, wie Ich Eine Bruggen zusambenbringen könte.

Zudeme habe Ich bey der gestern angelangten Post aus dem Reich durch verschidene Brieff beraits die nachricht Erhalten, wie dass von der armée des Marechal de Villars Ein starkhes detachement herein in Italien, oder schon würklich marchirt seye, oder Ehistens hette abmarchiren sollen; Disemnach also, und da der feindt mir dermallen schon in der macht überlegen ist, mithin aber, wan Er noch mehres aus dem Reich verstärkhet werden solte, so wuste Ich nit, wie mich nuhr blos manutenierenzu geschweigen offensive operiren könte, wosern Ich nit gleichfahls aus Teitschlandt durch Ein proportionirtes corperen forzieret werden wurde.

Ich habe hierüber in meinen Zwey Lezteren Allerundterthänigsten relationen E. K. M. schon Ein mehres vorgestellet, und

für heindt widerholle Es nochmallen, also zwar, dass Ich in Widrigen für alles ungliekh, so sich Eraignen möchte, nicht repondiren konte; und wan aber für heur die hiesige Campagna in Wällschlandt fruchtlofs ablauffen müeste, so förchte, Es dörffte für das künstlige, weder zu E. K. M. Allerhögsten Dienst - und Interesse noch für die allgemaine sach selbsten, wenig oder gar nichts Die trouppen aber, welche Ich allenfahls zu hoffen sevn. unmassgebig glaubete, die herein behandlet, und in Beraittschafft gehalten werden könten, habe Ich Ebenfahls E. K. M. allergehorsamst beraits Eröffnet, und seithero hat der Printz Anhalt Tessau gestern Einen aignen Courier an seinen König nacher Berlin geschickht, umb desto schleiniger zu vernemben, wie man Etwo von danen zu hereinschickhung der Jüngst bemerkhten 4000 Mann inclinieren möchte: Er Printz von Anhalt aber bittet nochmallen selbigen nicht nambhafft zu machen, als ob Er disfahls Einen Vorschlag gethan hette.

Könte man nun von seiten E. K. M. oder Deroselben Hochen Allyrten alda bey dem Königlich Preüssischen Hoff mit denen Tractaten zurechtkomben, so ware Es guett, wofern aber nicht, Vermaindte Ich allerunvorgreiffligst, Es ware nebst denen allergehorsambst Erinderten Würtzburgischen Trouppen, und Etwelcher von Dero Immediat Kayserlichen Regimentern, auch dahin zunegotiren, ob nicht von dem Herzogen zu Würtenberg das Supplementum, welches man von dem König in Preüssen zu überkomben angetragen, zu Erhalten seyn wurde.

Allein an gewühnung der Zeith beruhet alles, und Ich habe dahero vorleüflig sowohl an den Millord Marlborough, als Graffen von Goyes in dem Haag beraits geschriben, umb bey denen allyrten das Werkh zu in caminieren, damit auch Ihrerseits nach Erkandtligkeith der grossen Importanz die handt gebotten, und der fördersambe effect behöriger orthen facilitieret werden möchte.

E. K. M. geruhen danenhero auch Dero Allerhöchsten orths die fernere passus nicht protrahieren zu lassen, Zumahlen Dieselbe von selbsten Allergnädigst Erkhennen werden, wie vill hieran gelegen seye. Es wird auch Entzwischen bey E. K. M. der Courier angelanget seyn, welchen der Herzog von Savoye, und Feldtmarschall graff Guido v. Starnberg an Dieselbe abge-

schikht, und mit disen abermahlen den daselbstigen Zustandt der sachen wehemiettig remonstriret haben. Ich habe Ingleichen von Ihnen beeden gestern untern 18. huius schreiben Empfangen. und nebst dem Bericht über den Erfolgten Todtfahl des Graffens von Auersperg zu Turin, Thuen sye mich beederseits pressieren, Ich solte Entweder über die Adda, oder über den Po zu tringen drachten: darüber andtworttete Ich Ihnen widerumben, daß aus unmöglichkeit keine mögligkeith machen könte, deducierte zugleich die umbständten und motiva, die Ich oben in Anfang E. K. M. allerundterthänigst angeführet habe. Ybereyllen lasset sich nichts, und was Ich aber menschenmöglich werde thun khönen, das wird ohnedem nicht undterlassen, auch keine Gelegenheit verabsaumbet werden, von welcher in dem geringsten zu profitieren sevn Die Geldtnoth des darinnigen corpo Erforderte Högst schleinige hülff, welches also auf Dero Kayserlichen Befelch, und vätterlichen Vorsorg ankombet.

In übrigen belieben Dieselbe aus beyverwahrter abschrist mehrern Inhalts sich allerundterthänigst vortragen zu lassen, was Dero obristen St. Saphorin in der schweitz, umb sich nach Dero Kayserlichen Hoff zu versiegen, für Eine commission gegeben worden. Diser schreibet mir hiebey, welchergestalten die cantons Je mehr und mehr die noth und das schlechte tractament Ihrer beeden in Dero Kayserlichen Diensten besindlichen Regimentern zu Herzen nembeten: die Spann- und französischen seinde aber desto unaussetzlicher darvon zu prosittieren sucheten, also zwar, dass sye auch durch all-Ersinnliche Krässen, und grosse promessen die officiers aushetzen, und stimuliren thätten, damit solche mit sambt Ihren compagnien in Derenselben Dienste hinüberdretten möchten.

Nun werden E.K.M. von selbsten allerhögst Erleicht begreiffen, dass Es nicht umb den Verlust des fuels diser beeden Regimentersondern umb die consideration der gegenwärtigen conjuncturen zu Thuen seye, massen Ich nach meiner wenigen mainung in Allweeg für Dero Dienst zu seyn Erachte, dass man die cantons noch so forthan villmehr zu cultivieren, als zu disgustiren suchen müeste.

Im fahl also, dass unter diser Zeith Ernenter Obrist St. Saphorin bey Dero Hoff schon angelanget seyn wurde, bitte Dieselbe allerundterthänigst, dahin allergnädigst anzubefehlen, damit man mit selbigen die sach zu contentierung Erdaiter beeden Regimenter baldt mögligst ausmachen: Ihme auch sonsten gehör, und glauben beymessen möchte, was Er noch weiters in Einem und andern zu Dero allerhögsten Dienst vorbringen wurde. Ich khan Ihme das gezaignus geben, dass Er bis dato Einen sehr ruemwürdigen Eyfer bezaiget, auch vill stattliche Dienste praestiret: danenhero Dero Kayserlicher gnadensErkandtligkeith sich wohl würdig gemacht habe. Womit auch mich zu Deroselben etc. etc.

#### 507.

## An den G. F. W. Baron Wezl.

Romanengo den 26. July 1705.

Etc. etc. Nachdeme Ich heindt frue des herrn G. W. vorgestriges Berichtschreiben Erhalten: und gleich darauf geandtworttet habe, bekhombe Ich Etliche stundt hernach dessen anderes von gestrigen dato sambt dem angehengten PostScriptum, wie auch der nebengeschlossenen relation des Obristleithenants St. Amour. Aus Einem sowohl als dem andern, habe Ich den Inhalth mit mehrern vernomben; Ich Erfreue mich auch, dass der Herr G. W. zu observirung des feindts, und seiner sicherheith sich so vorsichtig praecautionieret: und guette anstaldten versieget habe. Der Herr G. W. triffet mit meiner mainung zusamben, dan ob Ich zwar anfangs geglaubet, der feindt dörffle gegen denselben Einen anschlag in dem schildt geführet haben, so Urtheille Ich aber anietzo, Es ware sein Bruggenbau villmehrers auf Eine finte: und beynebens dahin angesehen, dass Er Unss, und zugleich den Pó zu beobachten suchen wolte.

Mit Verlassung Marcaria ist gar wohl geschehen, dan dermallen liget Es von unserer communication zu weith Entfernet, wiewohlen Ich selbsten Erkhenne, daß man der Situation halber Einen guetten posto darauß machen könte: Weillen Es aber für daß künstlige uns noch diensamb seyn dörstle, so approbiere Ich, daß die Rocca daselbsten nicht seye gesprenget worden. Das sicherste bestehet nun darinnen, daß sich der Herr G. W. gegen Ustiano ziehe, und sobaldten Derselbe aldorten

angelanget, wird nicht allein der posto sowohl zu recognoscieren, und daraufhin nach Befundt desselben im portanz bostmögligst zu verbauen, sondern auch die Bruggen über den oglio alsogleich zu schlagen seyn, massen dem herrn G. W. Bevfahl gibe, dass Hierdurch der feindt keine geringe ombrage schöpsten werde. Derselbe in vigiliere nuhr auch auf seine des feindts and amenten, und berichte mich täglich, Ja auch stündtlich, so offt was notwendig - und Wichtiges vorfahlen möchte, verlasse sich Ingleichen auf meine Andtworten, als welche niemahlen ausbleiben werden, wan sve anderst nit verlohren gehen; oder der feindt selbige wider Verhoffen nit auffangen dörffte. Die conservation des Corpo, so unter dem herrn G. W. stehet, raccommandiere Ich aufs nachdruekhsambiste, und nebst deme, dass Derselbe zufolge der habenden commission, umb nach Eüssersten Kräfften aus dem Mantuanischen Einen nambhafften Provianthvorrath zusamben zu bringen sich wolle angelegen seyn lassen, wird auch in allweeg zu trachten seyn, damit die commandirte cavallerie sowohl mit rauch als hartten fuetter böstmögligst versehen werde, und man auch selbige in Etwas ausruhen lasse, gleichwie sye Es lauth des Obristleithenant St. Amour relation auf alle weiß vonnötten hat. Betreffendt die munition, sobaldt Es wird möglich seyn khönen, will Ich dem herrn G. W. darmit succurrieren lassen; undterdessen beziehe mich auf meine Vorige andtworth, und in Erwarttung desselben fortwehrenden Nachrichten Verbleibe wie stätts etc. etc

## 508.

# An den Herzog von Savoien.

Romanengo ce 27. Juillet 1705.

Etc. etc. Les deux lettres de V. A. R. en date du 18° et 19° de ce Mois 1) m'ont eté fidellement rendues. Je vois d'icelles et de ce

<sup>1)</sup> Dieser Letztere ist vorhanden, in Chiffern abgesast, aus dem Lager von Castagnetto datirt, und lautet wörtlich, wie folgt: Etc. etc. »Je crois d'avoir en partie satisfait surtout par mu lettre d'hier aus »ectaircissemens que vous souhaités de moy, par la vôstre du 13 de

que Mr. le Marechal Comte de Staremberg me mande, en quel État se trouvent les affaires du Piemont, et qu'il est tres Necessaire, de tenter au plustost la joinction des deux armées, ou d'envoyer au Moins a V. A. R. de la Mienne, un Detachement, pour tenir tête aux Ennemis, et divertir à proportion leurs forces, jusqu'à ce que la Joinction se puisse faire plus aisement. Je prie V. A. R. d'être persuadé, que c'est l'unique de mes soins, pour mettre l'un ou l'autre en Execution, mais depuis que le Duc de Vendome a mis touttes ses Troup-

»ce mois. Je vous en envois par cette occasion le duplicata. Je vous adiray seulement que le but, qu'on s'est proposé à la cour de Vienne, pet qui a eté si sollicité par les Puissances Alliées est de soulager et »maintenir la guerre du Piemont qui a elé regardé comme celle qui peut contribuer le plus aux rues qu'on a sur l'Italie. L'experience ven fait bien juger, puisque sans ma longue fermeté et les sacrifices, sque j'ay fait jusqu'a cette heure, les affaires ne servient pas encore »dans la situation ou elles sont, et ne vous donneroint pas lieu de faire, pee que j'espere qu'avec l'aide de Dieu vous ferez. C'est donc cette »vue, qu'il faut suivre, car les conquetes de Mantoue et de Crémone sont d'une plus grande utilité pour poursuivre et maintenir la guerre sque pour l'achever. Ainsi je vous repete encore qu'il faut se mettre nà porté, et de se joindre, ou de nous faire penetrer un corps de troupe, plequel nous puisse nous empecher de succomber et continuer de faire »la grosse diversion que nous avons facilité jusqu'apresent, pour vous volonner lieu de recueillir le fruit qu'on s'est proposé, qui est de voir »l'Estat de Milan sous la domination de l'auguste maison «

»Je me fiutte que Vous passerés enfin l'Adda, qui est le point le 
»plus essentiel pour venir dans le coeur du Milanois, mais au cas, que 
»In providence en disposal autrement et cela fut absolument impracti»cable, il faut que vous cherchiev les chemins et les moyens possibles 
»pour nous envoyer un renfort et nous tirer du peril ou nous sommes, 
»me remettant a ce que Monsieur le Marechal de Staremberg vous ecrit 
»plus particulierement sur ceque dessus. Je suis etc. etc.«

»P. S. Mr. le Marechal de staremberg m'a fait sçavoir la reso-»luston que l'Empereuy avoit prise de lui donner le commandement »de l'Armée de hongrie, comme aussi ceque Vous luy avés ecrit la »dessus. Je luy ay rependu que son depart en ce temps ci ne pouvoit »que faire un mauvais effet dans le pays et parmi les troupes mémes, comme si les affaires etoient icy abandonnées et que dans quelques se-»maines pendant lesquelles ou la jonction seroit faite, ou le secours »nous seroit arrivé, la chose se seroit rendu plus juste et plus conferme »au bien du service,« pes ensemble, qu'il s'est postè d'une Maniere de pouvoir me prevenir toujours de deux ou de trois marches soit vers l'Adda ou vers le Po: que les Pluves continuelles ont enflé tous les Canaux et biaillieres pour venir à luy: que par la il a gaigné du tems à se bien fortifier par tout et principalement derriere l'Adda; qu'il a construit un Pont depuis trois jours, sur l'oglio proche à Ponte Vico; qu'il en a fait faire 2 autres sur le Pó, c'est a dire, une a Cremone, et l'autre vis à vis de Monticelli dans le Parmesan; que l'on fortifie de nouveau Guastalle et que l'on y tient prêt les batteaux pour un autre Pont. et que l'on fait touttes les dispositions le long cette Riviere pour m'en disputer le Passage, Je n'ay pas pu jusqu'apresent me mouvoir d'icy et abandoner Soncin aussi bien que le Detachement du Baron de Wezel qui a êté obligé d'abandonner Marcaria, et de se poster a Ustiano, vue les Trouppes que les Ennemis ont envoyé contre luy et dans le Il faut outre cela qu'avant de determiner mes ulterieures operations, que je m'assure d'un Magazin, et que je fasse pourvoir les Batteaux et autres attirails Necessaires pour Construire des Ponts, en quoy je prouve beaucoup de difficulté, puisque par tout les Ennemis ont fait retirer les Moulins, et autre sortes de Batteaux qui De plus V. A. R. est informé m'auroient pu servir de Commodité. que bonne partie de Mon Armée est composée de Recrues, qui commencent dans cette chaleur à tomber considerablement Malades, de maniere que je m'affoible tous les jours; V. A. R. se peut pourtant assurer, que je ne perdray ny occasion, ny temps, de pouvoir au plustôt percer soit avec toutte l'Armée ou avec un Detachement, du Coté de l'Adda ou du Pó, pour la secourir, et si même je devois hazarder quelque Chose, considerant tres bien l'extremité dans la quelle V. A. R. se trouve et je ne manqueray pas de luy donner part incontinent des resolutions que j'auray prises, selon la possibilité et les mouvements des Ennemis. Quand au depart de Mr. le Comte de Stahremberg, je suis du même sentiment de V. A. R., qui l'aura sans doute deja fait connoître à la Cour de Vienne et que ce n'est pas le tems presentement de l'ôter. Je demeure avec tout le respect etc. etc.

Nachschrift vom 28. July 1705.

Etc. Etc. Dans ce moment me mande le Baron Wezel qu' estant arrivé à Ustiano, il commancoit de se retrencher; Hier à dix heures du matin les ennemys estoient marchés vers luy. Jay envoyé de l'armée en deça de l'oglio quelques cents chevaux pour luy faire jour, et J'attends des nouvelles de ce, qui pourroit estre arrivé dont Je ne manqueray pas de l'avertir V. A. R. aussitost que Je scauray quelque chose.

De plus J'attends encor'aujordhuy une certaine relation du coté de l'adda, selon de la quelle Je me regleray, et verray, ce que Je pourray faire, quoyque Je ne puisse encore rien dire positivement.

### 509.

## An den G. F. W. Baron Wezel.

Romanengo den 30. July 1705.

Etc. etc. Gestern in der nacht habe Ich dessen von 29. und heuth in aller frueh, das andere von 28. durch den abgeschikhten Wachtmaister wohl Erhalten, Aus beeden nun Ersehe, dass der herr G. W. von dem seindt zimblich Eingesperet seye, und Ich habe Eben gestern dahier die nachricht gehabt, dass derselbe mit Infanteria und Cavalleria sich gegen der Mella hinabgezogen habe. Und wie Ich nit zweisse mein Vorheriges werde dem herrn G. W. rechts zukhomben seyn, So würdet mir Derselbe auf das schleunigste anhero berichten, ob und wie Derselbe mit seinen unterhabenden Corpo anhero khomben khönte, welches Ich also mit aller Verlässlichkheith Erwartten, und anbey verbleiben will etc.

## 510.

# An denselben.

Romanengo den 31. July 1705.

Etc. etc. Dem herrn G. W. sage hiemit über mein gestriges mit wenig Wortten, wasmassen Ich seithero Khundtschafft Erhalten habe, dass sich der seindt bey Quinzano verschanze, und Ich also von Demselben verlangtermassen durch Ueberbringern dises auf das schleünigste zu wüssen verlange, ob der herr G.W. für thuenlich Erachtete, sich mit seinen unterhabenden corpo wider anhero zu mir zu begeben, und ob es ohne Ihme von hier die handt zu biel-

ten, geschehen khönte, oder ob man Demselben Lufft machen müeste, und wie dises sodann geschehen könte.

Wann nun also Derselbe von dannen abmarchirte, So weren die Leith auf 4 Tag mit Brodt zu versehen, und mit dem überbleibenden getraidt solche disposition zu machen, dass es dem seindt nit in die händte gerathete, Ich meines orths glaubte man khönte es unter die dortige Ihnwohner austheillen, damit man heüth oder morgen die restitution wider haben khönte. Der herr G. W. mache es wie es Derselbe am Besten besindet, und Erösne mir seine gedankhen hierüber auf das schleünigste; Mit denen Schissen aber überlasse Demselben zu thun, was der herr G. W. will. Womit verbleibe etc. etc.

### 511.

# An den Herzog von Savoien.

Romanengo le 31. Juillet 1705.

Etc. etc. Ce n'est que pour faire connexion a ma precedente, que Je joins le duplicat de l'addition du 28. de ce moys, qui va expirer. J'av eu depuis ce Jour la relation de l'Adda, et le corps ennemie, qui a passé a Bordolano, se retrenche à Quinzano, peut estre dans la veue de vouloir blocquer le Baron de Wezel a Ustiano. Je connois, que les ennemys par ses differents corps, qu'ils ont detachés, ne seront guere forts dans leurs camp de l'armée, mais comme partout ils se fortifient Jusqu' aux nês, et que d'ailleurs Je n'oseriois rien entreprendre contre eux sans le corps du Wezel, estant encore les forzes de mon armée beaucoup affoiblies par l'infinité des malades, qu'ils s'augmentent tous les Jours a cause de l'excessive chaleur ainsi Je tacheray de retirer le sudit corp de Wezel, et aussitost, que J'auray reglé quelques autres dispositions necessaires (pour les quelles il me faudra encore 3. ou 4. Jours) Je decamperav d'icv et marcheray a l'adda pour y tenter le passage, quoyque Je le trouve assés difficil, et incertain, si J'y pourray reussir. Je me donneray l'honneur d'informer V. A. R. de tout ce, quil' y pourroit arriver, et Elle scaura deja peut estre la bonne nouvelle, qu'on at eu du côté de la Flandre, y ajant le Milord Marlborough non seulement forzé les lignes; mais de plus que l'action estoit fort sanglante et

avantageuse pour les alliez, estant restés sur la place quelques milles morts des ennemys, outre la quantité asséz nombreuse des prisoniers, parmy les quels se trouvoient meme 2. ou 3. de leurs principaux generaux. Je ne scais pas encore les autres particularités, mais Je les attends, et cependant Je supplie V. A. R. de me croire a jamais avec tres profond respect, et fidelité etc. etc.

#### 512.

#### An den Kaiser.

Romanengo den 31. July 1705,

Nachdeme gestern, da gleich die Nacht Eingefahlen, der Courier angelanget, und mir nebst der rimessa von 200,000 fl. auch E. K M. schrifftliche allergnädigste BefelchsZeillen von 22sten finientis mitbehendiget hat, heint aber gleich widerumben die ordinari Post ablauffet, und zimblich frue abgeferttiget werden muess, so ist die Zeith zu kurtz, dass auf vor Erwehnte Dero Allergnädigste Befelch mehr weithleuffiger allerundterthänigst nit andtwortten khan : Gleichwie Ich mich aber praeparire, Etwo in drev oder vier Tagen auf das spätteste von hinnen aufzubrechen. und directé an die Adda zu marchiren: sodan weiters die passage dises flusses zu tentiren; Also dörffte Ich ohnedem an E. K. M. baldt Einen expressen allergehorsambst expediren müessen, so iedoch in allergeheimb zu halten, Dieselben hiemit allerunterthänigst bitte; Undterdessen was seith vergangener Wochen passieret seve, geruhen E. K. M. aus dem angebogenen Journal (wie allzeith) allergnädigst zu vernemben, und über dises ist sonsten das schreibwürdigste, das der feindt unter dem gran Prieur mit Einen corpo bey Ulongo sich gesezet, mit Einem andern aber bey Quinzano sich verschantze, und also dem ansehen nach, von oben und unten den G. W. Wezel in Ustiano zu bloquiren suchen wolte; Allein Ich bin schon daran, und concertire mit selbigen, wie seine conjunction mit der armée widerumben könte bewerkhet werden, dan, ohne dem corps, welches bey Ihme sich befindet, bin Ich nit starkh genug gegen dem feindt Etwas zu undternemben, wiewollen Ich Erkhenne, dass Er durch seine undterschidliche detachementen sich auch zimblich bey dem corp d'armée geschwächt haben werde; Erist aber allenthalben so vorthlhaft postieret, und noch darzue vertranchieret, daß hme nicht beyzukhomben seye, Ich hingegen, nimb auch mit meiner macht täglich ab, Indeme wegen unbeschreiblich grosser Hitze, die Krankhheiten Je mehr und mehr Einreissen.

Von hier aber, da Ich nunmehro nach der Adda habe Entschliessen müessen, darst Ich nit Ehender mich Entsernen, bis nicht berührtes Wezlische Corpo widerumben an mich gezogen, oder Demselben sousten Lusst gemacht seyn werde.

Die passage der Adda betreffendt ist zwar noch unsicher, ob solche gliekhlich reussieren möchte; Allein, weillen der Herzog zu Savoye in so grosser extremitäth sich befindet, dass wan Ihme auf Ein oder andere weis nit fordersamb beygesprungen wurde, Er unfählbahr Ehistens verlohren seyn müeste, Also will Ich halth sothane passage in Gottesnamben wagen, wiewollen auch nachgehendts, wan Ich gliekhlich hinüberkombe, noch Einen weeg zimbliche difficultäten vorsehe, da Ich Einestheils mitten in des Feindts landt zwischen und umb seine Vöstungen mich befinden: anderten Theils aber, dass Er von allen seiten mit seinen zusambensetzenden Kräfflen mir auf den hals zu tringen, gewüslich nit feüren werde, zugeschweigen mehr anderer considerationen, die mich nit wenig sorgen machen.

Seithero Erhielte von villen orthen die weithere confirmation, wie dass der Feindt nit allein seines orths Ein sehr starkhes detachement hieltero resolvieret hette, sondern auch, dass Es schon würkhlich ausgebrochen, andere aber, dass Es von Tag und stundt zum ausbruch sertig gestanden ware.

Nun ist zwar zu hoffen, wan der gliekhliche streich der Allyrten in Flandern sich verificieret, dass der Feindt wegen sothanen detachement hieherwerts seine gedankhen dörffte ändern müessen; Allein mit allen deme wird hierinnen kein grosser Vorthl darvon zu schöpfen seyn, dan der Feindt ist sowohl in dem Pie mont, als hier in der Lombardie uns an der macht vill überlegen, also, wan Ich auch mit göttlichen Beystandt die passage der Adda superire, so khan Ich doch wegen denen bekhandten umbständten von des Herzogs corpo wenig: oder gar keine diversion Erwartten, und habe auch kheine communication mit teütschlandt als von dem detachement so rukh-

werths komben khan; Ja Es ist auch an sich selbsten von dem disseitigen Krieg kein rechtschaffener Success zu verhoffen, so lang man nicht durch zwei starkhe corpi unten und aufwerts, das ist an dem Pó, und an der Adda zu gleicher Zeith die operationes werde poussieren khönen.

Wan aber unsere Armée an dem obern Rhein fortan, wie Es scheinet, müessig stehen wolte, so wuste Ich nit, zu was Eine so grosse Macht aldorten Nutz ware, gestaldten selbige fast über 50000 Mann Erraichen wird: Solchemnach also, und damit man darausten nicht umbsonsten die Zeith: hierinnen aber den Herzog zu Savove, und mit Ihme Dero allerhögstes Interesse verlohren gehen lasse, zumahlen nit möglich seyn wurde, dass auf solchen Fahl, wan Er Herzog Einmahl verlohren, Ich lang resistiren, oder mich in Wällschlandt manuteniren könte, als geruhen E. K. M. der sachen Wichtigkeith allergnädigst zu Erwegen, und Krafft Dero allerhögsten Authoritäth dahin urgiren zu lassen, damit der reiteratim remonstriert: und allergehorsambst gebettene Succurs auf das schleunigste maturirt werden möchte, zumahlen alles von der resolution, geschwindigkheith, und dem secret dependieret, damit das corpo ehe in marche seve. ehe es der Feindt wüssen khan, wobey Ich nochmahls allerunterthanigst repetiere, dass wegen des Durchmarsches die vorleuffige dispositiones sogleich verfieget, und darzue Ein General benenet werden möchte, und sich im marche nit aufhalte. sondern denselben so vill möglich beschleunige. Womit etc. etc.

### 513.

# An den G. F. W. Baron Wetzel.

Veldtlager bey Romanengo den 1. August 1705.

Etc. etc. Auf des herrn G. W. von vorgestrigen dato sage Ich demselben hiemit in andtworth, dass so vill:

1 mo Dessen gefaste resolution sich bis auf den lezten Mann zu wöhren, wan der Feindt denselben angreiffen solte, betrifft, Ich dem herrn G. W. wan es geschehen solte, von hier aus zu secundiren, unermanglen wurde; Es ist aber 240 der Hanbtzweckh dass Ich den herrn G. W. mit seinem unterhabenden Corpo wider an mich ziehen wolte, welches anietzo umb so vill füeglicher geschehen könte, als mir der herr obristwachtmeister Eben berichtet, dass der Feindt von Quinzano wekh, und wider zurukh seve, bey welcher Beschaffenheit dan, der herr G. W. gleich nach Empfang dises die Veranstaltung verfüegen, und sich Eysserist Bemüehen wirdt, gedachtermassen wider zurukh. und anhero zu marchiren. Es muess aber mir Tag, stundt, und auch der weeg Erindert werdten, so wolte Ich zu fa cilitirung dessen von hier aus Ein Detachement von Cavallerie, Granadier, und Leuth die gutt zu Fuels seyndt, dahinwerths absenden, damit aber von dessen abmarch im Landt kein geschrey: und es der Feindt zu fruehZeitig Innen werde, so mues der herr G.W. spargiren, dass diesser sein aufbruch nur dahin angesehen seye, umb sich besser heraufzuziehen, undt das Landt zu bedeckhen.

Es liget vill daran, und Ich habe gewisse Ursach, warumben Ich Denselben sambt öffters Berüchten seinen unterhabenden Corpo Je Ehender Je Besser bey mir haben wolte, undt also würdet auch der herr G. W. es umb so Ehender ins werckh zu setzen sich angelegen seyn lassen, worüber Ich dan so schleünig als es Immer möglich seyn khan, dessen andworth Erwarthe:

- 3tio die aufgehebte feindtliche Salvaguardia, wans repetirt wierdt, kan der herr G. W. widerumben zuruckhgeben, dem Feindt aber dabey bedeiten, dass es blos aus höfflichkeit und nicht aus schuldigkeit beschehe.
- 410 hat Es bey deme sein Bewenden, was der herr G. W. dem zu Gambara ligenden venetianischen Rittmeister für Ein Verboth, über das Jenige, so der Feindt an Ihne gethan, hat abgehen lassen; In dem übrigen aber hat es bey der angeschlossenen Nachricht von dem Unbekhanten Correspondenten sein Bewenden, und Ich verbleibe des herrn G.W. dienstwilligster etc. etc.

### 514.

## An denselben.

Romanengo den 1. August 1705.

Etc. etc. Nachdeme Ich heunth frueh an dem herrn G. W. mich in Chiffre weithleuffiger explicieret habe, so Empfange Ich gleich Jezo dessen von gestrigen dato; Es bleibt nun allerdings darbey . was Ich Demselben in Jeztgedachten Meinen heunthigen Erindert, und 1) der herr G. W. wirdet solchemnach wan es anderst Feindes halber möglich, ohne weithern Zeitverlust daselbsten ausbrechen, undt anhero marchiren, Ich schickhe Ein Detachement dahin, welches dem herrn G. W. seinen abmarch facilitieren helffen, oder aber, wan derselbe attaquiret seyn wurde, Lufft zu machen, dienen solte, das Einzige, was Ich dem herrn G. W. bey dem abzug zu recommandieren habe. Ist, dass nach der passage der Mella die daselbstige Bruckhen abgeworffen, und fleyssige Sorg getragen werde, dass an Khrankhen und sonsten nichts Zurukhbleibe, und dem Feindt zu Theill werdte; unsere Bruckhen muß gleichfalls ruiniret werdten, oder der herr G. W. kann darmit thuen was Er will; Bey disem nun hat es sein beständiges Verbleiben, und der herr G. W. wirdet es auch zu exequiren alles Fleysses sich angelegen seyn lassen. Womit etc. etc.

### 515.

# An die Kurfürstin von Bayern.

Romanengo den 6. August 1705.

Etc. etc. Von deme, was Euer Gnaden untern 25. passato an mich iteratim zu rescribiren beliebet haben, habe Ich unermanglet Ihro K. M. alsogleich widerumben die allerundterthänigste nachricht zu Erstatten und zu bitten, weillen Ich über das Erste schreiben noch nit verbschaidet worden, mit welchen E. G. vor Ettichen wochen mich gewürdiget, und Ich an allerhögsterwehnte K. M. allergehorsambst übersendet habe, daß Sye solchennach allergnädigst geruhen möchten, mir nun darüber Ihre allergnä-

<sup>1)</sup> Von hier an bis zum Schlufs in Chiffern.

digste Befelch bedaiten zu lassen, umb solche weiters E. G. hinter-Entzwischen trage Ich zwar mit Deroselben bringen zu khönen. Gemüetsbetriebnuß all-Herzliches mittleiden. Dero bevwohnende hoche Vernunstt aber wird von selbst begreiffen, welchergestalten die sowohl in gott seeligst ruhend - als Jetzt Regierende K. M. wegen der in Bayrn verhengten resolution keine geringe ursachen müessen gehabt haben, und wohl seyn dörffte, dass man die heimblich machinierte gefährliche anschläge Je mehr und mehr Entdekhet, und andurch Fueg und anlass bekomben habe, sowohl die Erfolgten praecautiones zu nemben, als auch hernach Einen und andern der Churbayrischen Bedienten handfest zu machen; Ja Es hat sich seithero noch mehres geeüssert, da in verschidenen orthen, an groß und kleinen artiglerie Sorten, munition, gewöhr, und mehr andern Kriegsrüstung Eine zimblich nambhaffte Quantitäth vergraben gefunden worden, Wovon Jedoch villes sambt und sonders nach Ausweis der accordspuncten hette fideliter überandtworttet oder geoffenbahrt werden sollen. Was nun aber bev sothaner Beschaffenheith I. K. M. das gesambte Reich und die benachbahrte Ständt und Länder von seiten Landts-Bayrn für guette intentiones sich hetten promittiren khönen, belieben E. G. selbst zu urtheillen. Ich in übrigen, sobaldten mir der Kayserliche Befelch zukomben wurde, wessen Sye sich nemblichen über Deroselben beede an mich Erlassene, und zu Ihren Kavserlichen Handen von mir in undterthänigkeith überschieckhte schreiben, allergnädigst Entschlossen haben möchten, darvon werde alsogleich E. G. die gehorsambste communication zu geben nit Ermanglen, der mich indessen zu Deroselben fürwehrender Gnadensgewogenheith allstätts Empfehle, und mit allen respect beharre etc. etc.

# 516.

# An den Hofkriegsrath.

Romanengo den 6. August 1705.

Etc. etc. Die rescripta, welche mir der leztangelangte Courier von Einem löblichen Mittel überbrachte, waren datiert gewesen unter dem 19<sup>ten</sup> Juny, 4<sup>ten</sup> July, und Zwey untern 22. ejusdem.

Das Erste hielte in sich die widerrechtliche Thatt, welche der Leiningische Obristleithenand d'Attel an Einem seiner gewesten Bedienten nambens Johann Heinrich Ossig wegen des Ihme imputirten geringen Diebstahls sine utlo Juris, aut Judicis ordine, authoritate propria, mit abschneidung Nasen und ohren in schlesien habe vollbringen lassen. Ich gabe demnach dem herrn G. d. C. Graffen von Leiningen fördersamben Befelch, daß Er zusolge deren von Einem löblichen mittel Ihme a parte zugeschiekhten und rechtsbehändigten acten, disen unbefuegten cas um mit aller schärffe untersuchen, und darüber den Erdaiten obristleithenand nit nuhr zur Ernstlichen Verandtwortung ziehen, sondern auch mit arrest belegen, mir aber seine Verandtworttung sowohl, als das protocollum examinis cum restitutione actorum zu meinen handen consigniren solte, damit Ich den ganzen process widerumben an Ein löbliches Mittel zur Fürkherung der weitern Justiz übersenden könte.

Das anderte betraffe die beede Fuhrweesen, wie auch das Pulffer und Pleu. Es ist nun sattsamb bekandt, was Ich seithero unablässig über dise zwey puncta geschriben und remonstrieret habe. Die Erfarnheit hat ingleichen gewisen, das, wan auch zuweillen Etwas Brodt zusamben gebracht worden, man Es wegen abgang der Fuhren mit der armée nicht habe fortbringen khönen, mithin mueste Ich sitzen bleiben, und die böste conjuncturen mittlst welcher Ich zum leichtesten die operationes hette pou ssiren und guette Success verhoffen khönen, aus handen gehen Man ist auch in üblen Supposito, wan man glaubet, dass mir anietzo schon geholssen ware, indeme Es an Landtsuhren nit fählen wurde; die experienz aber weiset gleichfahls das Widerspihl, dan die Baurn lauffen von Haus und Hoff, und lassen alles in stich, Ehe Sye Ihr Viech und Wagen sich wollen ruiniren lassen; ohne Fuhrweesen hingegen wais und khan Ich nit fortkhomen, zumahlen wan die Armee von Einer Landts Situation in die andere avanziert, und das magazin, welches Etwo da oder dorten angelegt gewesen, zu weith Entfernet wird, so muels man Etliche Tag haben, bis man widerumben an Einem andern orth Ein neues Magazin anstellen, und beforderist die Pacherey in standt bringen möge, undterdessen aber braucht die armée gleichwollen das Brodt, und wan also solches nit khan mit- und nachgeführet werden, so wais Ich auch kein anderes expediens zu Erfinden.

Ratione des Pulser und Pleues hat Es zwar in so weith, was die angemerkhte quantität bedrifft, sein Bewenden, allein Es muess die Bestellung nicht in dem blossen namben bestehen, sondern auch die Lisserung Erfolgen, und nit noch länger verzögert werden, massen de facto der munitions Vorrath kaumb in so vill bestehet, so zu Einer rechtschaffenen Feldaction: zu geschweigen Erst zu mehr anderer operation sufficient seyn könte.

Was Ich aber Immitist sowohl aus Bayrn, als Carnten und Tyroll darinfahls für nachrichten bekhomben, habe Ich in meinem lezteren schon Erindert.

Das dritte und vierte rescript, welche beederseits anfangs Erwehntermassen untern 22. July datiret waren, beandtwortte Ich nuhr in principalioribus, und weillen solchemnach die löbliche HoffCammer keinen separirten Fundum für das Provianth Stabiliren will, so khan Ich Es zwar auch geschehen lassen. Man mues aber hernachmahls die rimessen nicht zu hoch amplificieren, und schreuen, als ob man für die miliz gleichsamb Ein ganzes Peru hereingeschiekht hette, dan, wan man rechnet, dass allein für die materi des Provianths täglich 4 bis 5000 fl. Erfordert werden, so ist der calculus leicht gezogen, was für sie die miliz habe übrig bleiben khönen. Mit abzug also, was solchergestalten das Provianth bis dato gekostet, habe Ich mit harter miehe für die officiers zwey Monathsoldt, und für die gemainen die Wochengeldter bestreitten khönen: Ja auch dise nit allezeith für voll, da Ihnen noch gleichwollen Ein und andere Wochen zurukhbleiben müessen. Von denen leztangelangten 200000 fl. aber wird die repartition leicht gemacht seyn, dan das Provianth für dises laufende Monath Augusty Erfordert über 120000 fl. Vier Wochengeldter Jedes pr. 17000 fl. betragen 68000 fl., und wan man auch den aggio und anticipations unkosten darzueschlaget, so wird weder für den Staab, noch für die officiers (da Sve doch maistens 12 bis 15 Monath theils auch mehres annoch ausständig haben) weder für das Bruggenambt, noch für die geheimbe und andere cassaausgaben nichts übrig bleiben; Ja Es stehet villmehr annoch dahin, ob man nuhr die obige posten disen monath hindurch werde bestreitten khönen, und wundert mich also, wie man gedenkhen möge, dass Ich von sothaner rim essa noch Einen Theil in das Piemont solte übermachen khönen.

Ein löbliches Mittel wolle danenhero mit der auch löblichen HoffCammer alsogleich zusambendretten, und daran seyn, damit widerumben Ein fundus zu Einen neuen wext ausgearbeittet und daran keine Zeith verabsaumbet werde, sonsten wurde mit der Subsistenz der armée die gröste noht sich Eüssern, wie dan auch lang schon kein Lawel Brodt ware vorhanden gewesen, wan man nicht zu Palazuolo und Soncino, wie auch von dem Landt Etwas Provianth, und für die Cavallerie was Weniges an hartten Fuetter überkomben hette.

Das sonsten I. K. M. mit Dero Allerhögsten praesenz denen deputations Sessionen beywohnen, ist umb so vill bösser und nottwendiger, als Sye andurch selbsten sehen, und höhren werden, wie Ihr statum militaris, und dessen dispositiones beschaffen seyen, absonderlich aber, woran es gelegen, und annoch lige, dass man darinfahls so schlecht, und Keinmahl in tempore mit denen Ländern habe zurecht Komben khönen.

So vill nun die repartition der 29000 recroutten bedrifft, glaube Ich zwar, der numerus dörffte Zimblich auslangen, allein den commissariatischen antrag respectu der 12000 Köpf für die hiesige armée, und daß darvon mehr als die helffte aus InnerOesterreich, Bayrn, und Tyroll zu Erzaigen ware, finde Ich sehr ungleich zu seyn, auch von allen disen Landten wenig oder nichts zu hoffen, Es ware dan, daß man schärffere resolutiones Ergreiffe, als nicht bishero geschehen seyndt.

Gleichwie aber Ein löbliches Mittel schon an sich selbsten dahin bedacht ist, damit hierinfahls die repartition anderst Eingerichtet werde, also will leh solche mit nägsten Erwartten, umb meine mainung darüber des weitern Erindern zu khönen. Vorleüffig aber thätte Ich glauben, weillen dise Länder die recrouten in natura nit stöllen khönen, sondern das geldt geben, das Es also bösser ware, wan man die Jenige Regimenter dahin anweisete, die selbsten werben khönen; die hiesigen aber müesten hiervon exempt bleiben, zumahlen keine mögligkeith seyn wird, dass man auch disen Eine Werbung zumuetten solte. Es ware mir auch lieb, wan Ein löbliches Mittel über die eventual disposition der darinnen gemelten dreven Compagnien halber Eine mehrere Erleitte-

rung geben wolte, dan Ich wais nicht auf was für drey compagnien die sach gemaindt ware.

Umb so nottwendiger aber ist Es, daß man das hiesige recrouttirungs Werckh Tag und nacht befördere, nit weniger den a parte Succurs richtig stelle und hereinbeschleunige, als der Herzog zu Savoye nun fast völlig übern Haussen geworssen, und wan Er gar verlohren gienge, Ich auch mich nit lang wurde halten, noch den Fuess in Wällschlandt wurde behaubten khönen. Ein löbliches Mittel Erkennet die Importanz und hat auch aus meinem seitherigen relationen Ein mehres vernomben, was Ich deshalben I. K. M. schon des össtern allerundterthänigst remonstrieret habe, tringe danenhero auf den Erfolg, sonsten dörsste der hiesige Krieg baldt ein schlechtes Endt nemben.

Sobaldten in übrigen die Kayserliche resolution wegen der Heydukhen Regimenter herabgekomben seyn wird, will Ich solche zu meiner weitern direction zu vernemben gewärttig seyn; undterdessen aber habe Ich verwichen schon berichtet, was mit denen croatischen Battaglions versieget habe; die Königseggischen Haubtleithe müessen solche alsogleich zu Ihrem Regiment hereingetriben werden. Indeme weder Ein noch der andere nichts mehr darausten zu thuen hat, die Werbung auch zu keinen praetext dienen darff, da Ich wais, dass von disem Regiment nuhr Ein Leithenant die inspection zu behalten gewidmet worden. Ja Es führet Zudeme das Regiment selbsten wider dise Haubtleithe, und absonderlich wider den sogenandten Brune in rechnungssachen grosse khlagen, wais auch nit, was darausten für Geldter Empfangen: weniger wie, oder zu was verwendet worden, da die officiers die Leith ohne geldt- und sonst andern nottwendigkeiten haben herein marchiren lassen. Ich widerholle danenhero hiemit nochmallen, dass wan selbige sich nit Ehistens Einsinden solten, Ich sye unfählbahr alle zusamben cassiren lassen wurde.

Wegen des commando in dem schloss zu Freyburg bleibe Ich mit meiner mainung und Guettachten für den Obristwachtmeister Dumenique, und zwar umb so vill mehres, als Ich glaubte, Es könte anietzo für den Obristwachtmeister Morelli Eine anständigere gelegenheith seyn, wan man selbigen nacher Trentschin sezete, da des obristleithenant Urli schlechtes comportament mir gar nicht gefahlet, sondern In allweeg für nöttig halte, das

man selbigen von dorten ohne weitern anstandt hinwegnemben, und anderwertig zu employeren suchen müesse.

Betreffendt aber den Freyburgischen Placemajor Bemble, so wird man auch auf Ihme bey anderer apertur schon reflectiren, nit weniger den vorerwehnten obristwachtmeister Dumenique anderwertighin transferiren khönen, fahls insonderheit nacher Rottenburg Ein beständiger commandant zu bestellen ware, und man auch wüssen wurde, wer selbigen bezahlen, oder von was für Einen Fundo dessen undterhalt stabilirt werden solte; wobey auch auf das commando zu Hohenzollern reflectiert werden mueß, sobaldt als das Oberösterreichische militare übergeben seyn würdt.

Dass ferner die Regimentsoe conomie dem Generalen Trauttmanstorff benomben, und darüber das behörige intimiret: mir auch der Kayserliche Befelch notificiert worden: ist zwar schon recht, allein die Ersetzung der Regimentschargen, das nemblich auch dise dem obristen Reising überlassen seyn solte, ware dabey nicht exprimiret, so Jedoch Ingleichen wird beschehen müessen.

So beruhet zwar auch auf sich, dass Ein löbliches Mittel genugsambe Befelch und ordren habe Ergehen lassen, umb die officiers und Ingenieurs dermalleins an orth und stelle, wohin selbige zu dienen gewidmet seyndt, verfiegen zu machen; bis dato aber ist schlechter Vollzug gelaistet worden; und man wais hingegen, dass mehr andere officiers und Partheien grosse Ausständt haben, welche doch gleichwollen dienen, und bey Ihren function en anwesendt seyn müessen. Ich approbire hiebey den angesezten terminum des Haubtman Coleri, und finde auch billig, was noch seinethalben Ein löbliches mittel Erindert hat, die compagnie aber Ihme ad dies vitae zu lassen, khan propter consequentiam nicht seyn, dan die Regimenter müessen officiers haben, welche dienen khönen, und damit hingegen Er auch nit verstossen wurde, wolle Ein löbliches Mittel überlegen, wie man Ihme Etwo anderwertig undterbringen, oder wenigstens bis zu Eraignender vacatur Etwas Gewüsses zu seinen undterhalth auswersfen und Irgentwo richtig anweisen könte.

Es Eüssert sich sonsten, dass allgemach widerumben die obristen Ihren privat dienern verschidene Regiments chargen ver-

leihen, welche sye doch nit exerciren, sondern bey Ihren haushaltungen dienen lassen; Umb aber dergleichen müßbräuche nicht von neüem Einschleichen oder überhandt nemben zu lassen, gedenkhe Ich bey meiner Zuruekhkumpst I. K. M. die allerunterthänigste proposition zu thun und selbe zu bitten, Sye möchten allergnädigst Erlauben, dass man an alle Regimenter scharsse Patenten expediren dörsse, durch welche diser Unsueg, so starkh, als die Verkhaussung der chargen verbotten seyn solte.

Wegen des Napolitanischen Capitain Nardo habe Ich nach verlangen Eines löblichen mittels sein memorial mit meinen allerunterthänigsten Fürworth an I. K. M. übersendet, und des Obristen Wemmels halber, da Er nunmehro mit dem Commando Glatz versehen worden, vermaindte Ich, Er könte noch wohl auf Eine Zeith mit der helffle der Obristen gage sich befridigen lassen; wegen des obristwachtmeister Stella aber ist kein bedenkhen zu tragen, dass Ihme der general Wachtmeiter Montecucoli seine ObristleithenantStelle verleihe, dan Er dienet aus Befelch des Hoffs bey dem König in Spanien, und Er wurde versichert, dass Es Ihme dadurch an seinen heraussigen rang und av anzement nichts praeiu diciren könte.

Mit denen übrigen memorialien und Beylagen, auch andern mir communicirten nachrichten hat Es sein Bewenden, und die Jenige, so Ich alhier nit nöttig habe, folgen hiemit widerumben zurukh; ferners aber ist nicht vonnötten, daß Ein Löbliches Mittel mir noch die memorialien der praeten den ten zum vacanten Linzerischen Oberkriegs commissariat hereinschickhe, dieweillen Ich in meinen Vorherigen schon drey Subiecta vorgeschlagen habe, und also zu keinen anderweitten Einratten will, Mithin khan Ein Löbliches mittel für sothane drey Subiecta das behörige Guettachten ad caesarem schon hinaufgeben, mich auch berichten, ob die resolution für den Harachischen und Khönigseggischen Obristleithenand qua obrist mit Titl und rang noch nit herabkomben ware.

Leztlich berühre Ich den punct des neuen General Commissary, und nachdeme man ex prioribus bey unserer Hoff-Canzley ohne Zweisel wird nachgeschlagen, und gesunden haben, wie Es mit dem Jurament und Vorstellung anderer General Commissarien seye observiert worden, also glaube Ich, Ein löbliches Mittel werde hierinfahls mit dem Jezigen keinen passum gethan haben, der unserer Instanz quo ad praerogativam, et authoritatem für das Künfftige Etwo nachteillig sevn konte: Betreffend aber seine Instruction muess solche absoluté nach der Breinerischen genomben werden, und wofern der Graff Schlik hierüber ein mehres prätendieren wolte, werde Ich gewüß nit darein consentiren, zumahlen auch I. K. M. selbsten Es nicht anderst verlangen, als, dass Ein für allemahl die General Commissarien denen beeden Stellen, HoffkriegsRath und Cammer directé subordiniert seyn müesten, und Ihnen kein grösserer Gewaldt Eingeraumbt werden solte, als wie weith Es dise beeden Instanzien zu Deroselben Dienst und Interesse für guett befünden wurden; umb zu verhietten, damit man nit abermallen in die vorige confusiones verfahlen möchte, welche zu Zeiten des Rabatta, Caraffa und Hevisler bekandtermassen sich geeüssert haben. Womit etc. etc.

### 517.

#### An denselben.

Romanengo den 7. August 1705.

Etc. etc. Auf Eines Löblichen Mittels untern 30. passato an mich Erlassenes unverhalte Demselben hiemit in antwortt, daß sovill Erstlich die Zertheillung des Felsischen Regiments aus den angeführten Ursachen betreffe, Ich dieselbe schon Einmahl berichtermassen für gar gutt, und umb so besser zu seyn befinde, als dise Separation mit Einthaillung der Unter- und Innerösterreichischen Dragoner Compagnien zu Errichtung Eines andern Regiments für den Herrn General Klökhelsperg angesehen ist, wordurch mitlst der bekhanten Kriegs Experienz dises tapfern generalen 1. K. M. allezeith Ein guttes Regiment auf dem Fuels haben, selbes auch in weith bössern disciplin gehalten. Einfolglich der bishero verspürten Unordtnung und Meütterey dardurch gesteuret werden würdt: uud obwohlen Ich eben so nöttig nit finde, dass man den herrn Obrist de Went hiervon weckhnembe, und anderwerths anstölle, angesehen, wan auch derselbe bey disen Regiment gelassen wurde, Ersagter herr general als Ein alt Erlebt- und Erfahrener

general schon wüssen wurde, dasselbe in Zaumb, und den gebührenden gehorsam zu Erhalten, So habe Ich doch meines orths nichts darwider, dass Derselbe anderwerths accommodiert werde, ausser dass Ich verschidene Bedenkhen vorsehe, Ihme bey dem Neüburgischen hier landes stehenden Regiment, und zwar darumben anzustöllen, weillen der darbey seyende Obristleithenand gleichwohl ein alter: obschon nit von denen besten officieren ist, und nit so vill respectu seiner: als anderer meritirten Obristleithenanten villerley difficulteten abgeben wurde; Zum Fahl Es aber I. K. M. Ein Weeg, als den andern, also allergnädigst anbefelhen möchten, So habe auch Ich meines orths darwider nichts zu sagen, sondern villmehr deme allerunterthänigst nachzuleben, was Sye disfals allergnädigst disponieren wolten;

Was aber weiters das noch vacante Serenische Regiment anbelangt, obwohlen Ich von anderwerths vernembe, daß I. K. M. für den herrn graffen Breüner allerdings in clinirten, Sobleibe Ich nichts destoweniger auf meiner vorhin schon Erinderten mainung, daß dises dem herrn G. W. graffen von Felß, desselben unterhabendes aber aus denen vorhin schon angeführten, und von Einem löblichen Mittl mir Weithers Erinderten motiven dem herrn graffen Breüner zu conferiren, und darauf I. K. M. Ein für allemahl Einzurathen were, hierdurch aber mieste die Zertheillung des ieztgemelten Felsischen Regiments mit nichten gehindert, sondern in allweeg befolget werden, damit Einesthaills der herr general Klökhelsperg consolirt, andern Thails aber die, von disem Regiment beraihts verspürte, und noch weithers zu besorgen babenden Meütereyen desto versicherter verhindert werden könten;

Wie aber hierdurch die beede von mir vorgeschlagene Obriste der herr Baron von Reysing und Pfefferkhorn lähr ausgehen wurden, so were, so vill den Ersteren betrifft, in allweg dahin zu sehen, daßs I. K. M. auf dasJenige Eine allergnädigste reflexion machen möchten, was Ich iüngsthin pro expedienti angeführt habe, der leztere hingegen khunte immittlst mit der Ihme allergnädigst verlichenen Obristengage in gedult stehen.

Belangent weithers dass die von des herrn general Leithenants Liebden Einlaussende schreiben noch fortan durch den herrn graffen Zinzendorff dem Mittl zuekhomben, da Sye sonsten directé von I. K. M. herabgegeben worden weren; da wolle Ein löbliches

Mittl über disen punct Ein nachtrukliches guttachten hinaufgeben, und I. K. M. in Meinen Namben allerunterthänigst bitten, daß es Dieselbe disfals bey der alt hergebrachten observation möchten verbleiben, und nichts innoviren lassen, dann bey Deroselben allergnädigsten Belieben stunde es zwar, disen oder Jenen Ministro die Einlauffende schreiben lößen zu lassen, oder zu communiciren, dem löblichen Mittl aber geschehete gar zu harth, und khunte sich auch kheinesweegs begeben, daß dasselbe derley schreiben so immediate in dessen militarische expeditiones Einlauffen, Erst von andern Instanzien per intimationes Empfangen solte;

Bey dem abgefasten Recrouten weesen habe Ich zu Erindern, dass bey aufhebung der alten Werbung, und Zurukhnembung ad Cassam des noch übrigen werbgeldtes vorhero wohl zu sehen were, ob die neue ihre richtigkheith hette, damit die alte nit ehender aufgehebt, als dise mit denen Ländern verlässlich gemacht, und in die Weege gerichtet worden, sonderlich mit denenJenigen so in Tyroll angewisen, zumahlen dises Landt in allen vorkhombenden praestationen nichts, als difficulteten zu machen, gewohnt ist, als wie es dann nit weniger Eine gleiche Bewandtnuss mit InnerOesterreich hat, also dass man bey allen beeden so nachtrukhsamb, und vorsichtig nit gehen khan, dass man gegen der Lezt mit Einen weeg stöckhen bleibet, und mit der vorschüzenden unmögligkheith denen praestandis Ein geniegen gethan zu haben glaubet. Das Uebrige aber approbiere Ich alles, und beruffe mich hierüber weithers auf dasJenige, was Ich an I. K. M. unter ainsten Erlassen thue.

Hiernegst lege Ich Einem löblichen Mittl bey, was mir der herr Ober Commissarius Horn wegen des munitionstransports durch Tyroll von der dasigen geheimben Stöll für Eine abschlägige, an Ihne Ergangene antwortt Eingeschickhet hat, als woselbsten man die Bestreitt- und Bezahlung dises transports vermög der gleichfals hiebeygehenden Kayserlichen resolution an die löbliche Administration in Bayrn verschoben haben will; Wie zumahlen aber hieran I. K. M. Dienst umb so mehres gelegen ist, als Ich bey derley disputen allemahl ohne munition bleibe, und wann auch munition genug in Tyroll abgeschickhet wurde, mir doch dise Nichts helffen, noch zu statten khomben könte, sondern Ein für alle-

mahl daran Mangl leiden müeste. Solchemnach ist es vonnethen, dass Ein löbliches Mittel in allweeg sich angelegen seyn lasse, dise Sach bey Hoff auf das sehleünigste auszumachen, und sodann darob zu seyn, damit Ersagter transport unanstendig in Gang gebracht und bewerkhet werde;

Schließlichen remittire Ich an Ein löbliches Mittl was der herr Obristleithenant Bärtl wegen des von Ihme ohne entgeldt des aerary aufzurichten offerirten Regiments weithers an mich geschriben hat. Nun wais sich Ein löbliches Mittl zu Erindern, daß Ich die aufrichtung dises Regiments in so weith für gutt befunden habe, zum Fahl I. K. M. allergnädigste resolution dahin ginge, neüe Regimenter aufrichten zu lassen, indeme Sye hierdurch nit nur Eines ohne Dero entgeldt und noch darzue Einen Geldtrest in die cassa überkomben: sondern auch nach und nach aus dem impegno khomben könten, frembde Trouppen mit so grossen Spesen in Dero Dienst zu halten, als habe Ich an Ein löbliches Mittl solches hiemit nochmahlen remittiren, und anbey verbleiben wollen etc. etc.

### 518.

## An denselben.

Romanengo den 7. August 1705.

Etc. etc. Ich habe Eines löblichen Mittls von 25. passato mit der angeschlossenen alt- und neü projectirten instruction des Obristen landt- und hausZeügmeisters wohl Erhalten; und wie Ich nun die leztere durchaus sehr gutt Eingerichtet, und in Allem gar wohl fürgesehen zu seyn befinde; So thue Ich auch Dieselbe nit nur hiemit durchgehents approbiren, sondern es khan solchemnach Ein löbliches Mittl sothane neü-versaste instruction I. K. M. zu Dero allergnädigsten confirmation hinausgeben, und sodann in seiner Formb und Gebrauch für den neüen Obrist Landt- und hausZeügmaister ausserttigen lassen.

Occasione dessen aber recommendiere Ich Einem löblichen Mittel hiemit nachtruklich daß die Güesserey vor allen in solchen gang gebracht, und vermittlst der beraihts überkhombenen, und noch weithers gefundenen bayrischen stuckh dergestalt vorgesezet werde, dass I. K. M. in Dero haubtzeughaus zu Wienn Eine operations Artiglerie von 100 schweren stuckhen, nebst a proportione darzue gehörige 100- und 60 Hbs. Feyr Mersern, dann Eine quantitet der Kleinen Einem löblichen Mittl schon bekhanten Pöllern, beysamben haben, und dise in standt gesezet werden, dass Sye auf iedes mahliges Erfordern wohin es Dero allerhöchster Dienst Erheischen würdt, zu ausführung Einer haubt im pres a gebraucht werden khönten; Wobey aber auch auf Eine zuelängliche Veldt Artiglerie nit zu vergessen, sondern unter ainsten angetragen werden muess, dass Eine gutte anzahl Veldtstukh mitgegossen werden;

Was nun weithers Ein löbliches Mittl des Pulser und Bleües halber melden wollen, da mag es seyn wie es wolle, so muess die richtigstöllung dessen durch starkhe referata umb so mehrers poussiert und getriben werden, als Ich ohne dessen den Krieg nit führen khan; Womit etc. etc.

### 519.

# An den Marquis Prié 1).

Romanengo le 7. Aoûst 1705.

Etc. etc. V. E. est persuadé de l'amitié, que J'aye pour elle, et de la part, que Je prends en tout ce, que regarde ses avantages. Je me rejouis donc de l'honneur qu'Elle a obtenû de S. A. R. en qualité de son Embassadeur extraordinaire auprez de S. M. J.

J'espere encore, que V. E. connoîtera le Zele, et l'attachement, que J'ay toujours temoigné pour le service et interets de S. A. R.

Je ne doute point qu'il y aura des raisonements sur le long seiour que je fais icy, mais depuis tant des années, que J'ay eû l'honneur de commander les armées, J'ay aisement appris pour Sçavoir, ce qui est possible, ou non, Selon les circonstances, et avantages d'un armée à l'autre; ainsi qu'on parle comme on veut, pour moy Je ne puis pas faire possible, ce, qui est impossible. Tout le monde Sçait les empeschements pour lesquels Je ne pouvois pas poursuivre les operations appréz le pas-

Die ausgezeichneten Stellen sind eigenhändige Korrekturen Eugens in dem betreffenden Konzepte.

sage de l'oglio, et c'est cela, que m'avoit chagriné, et tourmenté autant plus, puisque Je connoissois mieux que persone l'extremité de S. A. R. J'avois resolû de marcher il y a deja quelques jours, mais le pain, et les voitures me l'ont empeché. Ors J'ay fait tant que J'espere de me remuer bientost, et Je tenteray tout ce, qu' humainement sera possible ne souhaitant, que l'heureux succés, dont Je prevois pourtant beaucoup d'incertitude.

Il y a plusieurs foys, que J'ay deja remontré à S. M. I. la necessité indispensable, pour renforcer cett' armée a l'arriere Saison par un corps du Secours, outre les recrües destinés pour les Regiments. J'ay meme deja avancé l'expediens proposé de V. E. a l'egard de quelques nouvelles trouppes, qu'ont pourroit negotier auprez le Roy de Prüsse, bien plus, J'ay proposé encore les Princes de Wirzbourgh et Würtenberg, ajant esperance, de reüssir sans beaucoup de difficulté, pourveû qu'on vouloit hâter les traités. Ainsi V. E. ait la bontê, de le presser de Son coté, tant qu'Elle pourra, car autrement cette guerre n'ira Jamais bien, Jusqu'a ce, qu'on aura les forces de pouvoir agir dans le meme temps du coté de l'adda, et celuy du Po.

Le Prince d'Anhalt at aussi deja passé Ses offices aupres de Son Roy, et il attende la reponce au premiers Jours, dont J'avvertiray encor' incessament V. E a la quelle Je n'ay a present d'ajoûter en reponce de la Sienne du 30 passé autre chose, que de la prier, qu'elle me fasse le plaisir de me croire pour toujours avec un' estime tres parfaite, et passion Sincere etc. etc.

# **520**.

# An den Kaiser.

Romanengo den 7. August 1705

Etc. etc. In abgewichener nacht ist der Courier mit E. K. M. allergnädigsten aigenhändigen Zeillen bey mir angelanget; und Ich thue hierauf die allergnädigst verlangte andtworth alsogleich widerumben allergehorsambst zurukh Spediren. Bethaure annebens, daß mich gedachter Courier noch in dem hiesigen Laager angetroffen habe, da Ich doch nach meiner, bey leztverwichenen Postag, allerunterthänigst Erstatten relation, in 3 oder 4 Tag

mich zu moviren, schon damahlen Entschlossen ware: Ich könte Es aber nicht effectuiren, dan Es seyndt nunmehro über 10 Täge dass Ich laborire, umb nuhr auf Ein Parr tag das Brodt in Voraufs, und für die 4 schwäre stuckh die Bespahnung zusamben zu bringen, allein mit Einem so wenig, als dem andern hatte Ich zurecht khomben khönen, und hingegen ohne Brodt, und ohne die Krankhen in Ein sicheres orth transferieret zu haben, ware nit möglich, das marchiren khönte, Zumahlen auch a proportione der changierenden Laager, nachdeme sich solche von denen Magazinen Entfernen, also auch die neuen Proviants disposition e s und Pachereven darnach angestellet werden müessen, darzue aber brauchet man Allezeith Etlicher Täge. Ehe mans in standt bringet, und zudeme ist auch sehr ungewüß, ob man sogleich da und dorten, wo die armée zutrifft, Meell, und Frichten in der quantitäth, wie solche vonnötten in loco finden wird. schwäre stukh muess Ich gleichermassen unumbgänglich bey mir haben, sonsten ist Ein Jedes schlechtes Schloss capabl mich aufzuhalten, gleich Es die bisherige exempl gewisen haben, da unter andern auch Son ein o noch Etwelche Täge mir wurde zu thuen gegeben haben, wan sich die guarnison hette wöhren wollen. zumallen die vermelte 4 schwäre Stuckh Erst nach dem Tag der übergaab in dem Laager angelangt gewesen. Ich verhoffe nun gleichwollen auf das Ehiste aufzubrechen, und versichere E. K. M. daß Ich zwar tentiren werde, was menschenmöglich seyn wird, allein der gliekhliche ausschlag ist noch sehr ungewüß; und daß Ich aber in der in action so lang habe sitzen müessen; wan man meine Situation examiniert, und informieret ist, dass die armée welche Ich zu commandieren die Ehre habe, mit keiner notwendigkeith, die wenigstens in denen unentpörlichen requisiten zum operiren Erfordert werden, versehen seve, kheinen sichern orth habe, wo man das geringste hinterlassen khönte, sondern alles mitführen muess; hingegen aber die macht des Feindts, seine Vorthl und anstaldten Erweget, so wird sich gar leicht Judiciren lassen, ob, oder was Ich bis dato hette mehres thuen khönen.

Der Feindt hat zwey starkhe ar meen, als Eine in dem Piemont, und die andere gegen mich. Jene ist dem Herzogen zu Savoye, und dise mir überlegen; Er der Herzog stehet nun auf dem gipfel seines totalen untergangs, und Ich finde alleweill grössere difficulteten, wie demselben helsen, und Ich auch selbsten resistiren könte, fahls Er völlig verlohren gienge.

Der Feindt van tieret über dises noch sofortan, dass Er mit nägsten mit Einem neuen Detachement aus Deitschlandt wurde verstärkhet seyn; Ich will aber verhoffen, dass Es nunmehro nach dem gliekhlichen straich des Millord Marlborough (worüber heindt das Te Deum mit gewöhnlichen Salven celebriren werde) nichts daraus werden dörffle.

Nichts destoweniger, und wan Es auch nit Erfolgen wurde, so ware doch Einen weeg die Högste nottwendigkeith, dass E. K. M. für das künfflige Monath 7bris Ein corpo zum Succurs hereinzubefördern allergnädigst verfiegen möchten, sonsten sehe Ich schlechte apparenz Ja fast gar keine hoffnung, dass von disen Krieg guetter Succes zu gewartten, wan man nicht durch zwei separirte Corpi d'Armada gegen den Po, und gegen die Adda zugleich operiren könte, als wie dan hierüber öffters derselben meine allerundterthänigste remonstrationes schon mehr weithleuslig allergehorsanibst gemacht habe, also zwar, dass, wann Ich auch die adda zu passiren reusciere, der Duc de Feuillade sich ungezweifflet mit dem Duc de Vendosme conjungiren, Einfolglich noch Einmahl so starkh, als Ich seyn wurde, wohingegen Ich in Einen frembden Land, mit nichts versehen, mich befinden, der Herzog von Savoye aber nit im standt seyn wird, mir die handt zu bieten. Ich finde auch nit, dass man mit sothanen Succurs vill grosse obstacula finden solte, dan in dem Reich ist kein ansehen, dass die dortige ar mee was rechtschaffenes operiren dörffte, solchenfahls aber wuste Ich nit, zu was man Eine so starkhe macht darausten nöttig hette. taten hingegen dörfften oder mit dem König in Preüssen, oder mit Würtzburg, und auch mit Würtenberg ratione der Trouppen sich wohl leicht beheben lassen, wan E. K. M. nuhr allergnädigst anbefehlen wolten, dass solche mit Eyser, und behendigkeith mochten in caminieret werden, da dan Entzwischen der Prinz von Anhalt seines Königs resolution mit nägsten alhier gewärttig ist; Dabey aber weren kheine spesen anzusehen, indeme dahier Eine grosse Armée weniger kosten wirdt, als Eine kleine.

Damit in übrigen E. K. M. durch all-zulange schreiben Ich nit

verdrießlich fahle, habe Deroselben HoffkriegsRatsmittl aufgetragen über verschidene puncta das weitere per referata in Undterthänigkeith hinaufzugeben, Vorleüflig aber thue Dieselbe allergehorsambst bitten, E. K. M. geruhen darüber Dero fördersambe resolutiones allergnädigst zu fassen, und beynebens mit widerholten nachdruekh anzubefehlen, auf dass von Monath zu Monath Eine Ergäbige rimessa hereingemacht werde, so lang nicht Gott Dero Wassen so weith seegnen möchte, dass sye sich selbsten aus dem Landt, und durch contributiones, wenigist guetten Theils, Subsistieren machen könten.

Die lezt angelangte 200000 fl. aber werden kaumb auf 3 bis 4 Wochen Erkleckhen, als wie Ich das Ernente HoffkriegsRatsmittl weitleüffig in formieret habe, und Es auch von selbigen mit mehrern E. K. M. wird gehorsambist hinterbracht werden.

Nebst disen wird auch unter andern puncten die munition, Fuhrweesen, und die Regimenter Sereny und Fels mit meiner unvorgreifflichen mainung begriffen seyn;

Solchemnach also raccommandiere alles zu Deroselben allergnädigsten disposition, und lege zum schluß hiebey die continuation des Journals, worinnen Enthalten ist, was dise Wochen seit der lezten post von seiten der beeden Arméen hat beschriben werden khönnen, mich daneben zu Dero beharlichen elc. etc.

### 521.

### An denselben.

Brembate di sotto den 13. August 1705.

Etc. etc. Weillen Eben morgen Frueh die ordinari von hier ablausset, So habe E. K. M. hiemit allergehorsambst Erindern sollen, wasmassen Ich den 10<sup>ten</sup> dises in der nacht mit der samentlichen armée a la sourdine ausgebrochen, und nachdeme Ich vorhin die gantze Adda recognoscieren lassen, und mir rapportiert worden, dass man bey Concesa seindeshalber, als woselbsten in Einem Closter nur etwo Ein 30 Mann postieret waren, zum sieglichsten passiren, alda mit hilste der Bökhe, zu Einer Bruggen nit mehr als etwo Ein 5 Schiss in die mitte des Flus-

ses gebrauchen wurde, und folglich dise gar leicht schlagen konte, So habe Ich auch im Gelaith Gottes meinen marche dahin zuegenomben, und selben nach denen in bevgehenden journal verfiegten disposition en angeordinet: Es gienge auch derselbe mit all-Erwintschten effect, und solcher Beschleunigung von statten, dass man in Einer Zeith von 24 stundten 2 Tag gewunne, und an gedachter Adda glüklich angelangt ware, mithin Zeith genug hatte, die Bruggen darüber schlagen zu lassen, allein fande es sich bey Einnembung des augenschein weith anderst, als man mir rapportirt gehabt, also zwar dass es neben andern dabev unterloffenen fataliteten unmöglich ware, die Bruggen anzulegen, dann ob Ich schon anstatt der vonnethen zu seyn angegebenen 5 Schiff 11 mit mir genomben, so ware doch der Fluss so braith, dass man deren zu schlagung sothanner Bruggen wenigst bis 30 haben mueste, der Bökh aber sich darumben nit bedienen khönte, weillen der Flus alda gar zu rapid und man Einfolglich dieselbe mit kheinen Bestandt hette sezen oder schlagen khönen, also dass Ich bev diser Beschaffenheith mein dessein, wiewohlen Ich die schönste gelegenheith gehabt hette, unterbrechen, und mit der armée ienseits der Brembo; bev Brembato di sotto mich laggern mueste; hieraus aber allergnädigster herr Ersiehet man den üblen effect von Einer armata die nit mit denen geringsten von den Erforderlichen requisiten versehen ist, dann wann Ich die lederne Schiff, umb welche Ich schon so villmahl allerunterthänigst gebetten bey handten gehabt hette, so ist es gewiss, dass Ich die Adda beraihts passieret haben wurde, ob Ich zwar auf alle mittl und weeg bedacht bin, wie lch es etwo Ein- oder andern orths annoch bewürkhen khönte, ob Ich schon die Jenige facilitet nit mehr finden werde, die Ich gleich bey meiner ankhunfft gehabt habe, indeme Einesthails der Feindt mir auf dem Fuels nachfolget, andern Thails aber ienseits aller orthen allarmiert ist, Emfolglich alles, was Er nur khan, zu disputierung der passage anziehen lasset, zum Fahl es mir aber auch hieherumb nicht gelingen solte, so gedenkhe Ich gar gegen Lecco himufzugehen, und sothanne passage mit attacquierung dises posto daselbsten vorzunemben.

Es môge aber auch alda ausschlagen wie es wolle, So habe leh die gröste difficultet mehrmahlen mit dem Proviant, dann meben deme, daß die zulängliche notturfft beraihts 3 Tag nit zu Erzeigen gewesen, habe Ich den geringsten Vorrath bey mir, also dass Ich derentwillen in nit geringen sorgen stehe, und nit waiss wie Ich hierinfals werde aushelffen khönen. Ich habe zwar den umbligenden communiteten bedeithen lassen. Eine Zuelängliche quantitet Meell, und Brodt für die armada Einzulüffern, wie weith es aber werde befolget, und was, oder wievill Ich daran Erhalten werde, muess Ich Erst gewerttig seyn: E. K. M. aber bitte Ich hiemit mehrmahlen allerunterthänigst; wessen Dieselbe Ich schon so villmahl allergehorsamst belanget habe, dass Dieselbe nemblichen Dero allergnädigste Befelch dahin allergnädigst Ergehen zu lassen geruhen wolten, damit Ich ohne weithern Zeithverlust nit allein mit denen zu Einer armata behörigen requisiten, und vornemblich mit denen von Zeith zu Zeith Erforderlichen mittln zu Bestreittung des benettigten Proviants, Wochengelder, und andern nothwendigkheithen versehen, sondern auch mit dem verlangten succurs (wann gleich der Feind keinen herein bekhomben solte) dannoch umb so gewisser verstärkhet werden möchte, als sonsten absoluté khein gutter effect von gegenwerttiger Campagna zu verhoffen ist. dan E. K. M. habe Ich schon des öfftern allergehorsambst repraesentiret, wie dass der Feindt fast noch Einmahl so starkh als Ich, und Einmahl vonnethen, und Dero allerhöchster Dienst seve, dass man den Krieg in Italien mit allem vigor offensivé führen müeste, und auf solche weis wurde E. K. M. Eine starkhe ar mata weniger, als Eine schwache zu unterhalten kosten, mit welcher man in continuirlicher inaction wurde bleiben müessen, und aus dem Landt weder contributiones ziehen, noch sonsten leben khönen.

Der Printz von Anhalt hat von dem Khönig aus Preüssen seinen abgeschickhten Courrier wider zurukhbekhomben, und obschon durch disen Ersagter Khönig wegen hereinschickhung mehrerer Trouppen Einige difficulteten machet, so glaubet doch Erdeither Printz, dass dise leichtlich wurden zu beheben seyn, wan man von Seithen E. K. M. das negotium zu tractiren nit länger anstehen liesse; wobey Ich dann der allerunmaßgebigsten mainung were, dass man zu facilitirung des werkhs, indeme Erdeither Khönig ohnedas sein quantum in das Römische Reich stöllen, und selbem das Proviant selbsten verschaffen müeste, Ihme auf den Fahl der hereinschikhung gedachter Trouppen das Pro-

viant gratis versprochen, und anbey die hoffnung geben khönte, dass demselben auch darumben von Seithen Engell- und Hollandt Einiger Beytrag der Subsidien Erfolgen, und E. K. M. darumben an Ersagte Potenzen schreiben, und es effectuiren helsen wolten.

Ueber dises aber praeoccupiert mehr vermelter Khönig, dass Erwehnte subsidien für seine beraits hierinnen stehende trouppen mit iezt beriehrten potenzen dem tractat nach baldt zu Ende gehen wurden, und sobaldt aber als die abraichung derselben aufhören solte, Er auch sogleich sothane trouppen zurukhruessen wurde; Solchemnach dan bitte E. K. M. des weithern, im Ersten mit osst Ernenten Khönig unverlengt tractiren, im anderten aber an Engellandt sowohl, als hollandt vorleüssig schreiben zu lassen, damit Einesthaills zu weitherer Beyhaltung der alhier sich besindtlichen Preüssischen trouppen die verglichene subsidien fernershin abgeraicht, andern Thaills wegen hereinschikhung noch mehrerer Trouppen die Sach auf das allerschleünigste ausgemacht und richtig gestellet werden möchte. Womit etc. etc.

P. S. Auch schikhe Ich sogleich mit Eingehender nacht die aufgeladene Schiff, und requisiten, wie nit weniger die schwere stukh mit den samentlichen granadieren, und 1000 Füseliers, und denen beeden Herbevill- und Trauttmanstorff Dragoner Regimentern 5 miglien von hier aufwerths umb zu sehen, wie etwo alda mittlst Einer in der Adda gelegenen Insl, und nit so hochen Wassers, die passage daselbst unternomben, und die Bruggen geschlagen werden khönte etc. etc.

## 522.

# An den Herzog von Marlborough.

Brembate di Sotto le 14 Aoust 1705.

Monsieur etc. etc. Par le retour du Courier du Roy de Prusse, on at appris que S. M. faisoit quelques difficultés à l'egard des trouppes, qu'on luy avoit proposé d'envoyer encor' en Italie. Entre autres se trouvent les suivantes: Premierement, que S. M. n'estoit pas encore requis de nostre cour; Secondement, qu'Elle ne scavoit point les conditions, avec lesquelles on souhaitoit d'avoir ces trouppes,

et troisiemement, que venant à expirer en peu de temps le terme de celles. qui se trouvent actuellement en Italie. S. M. avoit plutost l'envie de les rappeller en cas, qu'on ne commenceroit pas de luv parler pour la prolongation du Traité. Quant au premier article: Je crois qu'entre ce temps la , nostre cour aura deia encheminé la negotiation, et pour le Seconde, comme le Roy mentioné n'a pas accompli son contingent, dont il est convenû pour l'Empire, il scauroit autant moins difficulter la demande, et à l'egard des conditions, on luy pourroit accorder de la part de l'Empereur le pain gratis, y joignant des puissances d'Angleterre, et d'Hollande quelque peu de Subsides, outre la prolongation du traité, dont il est question, et ainsi Je croverois, qu'on scauroit facillement venir a bût, et obtenir son consentement. Je prie donc V. A. de reflechir sur l'importance de l'affaire, et d'y appuver Son credit avec plus d'empressement, puisque sans Secours Je ne vois aucunement, qu'on pourroit esperer de cette guerre icy des bons Succés pour la cause commune.

Au reste Je luy donne part, que Je me suis remué, il y a quelques Jours, et J'ay fait deux marches forzées pour venir aux environs de Conceso, et Trezo, avec l'intention, de tenter le passage de l'Adda, comme même Je l'aurois entrepris, si Je n'avois pas esté empeché par des fatalités, et obstacles, dont Je ne puis pas faire le detaille. Avec tout cela Je tacheray, ou de le passer encore, ou bien de chercher quelqu' autre moyens, pour faire Jour a S. A. R. de Savoye, tant, qui sera humainement possible. En attendant Je souhaits a V. A. des heureux exploits pour sa gloire, et J'espere, qu'Elle me rendra Justice, en me croyant a jamais avec toute la sincerité, et veneration immaginable, Monsieur, de V. A. etc. etc.

## 523.

# An den Kaiser.

Veldtlager bey Treviglio den 17. August 1705. (Relasion der Schlacht bey Cassano.)

Etc. etc. Gleichwie E. K. M. Ich in meiner untern 13ten dises an Dieselbe abgelassenen allerunterthänigsten relation Per PostScriptum allergehorsambst angehenkhet habe, dass Ich sogleich ein Detachement von denen sambtlichen Grenadieren, und 1000 Füsilliers, dann beeden Herbeville- und Trautmanstorffischen Dragoner Regimentern, mit denen aufgeladenen Schüffen undt Brukhenrequisiten an die Adda hinauf abschikhen und mitelst einer alda besindlichen Inssel, die passage nochmahlen tentiren wolte, Also hatte Ich es auch noch selbige nacht bewerkhstelligen lassen, dergestalt, dass gedachtes Detachement mit sambt den Tag an dem bestimbten orth undt Ende sich einfunde, undt die gelegenheith zu sothanen Brukhenbau, umb so favorabler ware, als der Feindt in seiner längst der Adda gezogenen Linie sehr wenig Leith - in einem gewüssen Pallast aber Paradiso genannt (welcher ungefähr Einen halben Canonschufs weith davon gelegen gewesen) nur eine französische Battallion nebst etwas wenigs zu Pferdt stehen hatte; einfolglich man ehe derselbe verstärkhet werden könte, den Bruggenbau, gleichwie Ich dessen versichert worden, in wenig Stundten hätte versertigen, und volbringen können. Nachdeme aber Ein und andere Brukhenwaagen, durch eine besondere fatalität unterweegs zerbrochen, undt man, bis dise widerumb repariret worden, sich etliche Stundt aufhalten muste, so kunten auch die Schüff nicht ehender als bis gegen 10 undt 11 Uhr mittags anlangen, undt ins Wasser gebracht werden: Man hat zwar immitelst den Feindt aus seiner Linie chargieret, undt an dem Fluss Posto gefasset, auch daraufhin ersagte Brukhen zu schlagen angefangen; weillen aber die Schüff gar zu klein, der Flus hingegen zu rapid, so ware es beraits 5 Uhr gegen den Abendt, ehe man einsmahl, nur 2 oder 3 Schüff mit Bestandt hatte schlagen können, inzwischen aber hat der Feindt Zeith undt gelegenheith gewunnen, sich von oben undt unten zu verstärkhen, gleichwie dan auch der Duc de Vendosme selbsten, welcher Jüngsthin Berichtermassen, mit etlichen Regimentern Jenseiths im herauf marche begriffen gewesen, unter diser Zeith anlangte, und man seine Dragoner in follen Lauff, nicht weniger auch andere Trouppen nachkomben sahe.

Ob Ich nun schon bey solcher Beschaffenheith wohl abnemben könte, dass mit der passage fast ohnmöglich, und zuvorderist, da man mich nit versichern khunte, dass die Schiff in disem reissenden Wasser die Cavalleria und artiglerie tragen wurden, zu reussiren ware, indeme Jenseiths nur eine kleine ebne von ein- oder andern hundert schritt ware, und der feindt die höhe, wohinauf nur 2 kleine schmahle weeg gegangen, durch welche 2 Mann aufs Höchste nebeneinander passiren könten, sonsten aber anderer orthen impracticabl ware, durchgehents besezet, undt occupieret, auch einige Stukhl darauf gepflanzet hatte, so liesse Ich nichts destoweniger, mit der Brukhenarbeith bis in die nacht forthfahren, undt selbe den andern Tag, des 15ten dises Vollendts ausmachen, auch ein Teste du Pont Jenseiths anlegen, umb den feindt völlig dorthin zu ziehen undt zu am usiren: Inzwischen aber gabe Ich Befelch, dass die armée, welche Bereiths hinauf a van cieret ware, widerumben in das alte Laager nach Brembato Zurukhgehen, undt allein die anfänglich unter dem Königlich Preyssischen General Major von Stillen dahin abgeschiekhte Grenadier undt 1000 fusilliers alda stehen bleiben, sodann in der nacht die erdeithe Brukhen abbrechen, undt was füglich wegzuführen mitnemben, das übrige aber ruiniren undt hernach der armée mit Manschafft und artiglerie folgen solte, als wie es dan auch vollzogen wurde.

Ich aber marchirte andern Tags den 16ten bey angebrochenen Tag mit der armée in 2 Collonen gegen Treviglio. in der meinung, weillen der feindt grossen Theils sich gegen Unsere Bruggen gewendet hatte, hinabwerts zu gehen, und Ihme zu pra eveniren; Da nun solchergestalten Unsere avantguarde mit dem Vorausgegangenen Obrist undt Generalquartier Meister Baron v. Rieth in die gegendt gedachten Treviglio avancierte. Traffe Dieselbe auf die feindliche fouragiers, Hauete Zimblich vill davon nider, undt brachte noch eine grössere Anzahl gefangener, nebst Villen Pferdten undt Maulthier ein, durch welche man Vernambe, dass der Grand Prieur mit etlich 20 Battallionen, undt 30 Esquadronen disseiths der Adda bey Casano, undt zwar zwischen Derselben, undt einen andern in practicable n Canal stundte; worauf Ich meinen Zug mit der armée continuirte, undt auf der grossen Strassen in die pleine Zwischen Jeztgedachtem Treviglio und Cassano anmarchirte; daselbsten aber anhielte, undt die armée in Battaille formirte, mit der resolution den feindt zu attaquiren; solchemnach also, undt wie Alles formirt, auch die artillerie

eingetheillet ware, liesse Ich in dem Nahmen Gottes, ohngefehr umb 1 Uhr nachmittag die armada in Battaille gegen den feindt anrukhen, also dass man umb ein Halbe 2 Uhr zu sechten ansienge. Es ware der angriff so dapfer als erwintschet, der feindt poussieret; man gewane auch die Bruggen rechter handt über den Canal ritorta, weillen aber der feindt sich recolligierte, undt mit allen gewalt auf die battaglionen lossgienge, welche über die Bruggen, und durch das Wasser des canals schon gesezet hatten, wurden zwar dise obligieret, sich widerumb herüber zu ziehen, man repoussirte aber den feindt, undt Es gienge das starkhe feuren von beeden Theillen, dis- und Jenseits des canals von neuen an, welches abermahlen Eine gutte stundt unaussezlich gewehret, man avancirte auch widerumben über die Bruggen, und durch das Wasser des canals dergestalten, daß der feindt auf unserem rechten flügl bis an: und über die Adda zurukhgeschlagen, ins Wasser gesprengt, undt seine Dragoner gezwungen wurden, von Pferdt zu springen. Dieselbe lauffen zu lassen, undt sich über Halfs und Kopf, in den vor seiner Brukhen gehabten Teste du Pont zu Salviren. Auf unsern linkhen flügl gienge es unter der ungemainen Tapfern anführung des Printzen v. Anhalt, als woselbsten die löblichen Khöniglich Preussische Trouppen gestanden, nicht minder so dapfer als auf dem Rechten zu, imassen daselbsten etliche Battaillon en vom feindt beraihts Chiamada geschlagen, nachgehendts aber das gewöhr wider Ergriffen, weillen unsere battaglions darumben Einander nit secundiren khönten, dass Einigen darvon im wasser ihre munition nass - und unbrauchbahr worden; Es hat also der feindt daselbsten nicht völlig verjaget werden können, weillen Er alda mit Zweyen andern Canalen bedekhter stunde, man passierte zwar den einen, und wolte auch durch den andern setzen, Er ware aber so Tieff, das ohnmöglich durchzukomben ware, wie dan vill Leith die aus zu grosser Begird zum fechten darein gesprungen, undt auf alle weiss zu passiren glaubten, Erdrunkhen seynd; in diser Positur nun blibe man über 3 Stundt stehen, ohngeachtet der feindt aus seinem Teste du Pont, undt aus dem Jenseiths gelegenen Schloss, aus Stukh undt kleinen gewöhr ein starkhes fevr machte: nachgehents aber befahle Ich die Trouppen widerumben abmarchiren, undt über den Canal in das ausgestekhte Laager einrukhen zu lassen.

Es ist nicht zu beschreiben, was für ein grosses feyr, dergleichen Ich noch niemahlen gesehen, beederseiths undt ohne aufhören gewesen seve, es kunte aber dises nicht so starkh undt gross seyn, als dapfer undt ohnglaublich die gantze hierseithige Kayserliche und allyrte armée von dem Obern bis zum nidrigsten gefochten hat, massen von der Infanterie die Leith battaglion en weiss in dem canal gesprungen, und selbigen durch das Wasser bis auf den hals, und vor des feindts Erschrökhlichen feur passieret, nachgehendts auch, ungeacht Ihnen gewöhr und munition an dem leib völlig nafs worden, und destwegen fast nicht mehr schiessen khönen, den feindt dennoch abermahlen zurukhgeschlagen und verjaget haben; Es fordert also meine allerunterthänigste schuldigkeith E. K. M. selbige sambt und sonders Högst löblich anzuriemben. Ja Es ist sich noch mehres zu verwundern, wie der feindt aus disem so Vorthlhafflen posto (wo Ihme fast nicht bevzukomben gewesen, nachgehendts aber durch sein doppeltes feur von stukhen und kleinen gewöhr aus Casano soustenirt wurde) sich habe khönen schlagen lassen. Zumahlen man auch währender action durch gefangene und überlausser vernomben hatte, dass der Duc de Vendosme mit dem mehristen Theill seiner oben hinauf al Paradiso bey sich gehabten Trouppen noch Zeitlich genug zu dem Succurs angelanget ware.

Der Eigens abschickhende Generaladjutant Graff Palffy wirdet zwar Deroselben mündlich über ein und anderes mehr umbständliche allergehorsamste nachricht Erstatten, die ausführliche particularien aber werde Demselben demnechsten allergehorsamst nachsenden, dan man waiß noch nit aigentlich was, undt wie vill beederseiths gebliben seyn wird. Von denen unsrigen Generalen ist der General der Cavallerie Graff v. Leiningen todt; blessieret aber seynd der General Veldtmarschallleithenant Graff v. Reventlau, Prinz Joseph v. Lothringen, der Printz v. Württenberg, und GeneralWachtmaister von Harsch. Der übrigen officieren undt Gemainen, sowohl von Todt, als blessirten wird Ebenfahls Eine ordentliche Specification mit nägsten folgen. Der feindt hatte zwar 3 stukh stehen lassen, welche

die ganze Zeith in unsern händen gewesen waren; allein man kunte Dieselbe, weillen vill von unsern artiglerie pferdten Erschossen worden, nicht forthbringen, sonsten aber was man an bagage, Pferdt und Efsln, Standarten, fahnen, undt andern feldtZeüchen erobert, khan man ingleichen noch nit Specificé wüssen, Eine grosse menge aber sahe man in der adda ligen, und die anzahl deren bis dato Eingebrachten gefangenen, an Officiers und Gemainen belauffet sich schon auf Eine Zimbliche Zahl.

Welches dan alles ist, was E. K. M. Ich hiemit in höchster Eyll dermahlen allergehorsamst erindern kan; Ich aber werde Gott dem Allmächtigen den schuldigsten Dannkh zu sagen, diser Tagen das gewöhnliche Te Deum halten lassen, und zum Beschluss recommen diere Ich mich sowohl als die gantze armada zu Dero Allerhöchsten Kayserlichen Hulden undt Gnaden, undt ersterbe dabey in allerunterthänigkeith etc. etc.

P. S. Auch khomben von Unsern Regimentern noch immer mehr und mehr feindtliche fahnen, und standarten Ein; Es würdet auch dessen Verlust durch die Einbringende gefangene, deserteurs, und andere Khundtschafften immer grösser; und weillen nun obgedachtermassen durch den Todtfahl des herrn General Leiningen dessen untergehabtes Regiment vacant worden; So habe E. K. M. den Obristen Reysing hiemit nochmahlen zu Dero Allerhöchsten Gnaden in Unterthänigkeith recommendiren, und Dieselbe bitten wollen, Sye geruhen Erdeithen herrn Obristen Reising vor andern mit gedachten Regiment allergnädigst zu begnaden.

## 524.

# An den König von Spanien.

Treviglio den 17. August 1705.

Etc. etc. Es werden vermuetlich E. K. M. schon über Meer die vorleüflige nachricht vernomben haben, was für Eine scharffe action den 16. hujus nägst bey Cassano zwischen denen beeden arméen vorbeygangen seye. Nun wuste Ich zwar, daß Es meiner allergehorsambsten schuldigkeit obgelegen ware, Derselben alsogleich durch Einen expressen Hierüber die undterthänigste relation zu Erstatten, allein Ich fande nicht, wie, und wordurch

Es am sichersten hette bewerkhen khönen. Ich lasse danenhero gegenwärttige Zeillen mit sambt der Inligenden Beschreibung untern copert des Graffens von Goes über holland fortlauffen, und thue Deroselben in allerundterthänigkeith congratuliren, daß Gott der allmächtige denen gerechten waffen disen so gliekhlichen Succes verlihen habe. Der tag ware glorios, und die action bluettig, worüber der Verlust des feindtes täglich grösser wird, also zwar, daß vill verläßliche nachrichten versichern, Er hette allein zu Cassano bey die 7000 und Etliche hundert begraben lassen, zu geschweigen der blessierten, welche auch in unbeschreiblicher menge sich befinden, und daß Ihme daneben fast alle seine bagagen theils durch blindern, und Theils in dem Wasser der Adda zu grundt gangen wären.

Es ist zwar nicht ohne, daß auch unserseits der Verlust zimblich Hoch sich belauffe, Zumahlen solcher auf 4000 Mann Zwischen Todt, und blessirten sich Erstrekhet, allein Es ist sich gleichsamb zu verwundern, daß die Zahl in Erwegung des Erschröckhlich langen feüers nicht noch grösser seye. Ich bin zwar darbey unter andern Generals Persohnen in Etwas blessiret worden, Jedoch von so wenig gefahr, als mich bis dato die Wundte nicht gehindert hat, an dem Kayserlichen Dienst Einen moment zu verabsaumben.

E. K. M. geruhen mir indessen die consolation Deroselben Högsten Hulden und Gnaden anvorzuhalten, als zu welchen mit tieffester Submission mich Empfelle, undt Ersterbe etc. etc.

## 525.

# An den Herzog von Savoien.

Trevillio ce 17. Aoust 1705.

Etc. etc. Apprés avoir esté dans une impatience tres grande, par ce que Je n'avois aucune nouvelle de V. A. R. depuis le 19. Juil-let, J'ay eu a la fin l'honneur de recevoir les Siennes (il y a trois Jours) du 31. passé, et 7. de ce moys 1) avec le duplicat de cel-

¹) In disem letztgenanten in Chiffern verfasten Schreiben aus Turin vom 2. August, drückt sich Victor Amadeus

lescy Mais comme V. A. R. verra par la cy-jointe relation les mouvements que J'ay fait depuis le 10. du courant, et ce, qui est

folgendermassen aus: Etc. etc. »J'ay receu vos lettres du 18, 28. set 31. du mois passe, Vous ignorés pas avec quelle peine je rois »jusques a cette heure de poursuirre vos operations. Cependant on est Dici très reserré. Les Ennemis passerent hier l'Esture, et campent »aux environs de la Venerie. Ils doivent certainement entreprendre »le siege de cette ville, ils attendent encore 64, pieces de l'Artillerie » le 24, livres de Suse, ou elles sont actuellement; ils attendent aussi »15 Battaillons des Serennes, et autres cotes maritimes outre 6 autres »Battaillons qui doivent arriver de jour en jour d'Italie, ils seront en pestat a ce qu'on m'assure de commencer le siege aux premiers jours »de Septembre, C'est une grande fatalité qu'une Armée qui a couté stant de peines et de soins, et qui devoit nous soulager, des le commencement de mars ne l'aye encore fait en aucune maniere, quoyque rous soyons presqu'a la moitié d'aout. Je ne scais pas mesme le onombre de vos troupes et par la de vostre inaction je juge que rous sestes inferieur a l'ennemy; il faut absolument qu'on vous renforce; » l'en ecris fortement a Vienne, mais l'on a besoin de vos directions set de vos soins pour le faire effectuer. Il u a encore des troupes dans »la baviere qui sont plus à portée, et il en doit avoir aussi quelques-»unes de S. M. J. dans l'empire qu'on pourroit tirer. Vous en estes sinformé mieux que personne, et au cas qu'il ne fut pas praticable » d'avoir cellescy, il faudra tacher en toute maniere d'avoir un autre »corps de ses alliés, c'est l'Electeur valatin qui les accordera facilement setant si attaché aux interests de l'Empereur, en leur accordant quel-»ques avantages dont S. M. J. peut tirer de si grands profits, Cependant si entre cy et ce temps la vous ne tachez de combattre l'Ennemy, ou »de passer l'Adda, je ne vois aucune ressource pour moy et il faudra »enfin m'abandonner aux ennemis après avoir soutenu pendant deux selés et un hiver tous leurs efforts avec une poignée de monde, et avoir »aussi essuyé pendant ce temps la, une continuation d'inobserration »des promesses si solenelles, et veu preferer l'année passé l'acquisition »de Landau au secours d'un allié qui avoit tout sacrifie, contre le pre-»mier obiect de touttes les Ligues et que la bonne fois exige, qui est »quand quelqu'un des alliez est opprime de le secourir avant que de »songer a des conquêtes, comme l'on a fait, Vous scarés ce que je »vous ay mandé a l'égard du depart du Maréchal Starnberg, il y »persiste toujours particulierement si les ennemys viennent a Turin; senvoyer moy un ordre positif pour le tourner de cette pensée, car je »suis resolu de l'empecher de partir quand meme je devray me servir »de la violence. Je suis etc. etc. «

arrive hier entre les deux armées. Je n'entre pas en detaille, pour repliquer mes precedentes, dont Je me suis donné l'honneur de representer a V. A. R. l'estat de mes affaires. Je joins seullement a la relation, qu'un de ces Jours Je fairay chanter le Te Deum pour remercier le bon dieu de l'heureux succès qui est autant plus remarquable, puisque tout l'armée ennemie estoit au combât, ce que Je ne scavois pas auparavant, et voyant le terrain, ou les ennemys estoient battûs, il le semble quasi impossible pour la situation, dans la quelle ils estoient tres avantageusement postés. Selons les avis. que Je viens a recevoir par des prisonniers, deserteurs, et d'autres differents endroits, sa perte est tres considerable, et sa confusion estoit si grande que beaucoup de ses Trouppes avec une grande quantité des bagages se noverent dans l'Adda. Nos regiments apportent encore quelques Estendarts et drapaux, et on trouve aussi plusieurs prisonniers entre officiers et Soldats ennemys. V. A. R. peut Juger, que de nostre côté l'affaire se ne sera pas passe sans perte, car le feu estoit terrible, et incroyable de part et d'autre. J'ay esté blessé. mais sans danger. Le Courier quil aura l'honneur de presenter a V. A. R. la presente, a passé chez moy de Vienne, il porte des depeches de la Cour pour V. A. R. 1) et entre autres une remise de 100.000 fl. avec un ordre positif pour rapeller le Comte Guido de Starnberg, dont Je viens assuré que cela s'estoit fait par le consentement de V. A. R. Mais comme difficellement le dit marechal pretendra partir sans la permission de V.A. R. ainsi ce ne tienne qu' a Elle de le laisser aller, ou non, selons la conjoncture des ennemys, ou meme de Sa propre volonté, ne doutant pas que S. M. J. sera fort contente de ce, que V. A. R. disposera a son égard. Au reste Elle aura deja veû de mes precedentes la diligence que J'ay fait pour avoir bientost un Secours icy. On me le promets de la cour, et aussitost que Je me pourray remuer avec l'armée, Je poursuiveray ma routte vers le Pô, pour voir, s'il y aura possible, de le pouvoir passer. Il n'est pas a douter, que les difficultés, et obstacles seront fort grans, mais V. A. R. soit assure, que Je n'oublieray rien de ce qu'humainement sera possible. Je l'avvertiray de toute ce, que Je pourray entreprendre, et en attendant Je la Supplie de la con-

<sup>1)</sup> Von hier an in Chiffern.

tinuation de Ses hautes graces, estant avec très profond respect, et fidelité plus, que personne au monde etc. etc.

P. S. Pour mieux informer V. A. R. de tout ce, qui est arrivé de temps en temps, pendant cette campagne, J'ay trouvé bon de depecher avec le Courier le Collonel St. Hipolite, et Je luy joins aussi la liste des officiers ennemys, qu'on a fait prisoniers, et qui se sont trouvés Jusqu'a cette heure etc. etc.

#### 526.

# An den Herzog von Marlborough.

Treviglio le 17. Agust 1705.

Etc. etc. V. A. me pardonera, si Je ne luy ecris pas de propre main, estant ma blessure qui me l'empeche, quoyqu'elle ne soit pas dangereuse. Par la cy-jointe relation, que J'ay fait faire en hâte, V. A. verra, ce qui est arrivé hier entre les deux Armées. Un de ceux Jours Je fairay chanter le Te deum pour remercier le bon dieu de l'heureux succés, qui est autant plus remarquable, puisque tout l'armée ennemie estoit au combat, ce, que Je ne sçavois pas auparavant, et voyant le terrain, ou les ennemys estoient battûs, il le semble quasi impossible pour la situation, dans la quelle ils estoient postés tres avantageusement. Selons les avis, que Je viens a recevoir par des prisonniers, deserteurs, et d'autres differents endroits, sa perte est tres considerable, et sa confusion estoit si grande, que beaucoup de ses trouppes, avec une grande quantité des bagages se noverent dans l'Adda. Nos regiments apportent encore quelques Estendarts, et drapaux, et on trouve aussi plusieurs prisoniers entre officiers et soldats ennemys. Ou peut Juger que de nostre côté l'affaire se ne sera pas passé sans perte, car le feu estoit terrible, et incroyable de part, et d'autre. V. A. me fasse l'honneur de me croire plus que personne au monde avec sincerité, et respect etc. etc.

## 527.

## An den Kaiser.

Treviglio den 27. August 1705.

Etc. etc. Yber die durch Dero Generaladjutanten Graffen v. Palffy lezthin allerunterthänigst überschiekhte relation, Thue Ich nun auch dessen continuation sambt der lista aller Todten und blessirten allergehorsambst hiebeylegen, und ob zwar deren Zahl auf Zimblich vill sich Erstrekhet, so ist doch fast ein Wunder, dass solche in Erwegung des unbeschreiblich - starkh und lang gethaureten feurs nicht noch grösser seve. Von seithen aber des feindts confirmiret sich sein Verlust Immer stärkher, wie dan undterschidliche nachrichten und Insonderheit die Bauren, und Inwohner von Cassano mich versichern, dass allein aldorten an todten bey die 7000 und Etliche hundert wären begraben worden, zu geschweigen der blessirten, welcher auch in Einer unglaub-Ich habe nun seithero mit hinwegbrinlichen menge bestünden. gung der Unsrigen aus abgang der fuhren die gröste miehe gehabt, und seynd deren noch Etliche hundert alhier, welche Ich zwischen heindt und morgen auch vollendts fortzubringen trachten lasse: Yber dise aber muess Ich noch dieJenige, welche der feindt nach der handt da und dorten in denen diekhen gebüsch - abweegen, und Wasser gefunden, wie nicht weniger die andern gefangenen, die Er mir nach gepflogener Abrechnung, und getroffener convention annoch schuldig ist, Erwartten, und bis dahin, dass dise angelanget: sodan auch mit Ihnen das nöttige disponieret habe, khan Ich mit der armée mich nit movieren, obschon meiner blessur halber, Ich daran nit verhindert wurde, welche bis dato nichts verursachet hat, dass an Dero Dienst Etwas ware verabsaumbet worden.

Es wird indessen zufolge meiner seitherigen relationen der obernente Graff Palffy unter andern über die 3 puncten, nemblichen des Succurs, geldt, und ledernen schüffen Ein mehres mündtlich allerundterthänigst remonstrieret haben; Solchemnach also, gleichwie Eines mit dem andern dergestalten nottwendig, und unumbgänglich Erfordert wird, da Ich widrigens weder zu Subsistieren: noch mich zu manuteniren: weniger zu operiren in standt seyn wurde; Als bitte E. K. M. allergehorsambst, Diselbe geruhen der sachen umbständten also tieff zu hertzen zu fassen, Zumahlen hieran alles gelegen ist, wan anderst E. K. M. von diser Campagna: und villeicht auch mit solcher des disseitigen ganzen Kriegs Ein guettes Endt gewärttig seyn wollen.

Meines Orths solle Es zwar mit der hülff gottes an nichts Erwinden, und Speculire Ich tag und nacht, wie mich behelffen

möge, allein ohne geldt: ohne bruggen: und ohne fuhrweesen, khan Ich nit fortkomben, umb sowohl für die armee das Brodt: als Etwelche schüff zu passirung der Flüss und Wasser nachzu-Wie aber die lezte rimessa der 200,000 fl. reparführen. tieret: und wie weith solche Erkleckhlich ware, habe Ich schon verwichen E. K. M. allerundterthänigst Entworffen. Nun sevnd durch die vorgegangene action die Ausgaben wegen der villen blessirten und Ein merkhliches vermehret worden, und wan Ich dise. sonderlich die arme officiers nicht so mieseelig als unverandtwortlich hette verderben lassen wollen, so khönte Ich nit anderst als dass selbigen mit Ein oder andern monathsoldt bevspringen mueste, mithin aber bleibet nun schon würkhlich kein Pfening in der cassa übrig, und nirgendts ist auch kein Magazin verhanden, dan aus mangel der mittel hat man bis dato nicht Einmahl die tägliche consumption- zu geschweigen, den geringsten Vorrath auf Etliche Wochen oder monath Erzaigen khönen. solchergestalten aber, dass man von Tag zu Tag die früchten umb das Paahre Geldt in Zwey und dreyfachen Preiss Erkhauffen, unter Einsten an orth und stell transportiren: sodan zugleich vermahlen und verbachen solte, wird so wenig Bestandt haben: als nit möglich seyn khönen, dass auf solche Arth diser Krieg möge geführet werden, oder E. K. M. darvon Einen gliekhlichen Success zu hoffen haben. Ich befinde mich danenhere in meinen Gewüssen verpflichtet, daß Alles dises Derselben hiemit nochmallen allerundterthänigst vorstellen solle.

Sonsten hat sich zwar vorgestern in der nacht der GeneralfeldtZeügmeister Baron v. Bibra Krankheit halber nacher Bergamo tragen lassen, Kaumb aber, als Er aldorten angelanget,
ist Er todtes verblichen, E. K. M. aber haben an Ihme, sonderlich
bey gegenwärtigen conjuncturen vill verlohren, und Ich bin
nunmehro bey der Hiesigen Armée ohne feldtZeügmeister, und
ohne Generalen der cavallerie.

Ich wais auch Derselben keinen vorzuschlagen, welcher hereintaugen könte, dan die daraustigen Subiecta seyndt E. K. M. von selbsten allergnädigst bekandt, und also ist Es zu Dero Dienst in allweeg vonnötten, dass E. K. M. zu überlegen, und zu reflectieren, allergnädigst geruhen möchten, was Sye darinfahls für Eine resolution zu sassen, und mir zu bedaiten belieben wolten.

Es hat sich ingleichen wegen gähling zuegestossener hitzigen Krankheit der Prinz v. Anhalth gestern nacher Brescia bringen lassen; Also wan auch mir Etwo durch unpäßligkeith, oder durch blessur: oder durch andern Zufahl Ein Ungliekh widerfahren möchte, oder auch sonsten nach vollendter campagna nach Dero Kayserlichen Hoff mich zurukhbegeben müeste: mithin Er Prinz Anhalth zugegen ware, so wurde Es in dem hiesigen command o Grosse inconvenienzen und difficultäten absetzen, dan Eines Theils ist Er in seines Königs Diensten von Höchern Rang und Charge, als Einer deren dermallen hier anwesenden Kayserlichen Generals Persohnen, andertentheils aber weder gewöhnlich, noch rattsamb, daß Ihme als Einen allyrten Generalen das völlige Commando übergeben bleiben könte.

Weillen in übrigen bev der gestrigen ordinari die nachricht Eingeloffen, ob hette der F. M. Comte Herbeville wider die rebellen Einen gliekhlichen streich gethan, und Ich zu Gott Hoffe, Es werde sich solcher dem wunsch nach verificieren, Als Thue Ich vorleuffig E. K. M. in allerundterthänigkeith darzue gratuliren, beynebens bitten, Sye wollen Hieraufhin mitlst Dero Allerhögsten Authorität von sothanen gliekhseeligen Anfang der operation profitieren, und selbe dergestalten poussieren machen, damit man denen rebellen umb sich recolligieren zu khonen, keine Zeith lasse, sondern selbige mit aller for za verfolge, sodan bevorderist gegen, und über die Theyss Entweder mit der ganzen armée, oder mit Einen genugsamben detachement zu penetriren trachte, damit andurch sowohldenen dortseitigen bedrängten Plätzen: als dem feldtmarschallen Comte Rabuthin in Sibenbürgen nach aller menschenmögligkeit Lufft gemacht: und Endtlich sve die Rebellen mit Ernst und schärsfe gezwungen werden möchten, dermalleins auf raisonable conditiones sich mit dem friden Zur ruhe, und devotion zu beguemben, widrigens beförchte nit unzeitig, Es dörffle der türckh noch Ehender mit in das spihl komben, Als man Es de facto glauben thätte.

Wofern nun aber mit göttlichen Beystandt (wie zu Hoffen ist) Dero gerechte waffen weiter hinvortringen wurden, so müeste man Insonderheith all-schleinige Vorsorg ratione des Proviants fürkheren, massen bekandt ist, daß in keinen Einzigen Platz nit Einmallen die Tägliche notturfft, weniger der geringste Vorrath verhanden: noch auch für die feldt Miliz selbsten an keinen orth die Magazins Eingerichtet seven.

Zum Beschluss undterfange mich zwar E. K. M. meine lezte raccommandation wegen des vacanten Leiningischen Regiments für den obristen Reysing in Undterthänigkeith zu widerhollen, Allein, wan Dieselbe Villeicht Inmitlst meinen neülichen Unmaßgebigen Vorschlag, umb nemblich dem Graffen Trauttmanstorff Eine pension, und sein Regiment hingegen Ihme v. Reising zu verleihen, allergnädigst beliebet hetten, so glaubte Ich dises ware das böste expediens zu Dero Dienst, dieweillen sonsten sothanes Regiment unfählbahr zu Grundt gehen wurde, wan offternanter von Reising von selbigen hinweggkomben, und Es dem Erdaiten graffen von Trauttmanstorff gelassen werden solte.

Auf solchen fahl aber, und wan Er von Reising mit disem begnadet wurde, so thätte Ich wegen des andern, nemblich des Leiningischen Regiments, für den obristen v. Pfesserkorn vor allen andern praetendenten allerundterthänigst zu intercediren mich undterstehen, und zwar umb so vill nachdruekhsamber als Er von dem Herzog zu Savoye, und seldtmarschallen Starnberg stättshin sehr Hochgerüembet, und inständig raccommandieret wird. Womit auch mich etc. etc.

#### 528.

# An den Baron Castellan (in Lüttich).

Trevillio le 21. Aoust 1705.

Monsieur etc. etc. Je Vous suis redevable de trois reponçes, scavoir de Vostres lettres du 30. passé, 2 et 6 me de ce moys, la raison estant, que Je fus ou en continuels mouvements avec l'armée, ou tellement occupé, que Je n'avois pas le loisir, de pouvoir faire ces depeches de correspondances. Vous aurez pourtant deja appri, ce qui est arrivé entre les deux armées le 16: courant; Ors Je Vous joins icy tout le detaille de l'affaire, lequel deviene tous les Jours plus importante pour la perte, que les ennemys ont faits, quoyque celle de nôtre coté soit encore assez considerable, mais pas si grande, qu'elle ne devroit estre de plus a proportion du feû, qû

estoit terrible, et incroyable de part et d'autre. Du reste Vous raisonnés tres Juste sur ce, que regarde la jalousie, dont Vous m'avez marqué vostre crainte, et il est constant, que de là, et par des autres circonstances ne puissent arriver que de facheuses contretemps pour la cause commune. Je veu cependant esperer le mieux, autant plus, que peut estre a l'heure, qu'il est, les operations de l'Empire auront aussi commencés avec bon Succés. Je Suis dans une parfaite estime Monsieur Vostre tres affectioné a Vous servir etc.

#### 529.

### An den Grafen Tarini.

Trevillio le 21. d'Aoust 1705.

Etc. etc. La derniere, que J'ay receu de Vos lignes, estoit datée du 12. courant. Entre ce temps la le Comte Palffy sera arrivé a Vienne avec la nouvelle de ce, qui s'est passé entre les deux armées le 16<sup>me</sup> prest de Cassano. J'envoye aujourdhuy a Mr. le Marquis de Prié la relation de l'affaire; et luy prie de redoubler asteur ses soins pour le secours de cett'armée, en Monde, et en argent. Je n'en doute point Monsieur que Vous fairès de meme, connoissant la neccessité, quil y est. Pour ce, que Vous me mandés pour le deux Regiments de l'Empire, Je n'en scais encore rien, et il faudra aussi attendre pour les 1200 hommes de la baviere, ce, qu'on pourroit disposer a leurs egard selons les circonstances de ce pays la. Je Vous suis obligé des nouvelles, dont Vous avez bien voulu m'en faire part, et Je m'en rejouis particullierement pour celle d'Onghrie, ajant beaucoup de passion pour recevoir bientost les particularités. Croyez moy au reste parfaitement etc. etc.

### 530.

# An den Bischoff zu Würzburg.

Treviglio den 23. August 1705.

Hochwürdigster fürst etc. etc. Euer Liebden werden nunmehro schon vernomben haben, wie dass Gott der allerhögste Verwichenen Tagen alhier in Wällschlandt den Kayserlichen GeneralfeldtZeügmeister herrn Baron v. Bibra aus disen Zerganglichenin das Ewige Leben abgefordert habe. Seine hinterlassene frau wittib begibet sich nun zurukh in das teitschlandt, und hat an mich verlanget, Ich möchte selbige in Ihren dermalligen bedriebten Zustandt an E. L. mit meinen Zeillen beglaitten; Also habe Ihr auch umb so weniger Entgehen wollen, Als Erstlich mir bekandt ist, was für grosse a estime E.L. an sich selbsten von dem gottseeligen herren Generalen getragen haben, und andertens, Wie billig Es seve. dass derenJenigen hinterlassene Wittibe - und Familien in absonderliche consideration gezogen werden, welche sich durch lange Jahr nach pflicht und Eyfer umb des Kaysers: Reichs: und publici Dienst meritiert gemacht haben. Es gebühret demnach diser unsterbliche ruemb mit aller gerechtigkeith Ihrem in Gott ruhenden herrn Gemahl, und Ich bitte dahero E. L. alles nachdruekhsamben Ergebensten fleisses. Dieselbe geruhen Derselben sambt Ihrer bedriebten familiae Dero Hoche Güette, und GnadensGewogenheit also gnädig und willfährig angedeven zu lassen, als wie Sie darinfahls Ihren und der Ihrigen drost Einzig und allein darauf steiffen thuet: Sye belieben mir beynebens an die handt zu geben, wo Ich auch zu Dero Hochwehrtesten Befelchen meine Dienerschafft comprobieren könte, gestalten in allschuldigster Begürdte zu beharren, und zu Ersterben Erwinsche etc. etc.

#### 531.

# An den Herzog von Savoien 1).

Trevillio ce 23. Aoust 1705.

Etc. etc. Celle, que V. A. R. m'a fait la grace de m'escrire du 13. de ce moys m'at été rendue hier au soir, et J'espere, que le Collonel de Ste Hippolite aura eû le bonheur d'avoir passé surement aupréz d'Elle avec le Courier, qui revenoit de Vienne portant des depeches pour V. A. R. et pour le marechal Comte de Starmberg. Elle peut iüger de la mortification, que J'aye de voir les transports du dit Marechal aller si loin. Il est vray, que J'ay connû depuis longtemps les extravagances de Son humeur capricieux, mais Je me

<sup>1)</sup> Meist in Chiffern.

ne serois Jamais immaginé qu'il avoit pû donner dans des traverses semblables. Je ne manqueray donc pas d'ecrir' a S. M. J. selons les ordres de V. A. R. quovque Je craigne, qu'il produira fort peu de remede, car a raison de Son age, et a l'egard de Son naturele assés brusque, J'ay peure, qui changera point de conduite, et que cependant V. A. R. aura toujours le deplaisir d'experimenter Ses emportements. Ainsi si J'oserois prier V. A. R. cela seroit, qu'Elle eusse la bonté de ne perdre pas encore la patience, et peut estre qu'en peu du temps les affaires changeront de face, et qu'alors il y aura les moiens de s'en pouvoir defaire de lui avec meilleure maniere, affin que ne puisse pas paroistre comme que l'on vouloit quasi abandonner les interests de V. A. R. et de Ses estats dans la conjuncture presente. Elle est de plus le maistre de le laisser aller, ou non, car quoyque l'ordre de l'Empereur soit positif, par lequel il vient d'estre rapellé cela ne s'entende pourtant, que par le consentement de V. A. R. Pour ce, qui est de l'affaire arrivée entre les deux armées le 16 courant Ell'aura eû les informations distinctes, par le mentioné Collonel de St. Hippolite, et depuis son depart tous les nouvelles me confirment, que la perte des ennemys soit tres grande, estant plusieurs, qui disent, que Seulement a Cassano ils avoient fait enterrer plus de 7000 hommes, outre la quantité des blessés, qui doit estre aussi incrovable.

J'avoüe que celle de nostre côté soit encor' asséz considerable, montant quasi à 4000 hommes entre tués, et blessés, mais a proportion du feû, qui estoit terrible de part, et d'autre, elle devroit estre plus grande. Les ennemys ont estés obligés de changer leurs camp a cause de la püanteur, et se sont postés a Rivolta Secca entre le canal, et l'Adda audessûs de Cassano. Pour moy Je n'ay pû encore me remüer avec l'armée faute des voitures, pour transferer les blessés, n'ajant aucun' endroit pour les metter' en sureté qu'a Pallazuolo. Il me faut encor' attendre ceux, qui sont auprèz les ennemys, et quils me renvoyent aussi nos prisonniers dont Je suis convent avec eux. Puis Je marcheray incessament, et verray, si le passage de l'Adda n'y pourroit encore reussir en quelque part, d'ailleurs. Je prendray ma routte vers le Pó, et J'y tenteray de passer, pour quelque prix que ce soit.

V. A. R. peut bien croire, que de mon côté Je fais tout ce, qu'humainement soit possible, et pour le secours, qui doit venir de

l'Allemagne, Jen ay repliqué mes instances par le Comte Palffi adjutant general, que J'envoya a Vienne, com'aussi par le Courier, que J'ay fait suivre hier.

L'on me donne des bonnes esperances de la cour, et meme Je doute autant mois de l'effect, puisque J'ay representé a l'Empereur plusieur foys, en luy disant tout claire, qui pourroit Jamais attendre un bon Succes de cette guerre, sans qu'on ait deux armées pour pouvoir agir offensivement du coté de l'Adda, et du celuy du Pó. Au reste Je diray a V. A. R. que de ses trouppes se trouvent deja icy plus de 80 hommes, qui sont desertés des ennemys, et com'ils viennent toujours plus, on les pourroit former en compagnies, et faire servir, s'ils avoient les officiers necessaires. trouve aupres de moy depuis la campagne passé le Capitaine Perrôt, auquel Je fais consigner tous ces gens la, mais estant' seul, il ne peut pas suffir a tous; ainsi Je crois, que V. A. R. me pourroit envoyer quelques officiers, et subalternes, affin de les pouvoir metter' a leurs tête, et qu'ils puissent avoir soins d'eux. Je la prie meme de me faire scavoir, si Elle ordonne, que le nommé Perrôt en puisse servir comme capitaine, et en attendant la dessus Ses ordres, Je tiens les hommes ensembles, en leurs faisant fournir la subsistance avec les habillements; Je suis en tres profond respect, et fidelité etc.

### 532.

# An den F. M. L. Grafen Daun ').

Treviglio den 23. August 1705.

Etc. etc. Ich habe aus meines herrn General Veldt Marschalleithenants von 13. dises ungern Ersehen, dass durch die continuirende ungereimbte manier des herrn F.M. graffens guido v. Stharnberg die Müss Verständtnus zwischen S. K. H. und demselben mehres anzuwachsen begühnen; Nun khene Ich disen üblen humor par experience so gutt als Meinherr F. M. L. da Ich meiner Seiths selbsten von Ihme vill habe übertragen, und ausstehen miessen; Er würdt sich aber nimmer mehr ändern, und man möge auch sagen, was man will, so ist sein humor nit mehr zu bröchen,

<sup>1)</sup> Chifferschreiben.

Einfolglich nit mehr dahin zu bringen, das Es Derselbe würdte lassen khönen; S. K. H. verlangen Ihme hingegen, besonders bey gegenwertligen coniuncturen, wo man wegen des attacques von Turin in starkher apprehension stehet, nicht wekhzulassen; Bey solcher Beschaffenheith aber ist khein anderes Mittl übrig, als dass Sye Ihres aigenen darunter waltenden Dienstes halber mit Erdeithen herrn F. M. umb so mehres noch Eine kurtze Zeith in gedult stehen, und, ob Ich mir leichtlich Einbilden khan, dass es Deroselben harth genug ankhomben werde, durch die singer sehen zu wollen, als widrigens, und wan man Denselben von dannen abziehen wurde, Dero noch übrige aufrecht stehende Landte selbsten in grosse consternation derentwillen gesezet wurden.

Der herr graff stehet darinnen als Kayserlicher General, und hat bey Einen sowohl als dem andern grossen credit, und solchemnach also würdet auch Derselbe bey S. K. H. bestendig darob seyn, und Sye bey gutten willen Erhalten, damit Sye dermahlen wegen ihres aigenen darunter versiren den interesse die gedult vorwalten lassen, den andern aber dahin verlaithen, und alle gelegenheith zu unterbrechen suchen, womit Er S. K. H. zum wenigsten kheine so starkhe disguti gebe, Einfolglich seinen hartten Kopf, weillen Ich wohl wais, daß es in Totum unmöglich ist, gleichwohl in etwas bröche, und mit mehr geziemender manier umbgehe; Ich remittire alles in meinen herrn F. M. L. und habe auch das Veste Verthrauen, Derselbe werde es solchergestalt in die weege zu richten wüssen, damit khein weiteres Unheill daraus entspringen möchte. Womit etc. etc.

## 533.

## An den Kaiser.

VeldtLaager bey Treviglio den 25. August 1705.

Etc. etc. Nachdeme Vorgestern dem Printzen Joseph von Lothringen, in der den 16. dises bey Cassano mit dem feindt vorbeygangenen glükhlichen action an seiner empfangenen Wundten, ein unverhofftes accidens dazugestossen, und Ihme die Haubt-Ader zersprungen, mithin sehr Vill Blut von sich gegossen hat, ist Er daraufhin heüth gegen Tag sehr exemplarisch, undt mit

grosser Standthaftligkeith (gleichwie auch sein Leben vollkhomben ware, und der gantzen Weldt zu einen spiegel dienen khan) in Gott seelig entschlaffen.

Diser Traurig undt unverhoffte Todtfahl, obligiert mich nun, E. K. M. alsogleich, durch gegenwärtigen eigenen Courier darvon die Allerunterthänigste nachricht zu Erstatten, undt es ist diser Printz nicht allein darumben, daß E. K. M. durchlauchtigsten Haus Er so nahe anverwandt zu seyn, die Ehre hatte, höchstens zu bethauren, sondern umb so mehres zu beclagen, Als E. K. M. an Ihme mit der Zeith einen gross - und vornemben Generalen wurden gehabt haben, dan seine Bravour wahre ohnvergleichlich, undt die application in Militaribus so Eyfrig, daß Derselbe Tag undt nacht nach nichts anders getrachtet, als sich zu Deroselben Allerhöchsten Kriegsdiensten mit ungemeiner Begürdte qualificieret zu machen.

Es seyndt hierdurch dessen Beede untergehabte Regimenter vacant worden; Bey dem zu Pferdt stehet der Obrist Graff Breiner ein Officier von stattlichen qualiteten, auch grosser Bravour, undt der ersagtes Regiment bereiths 4 Jahr mit allem Lob Commandieret, auch dise Jahr hindurch, Vill schöne a ctiones gethan, undt sonderlich so lang das Regiment in Piemont stehet, allen occasionen gegenwärtig gewesen, auch meistentheils in denen Leztern die avantguarde - mithin sehr Tapfer sich signalieret hatte: Ich habe zwar den Obristen Pfefferkorn E. K. M. mit widerholten nachtrukh recommendiert undt Ihme zu dem erst vacierend werdenden Regiment vorgeschlagen. Bey diser apertur undt Beschaffenheith aber finde Ich dass ersagten Graffen Breuner gleichsamb ein torto geschahe, wan Er praeteriret wurde; Undt unterfange mich also E. K. M. für Demselben allergehorsamst einzurathen, mit allerunterthänigster Bitte, dass Sye Ihme mit ersagten Regiment in ansehung seiner capacität, meriten, Kriegsexperienz, undt andern habenden gutten qualitäten vor allen andern begnaden, wegen des Obristens Pfefferkhorns aber auf das Jenige Allergnädigst reflectiren mochten, was seinethalben Ich allerunterthänigst proponieret habe, oder wan in das künstige ein Regiment vacant werden dorffle. bey welchen sich kein Obrister oder Commendant befinden wurdte. der einer so grossen reflexion, gleich wie Er Graff Breiner, würdig ware.

Belangendt das Regiment zu fuß, wehre Ich der allergehorsamsten undt unmaßgebigen meinung, daß solches dem Generalwachtmeister Baron von Wetzlallergnädigst conferiert werden könte, dan die gutte Aigenschafft, undt Verdienste dises Tapfern Generalens seyndt E. K. M. vorhin schon Allergnädigst bekhant, neben deme aber käme ersagtes Regiment unter solche Hände, wo es widerumben aufgebracht, undt in gutten Standt gesezet werden könte, gleichwie es dasselbe auch höchstens vonnöthen hat, indeme es Zimblich in abnamb gerathen ist.

Hiebey aber bitte E. K. M. allergehorsamst, Dero Allergnädigste resolution hierüber nicht lang aufzuschüben, sondern umb so schleiniger abzufassen, ehe sich die Praetendenten Häussen, undt E. K. M. von ein undt andern gar zu starkh überloffen: einfolglich in abfassung Ihrer allergnädigsten resolution Irr gemacht werden, die Regimenter aber ratione Ihrer conservation darunter leiden möchten, wan Sye lang ohne Obristen bleiben wurden.

Mit diser Gelegenheith schliesse Deroselben allergehorsamst hiebey, was, sowohl der Graff v. Daun mir in confidentia erindert, als dass der Hertzog zu Savoyen untern 13<sup>1cn</sup> dises über das immer mehr undt mehr anwachsende insuportable comportament des Veldtmarschallens Graffens von Stahrenberg an mich geschriben, undt darinnen zugleich angesühret hat, dass auch unter einsten E. K. M. Er davon nachricht gegeben hette.

Nun ist mir, mehr als keinem andern der üble hum or ersagtes VeldtMarschalls bekhant, undt nachdeme Ihme aber gedachter Hertzog dermahlen von sich nicht entlassen will, so ist es freylich in alle Weeg nöttig, dass man an Demselben, umb dem Hertzog gleichwohl etwelche satisfaction zugeben, die verlangte ord re ablaussen lasse; Ich sorge aber, es werde umb so weniger etwas fruchten, als sich dessen hum or in seinem dermahligen Alter nicht mehr werde brechen, noch ändern lassen; Ich habe zwar ersagten Hertzog eben dises geantworttet, undt auch dem Graffen Daun zurukhgeschriben, dass Er sich in alle weeg solte angelegen seyn lassen, die gutte harmonie zwischen Ihnen Beeden zu cultivieren: den Hertzogen aber gebetten, auf das auch Er bey ge-

genwertigen coniuncturen mit Ihme dem Veldtmarschallen gedult haben, undt dise, wegen seines aigenen darunter versierenden interesse, vorwahlten lassen wolte; Allein dörffte es in die Lenge ohnmöglich Bestandt haben, sondern E. K. M. Dienste – undt interesse aufeinmahl ein schädliches inconveniens zuwachsen, folgsamb ware das Böste, wan Ich in Standt gesezet wurde, mit Zweyen Corpi diss – und Jenseiths des Poó zu agieren, umb mit dem Herzog in die nähe zu komben, wo Ich sodann schon Mittl finden khönte, disem Unheill abzuhelssen.

Ich repetiere danenhero E. K. M. nochmahlen, die hobe nottwendigkeith des hereinverlangten Succurses, Herbeyschaffung der Geldt-Mittl, und der so offt allergehorsamst gebettenen Lädernen Schiff.

Das erste nemblichen der Succurs ist umb so nöttiger, undt einmahl damit kein Zeith zu verliehren, Als Ich erst gestern durch Meinen von Turin dahier ankombenen Veldtscherer die nachricht erhalten, dass der Duc de Feuilla de aus der Provence, undt Languedoc 15 Battaillions mit etlich squadronen zum Succurs erwartte, inzwischen aber die nöttige dispositiones vorkhere, umb bey arrivierung Derselben, Turin oder zu Bombardieren, oder würkhlich zu attaquieren, wofern nicht die Jüngste action eine Veränderung darein machen möchte, allermassen auch seithere von der Feuilladischen armee schon würkhlich ein detachement anhero zu dem Vendosme abmarchiret ware; Dass Ich solchemnach E. K. M. mehrmallen Allerunterthänigst bitte, wegen sogedachten Succurses nicht allein Dero allergnädigste resolution schleinig abzufassen, sondern Demselben Tag undt nacht, undt ohne Verliehrung einiger minuten bereinbefördern zu lassen.

Wobey Ich dan gleichfals allergehorsamst widerholle, daß E. K. M. auf Hereinschikhung ein oder andern Generalens, welcher nach meiner das Commando zu führen übernembea könte, allergnädigste reflexion zu machen geruhen möchten, dan, gleichwie Dero Dienst erfordert, daß Ich mich mit künstligen Winther widerumb bey Dero Allerhöchsten Gnaden Thron einfinde, so ist auch vonnöthen, daß diser General nicht nur damahls schon, sondern ie ehender ie besser an der Stelle seye, umb das Landt in etwas kennen zu lehrnen, undt von ein undt andern die nottwendige In-

formationes einzuziehen, hierzu aber Einen vorzuschlagen, weissteh in wahrheith keinen, undt beziehe mich darinfahls auf meine Leztere allerunterthänigste relation, zumahlen auch Deroselben die daraussige subiecta an sich selbsten böstens bekhant seyen.

Zum Beschluss bitte E. K. M. allergehorsamst, dasJenige, was Ich des F. M. Graffens v. Stahrenberg halber schreibe, in Geheimb halten zu lassen, damit es nicht aus: undt Ihme zu ohren komben möchte; Wormit etc. etc.

#### 534.

## An denselben.

#### Veldtlaager bey Treviglio den 28. August 1705.

Etc. etc. Gleichwie Ich in der Zeith, als zu Pressburg gewesen, des sogenanthen Gregory Gesnerius Priesters, undt ThumbHerrens des daselbstigen Capitels, in allen Vorsallenheiten erwisene Treüe Devotion, und erspriesslich gelaiste Dienst, sowohl an die Högstseelige in Gott ruhende, als an E. K. M. Selbsten verschidenenmahlen allerunterthänigst angerüembet habe, undt nun dem Vernemben nach ein Bistumb vacant ware, durch welches Er zur Erkhanntligkeith seiner meriten, undt ansehentlichen qualitäten consolieret werden könte, Also untersange mich mit allertiessen respect, denselbigen E. K. M. dahin zu recommendieren, damit Er mitelst Dero allerhöchsten Gnadensgewöhrung vor andern zu sothannen Bistumb gelangen möchte, wobey auch mich zu Deroselben Beharlichen Kayserlichen Hulden undt Gnaden etc: etc.

#### 535.

## An denselben.

Treviglio den 28. August 1705.

Etc. etc. Obschon seithero meiner leztern an E. K. M. abgelassenen allergehorsamsten relation vom feindt: und auch sonsten fast nichts Veränderliches Eingelossen; So habe Ich nichts destoweniger mit der heunth ablaussenden ordinari meiner allerunterthänigsten schuldigkheith nach Deroselben allergehorsamst Erindern sollen, wasgestalten man mit dem feindt in dem auswexlungsWerkh so weith gekhomben, dass Uns selbiger nit nuhr alle unsere bey Ihme gefangen befindliche Generales, officier, und gemeine zurukh geben muls, und darüber vill officier und gemeine schuldig verbleibet, sondern Er hat auch vorgestern die bev der action von Uns bekombene gefangene herübergeschikht, welche über 500 Mann sich hinauf beloffen, fast alle aber jüngsthin allerunterthänigst berichtermassen blessiert, und so übl zugerichtet gewesen, dass wohl der maiste Thaill Derselben darauf gehen dörffte, da die armbe Leith bey dem feindt bis in den 5ten Tag unverbundtener seyndt gelassen worden; Bey diser Beschaffenheith aber, und da Dieselbe bey Unsern Verlust unter die Todte und Verlohrene angesezt worden, zaiget sich, dass sich diser ohne der blessierten nit Einmahl gar auf 1500 Mann von E. K. M. und Allyrten trouppen sich Erstrekhe, welche auch gar leicht hetten salvieret werden khönen, wann Sye sich nicht hin und wider in die gestraich verschloffen hetten, da man, umb selbe zusamb zu suchen, über 3 stundt auf der Wallstatt angehalten hat. Bey der adjustirten auswexlung aber hat man dem feindt den von der Höchstetter Bataille gefangenen, und bey denen Engelländern sich besindlichen Marquis de Croissy zurukh zu geben versprochen, und ob Ich zwar meiner Seiths Ihme Duc de Marleborough destwegen von hier aus immediate Zuschreibe, so habe Ich nichts destoweniger E. K. M. allergehorsamst bitten wollen, auch von Deroselben an Ersagten Duc de Marleborough das Benettigte darüber rescribiren zu lassen.

Ich bin nun sehr beschäftliget Ersagte blessierte gleichfals von hier weckhzubringen, umb mich sodann weithers mit der
ar mée moviren zu khönen, dan ehe dises nit geschibet, muess
Ich nothwendig stehen bleiben, weillen Ich kheinen sichern posto
hieherumb habe, wo Ich Dieselbe hinterlassen khönte, ob Ich schon
über dises die gröste difficultet abermahlen an Proviant sinden
werde, und die notturst khaumb von Tag zu Tag (weillen man kheinen Vorrath zu machen vermag) Erzeigen khan, Ich will mich aber
darüber nit exten diren, sondern auf meine vorherige allergehorsamste Berichte dissahls allerunterthänigst beziehen, umb E. K. M.

als welche daraus allergnädigst schon informiert seyn, nit überlästig zu fallen.

Was Ich sonsten eben in meinen leztern wegen des succurses so der Duc de Feuillade aus Languedoc, Provence, und der orthen Erwarttet, E. K. M. allergehorsamst Erindert habe. confirmiret sich des weithern, und mit eben gestern aus dem Römischen Reich Eingeloffenen ordinari bekhombe Ich auch die nachricht, dass der feindt Ein detachement von dorthen herein zu schiekhen in würklicher disposition begriffen wahre; E. K. M. habe Ich schon verschidenemahlen die hohe nothwendigkheith, und die darunter waltende consequenz allerunterthänigst remonstrieret, von was für Einer importance nemblich es seye, dass Ich gleichfals, und zwar es moge auch der feindt Ein detachement herein gehen lassen, oder nit, unverzüglich versterkhet werde; wobey Ich dann weithers allergehorsamst vorzustellen habe, dass sich auf den antrag der: de novo in die Länder repartirten Recrouten nichts zu verlassen, und darauf vor anfang des kunffligen Jahrs khein conto zu machen seve. also dass E. K. M. hiemit widerholter allergehorsamst bitte, wegen Dero selbst aignen dabey versierenden allerhöchsten Dienstes Dero disfaltige resolution unverlengt abzufassen, und den hereinschikhenden succurs Tag und nacht befördtern zu lassen; Ich gedachte zwar Deroselben Eine general Tabellam über den standt der hiesigen Armêe anzuschliessen, E. K. M. aber wurden darüber nit wenig Erstaunen, wann Sye daraufs sehen solte, in was abnamb gedachte armée gerathen seve, dan von anfang der Campagne hat es fast täglich was abgeben, die Allyrte sevndt des hiesigen Luffts nit gewohnt, und die geweste grosse hitze machte Sye sehr zusamben fallen, E. K. M. aigene Trouppen aber, da dise guten Thails in Recrouten bestehen, incommodirte dises gleichfahls, und neben deme aber da die Leith offt 3 und mehr Tag ohne Brodt gewesen, die wochengeldter nit richtig geraichet werden khunten, auch aus diser Ursach die desertion Zimblich angehalten hatte, seyndt die Krankhheithen sehr starkh Eingerissen, also dass wann E. K. M. anderst den hertzog v. Savoy zu succurriren, und den Krieg hier weithers zu continuiren gedenkhen, unumbgänglich nöttig ist, ohne weithern Zeithverlust

Einen Ergäbigen succurs hereinzuschikhen. Ich werde zwar meines orthsthun, was Ich khan, und sehen, ob Etwo Ein mittel finde die Adda zu passiren, ungeachtet Ich khein Einziges Schüff anch nit Einmahl die Erforderliche Wägen habe, nur auf 2 Tag Brodt mitzuführen; Also daß E.K.M. von selbsten höchsterleücht Erachten khönen, was für Beschwerde sich Eraignen mit Einer: nicht mit den geringsten requisiten verschenen armada zu operiren; und aber mit dem feindt nochmahlen in Eine action zu khomben, khan mann umb so weniger antragen, als dises bey dem hiesigen Canal- und grabenvollen landt von der Zeith und gelegenheith dependiren thuett. Womit etc. ete.

Nachdeme die expedition schon geschlossen ware. schikhte mir der Duc de Vendosme Einen original Brieff von dem Mor. de Chamillard mit dem Enthalt, wasmassen man mit dem General Vaubonne darumben kheine auswexlung vornemben khönte, weillen sein Khönig mit der conduite Ersagtes generalens nit zufriden were, und sich destwegen zu beclagen hette; Ich habe darauf geantworttet, dass widerholter General Vaubonne Niemandt andern als E. K. M. von seiner conduite rechenschafft zu geben habe, und der feindt, nachdeme man Demselben alle seine gefangene zurukhgegeben, iezo leicht vorbringen khönte, was Er wolte, Es ware aber kheine manier, und Ich wurde nit nur khunfflighin bey Ueberkhombung Ein: und anderer gefangenen, denselben auf gleiche arth zu begegnen wüssen, sondern dass man nit weniger in dem Römischen Reich es ebenmessig ressentiren, und mit denen daselbstigen gefangenen auf solche Weiß verfahren wurde.

Solchemnach aber bitte E. K. M. hiemit allerunterthänigst Sye geruhen, nit nur der aldaigen feindlichen gefangenen halber die behörige Befelch ergehen zu lassen, sondern auch die daselbstige ReichsStändte (allermassen Ich auch Ein gleichmessiges an dem Duc de Marleborough überschreibe) zu exhortiren, damit Dieselbe dises harte procedere gesambter handt, gegen den feindt anthun, und ressentiren, Einfolglich von denen dortigen feindlichen gefangenen so lang kheiner losgelassen werde, bis nit feindlicher Seiths der General Vaubonne zurukhgegeben seyn wurde.

#### 536.

## An den Grafen Gallas (in London). 1).

Treviglio den 28. August 1705.

Deroselben sage hiemit schuldigen Dankh, dass Sve mich mit der Continuation Dero werthen Zeillen untern 14ten dieses weithers haben Beehren wollen, undt so vill neben andern Erstlich: die darinnen Enthaltene Nachricht von Einem feindtlichen Detachement, so aus dem Reich anhero in Italien gehen solle, anbelangt, da hab auch Ich anheunth die Confirmation dessen Eben aus gedachten Römischen Reich Erhalten, nägst disem aber lausset auch ferners die Kundtschafft Ein, dass Nachdeme der seindt bey der Jüngsthin den 16ten dieses vorbeygangenen scharpffen a ction. Einen Zimblichen Verlust (so Täglich grösser werdten will; und wie die mehrere particularien darüber Dieselbe aus Meinen Leztern des Mehrern Ersehen haben werdten) Erlitten, der Duc de Feuillade zu Verstärkhung der hierseithigen feindtlichen Armée Ein Corpo von 4000 Mann, so Täglich ankommen sollen, heraus Detachiret habe, und anstatt dieser hingegen Einen andern succurs aus Languedoc, Provence, und der Orthen Erwartten thue, Also, dass bey dieser Beschassenheit freylich umb so nöthiger seve, dass Ich unverlängt verstärkhet werde, wan man anderst die Operationes hier nicht stekhen- oder alles zu Grundt gehen lassen will. Inmassen ohnedem schon die Krankhheiten aus Mangl des Brodts sehr starkh Einreissen, und Ich darumben nicht wenig embarassieret bin, da Ich so zu sagen von Tag zu Tag leben muss, und gar nichts Neues ist, wan die Regimenter offt 2 und 3 Tag ohne Brodt seyndt.

Ich bin nun beschäfftiget, die Krankh- und Blessierte von der Armée vollends wegzubringen, Ehe dieses aber nicht geschiehet, so kan Ich mich auch von hier nicht movieren, und Einfolglich nicht allemahl von denen Conjuncturen profitiren, so von Einer Armée, welche ohne Magazin, ohne place

<sup>1)</sup> Es kommen von diesem ausgezeichneten Staatsmann viele Schreiben an Eugen in den Akten vor. Selbe sind durchgehends, obschon eigenhändig, in französischer Sprache abgefaßt.

d'armes, ohne Geldt, und ohne fuhrweesen - auch Mehr andern requisiten sich befindet, nicht zu verwundern ist.

Dass sich sonsten S. K. M. zu Hispanien mit der flotte embarquiret habe, ist zwar Eine gutt- und generose, dabey aber sehr gesährliche Sach, wiewohlen zu hoffen, dass Gott der Allmächtige seinen Beystandt gnädiglich verleyhen, und das vorhabende Dessein Seegnen werde, worüber Ich mir von Deroselben die weithere Nachricht beliebig ausbitte; Anbey verbleibendt etc. etc.

### 537.

## An den Herzog von Savoien.

Trevillio ce 29. Aoust 1705.

Etc. etc. Par l'arrivée du Chirugien du Fey J'avois recû les lignes de V. A. R. du 22 1) et le jour aprés le duplicat des celles

In einem Chiffreschreiben vom 30. August drückt sich der Herzog von Savoien wie folgt aus: »Vous recevrés cette tettre par le prestre »de Panis, le quel m'a toujours servi d'espion, et qui paroit asset »velé; Il passe par l'armée du Duc de Vendosme, ou it a des connoissances, et il vous rendra compte de tout ee qu'il aura pu apprendre. Les ennemis sont toujours campés a la Venerie, ou its ont quantité de malades. Le bruit court parmi eux qu'ils doireat »faire un detachement pour l'Italie. On suppose deja de parti deux »Regimens de Dragons, ou de cavallerie, et deux buttaillons, mais je »ne puis vous rien dire de seure, cependant les voitures des munitions »de guerre continuent a Suse, comme aussi depuis Casal a Chivas. Je

<sup>1)</sup> Dieses Chiffres chreiben des Herzogs lautete wie folgt: »a Tuwrin ce 22, aoust 1705. Monsieur mon cousin. L'action que les ennemis
wpublient estre arrivé en Italie le 16 et la rejouissance qu'ils ont fait
wme mettent dans une inquietude qui cessera a ce que j'espere en rewevant de ros lettres, et en apprenant l'estat dans le quel rous estes
wresté aprés; l'action, que je me fiatte sera par les suites plus facheuse
waux ennemis qu'a nous. Ce qui me tient encore plus a coeur, c'est
wd'apprendre des nouvelles de vostre santé, Je rous ay ecrit le 31 du
wmois passé, le premier, septieme et treizieme de ce mois, et par la
wderniere les extravagances du Marechall auxquelles il faut mettre
wordre, car elles peuvent être tres dangereuses pour le service de l'Emwpereur. Le détail en seroit troplong presentement. Je suis Monsieur
wmon Cousin, Vostre bien affectionné Cousin, Victor Ame dé. «

du 13. contenant la replique de ses ordres touchant le marechal comte de Starmberg, ensuite des quels Je n'ay pas manqué de mander a S. M. J. les informations en detaille, s'estant même presenté l'occasion par un exprés, qui m'en fallut depecher a la cour avec la triste nouvelle de la mort du pauvre prince Josef de Lorraine, lequel estoit expiré le 25. au matin après une grande effusion du sang. Au reste depuis ma derniere n'estoit rien passé, qui fut digne d'estre écri, et ajant eû mes blessés des ennemys. Je me dispose pour un nouvelle mouvement, estant ferme dans l'intention, de tenter pour un'autre foys le passage de l'Adda, s'il sera Jamais possible, ou bien de tourner chemin vers le Pó. J'ay aussi repplique a S. M. J. par l'ordinaire d'hier, affin qu'Elle fasse hater le Secours d'Allemagne, com'il est d'une necessité inevitable. Sur ce, que Je me suis donné l'honneur de prier V. A. R. par ma derniere a l'egard du capitaine Perrot, et des hommes de Ses trouppes qui ont desertés de l'armée ennemie. Je luy diray encore, qu'apresent s'est insinué un certain lieutenant nommé Jacques Marquery, lequel, selon quil dit, avoit esté envoyé les derniers années par le Marquis de Salles, à la vallé d'oste pour y commander les milices, ainsi, Jusqu'a ce, que Je scauray la volonté de V. A. R. Je l'ay assigné au dit capitaine Perrot, pour avoir conjoinctement soins des gens, qu'ils se trouvent icy a l'armée, et de plus Je supplie V. A. R. de m'en fair' instruir, comme Je me dois regler a leurs egard, tant pour le service, quant

me suis opposé au depart du Marechal, iusqu'a ce que mon Courier soil de retour de Vienne, et j'executeray ponctuellement les ordres »qui me seront envoyé par l'Empereur. Nous aurions besoin icy d'un » General Major d'Infanterie et un de cavalerie; pour le premier vous »nuries songé a Geln qui nous seroit tres necessaire, et pour le second wie vous prie de m'en procurer un qui soit bon pour commander cette » Capalerie, et retirer Fels et Max qui seroit aise de sortir d'icy. L'arprirée du Sieur de St. Hippolite m'a fait toute la joye imaginable, soit »par l'avantage que vous aves remporté sur les ennemis, que pour les »nouvelles du bon estat de vostre santé, J'ecris a Vienne pour presser vos secours et pour prevenir le retardement si ordinaire »a cette cour la, qui rend en partie infrutueux les bons effets qu'on »peut se promettre,« Auch das Duplicat ist in den Akten vorhanden. Das Original zeigt die deutlichsten Spuren, daß es äußerst klein zusammen gelegt, und in einem Stok oder in einer Tabaksdose verwahrt gewesen war.

pour leurs gages, ne Scachant point s'ils sont effectivement officiers de V. A. R. ny combien, qu'Elle veut, que Je puisse leurs faire passer par moy, et Suis avec tres profond respect etc. etc.

# 538. An den Grafen Tarini.

Trevillio ce 29. Aoust 1705.

Etc. etc. C'est depuis long temps, que J'avois connû l'extremité de S. A. R. Vous scavés autant qu'un autre le puisse scavoir, tout ce, que J'ay êcri pour cela, ainsi Je n'aye rien a me reprocher, ajant encor' agi, tant, que J'ay pû, comme l'on a veû Jusqu' aprésent. Depuis l'affaire Je ne me pouvois pas remuer, faute des voitures pour transferer tout d'une foys les blessés, n'estant encore que depuis avant hier, que les ennemys m'ont renvoyés ceux, qu'ils avoient entre leurs mains. Du côté du Piemont le duc de la Feuillade a deja fait un detachement d'Infanterie pour le duc de Vendosme, mais ils debitent, qu'en leur place devoient joindre d'un jour a l'autre au sudit duc de la Feuillade 15 Battaillons et quelques Escadrons venants de la Provence, Languedoc, et autres endroits de la marine. L'on me mande de plus de l'Empire par les lettres d'hier comme le bruit s'y renouvelle, que de l'armée de Villars estoit effectivement disposé un gros detachement pour l'Italie. C'est pourquoy Vous redoublerés monsieur vos soins, et sollicitations, affin qu'on hâte le secours pour moy, autrement Je ne vois aucune ressource. represente en toutes mes relations a l'Empereur, mais si l'on ne se veut pas presser Je ne scais qu'y faire. En voicy tout ce, que Je vous puis dire en reponce de la Vostre du 19me de ce moys, qui va finir, et en Vous remerciant des nouvelles dont Vous a plu de me faire part. Je suis com' a mon ordinaire etc. etc.

Gedruckt bei Carl Gerold





